

# LIBRARY OF CONGRESS.

子子子子子

学学学学

Chap. // Coppright No.

Shelf BXR116

UNITED STATES OF AMERICA

\* \* \* \* \* \*

\*\*\*\*









Die Mutter der schönen Liebe.

Eccl. XXIV.

Eigenthum des Vereins zur Verbreitung relig Bilder in Düffeldorf Seul Depôt à Paris chez A.W. Schulden, Editeur, 25 rus St Sudvice.



# in History

Dag Band

# der Dollkommenheit

Col: 3.14

Unterrichts and Gebelbuch

römisch katholische Christen welche Gott von Herzen lieben und ihm vollkommen dienen wollen.

Mit mehreren Mefs-Beicht-und Communionandachten Besuchungen. u.s.w.

Aif Genelmigung des goohochm Capitets Dicariats Freiburg. Keu bearbeitet a herausgegeben.

### . P. KARL DOLFINGER . . . . .

Freiburg im Breisgau-HERDER'SCHE VERLAGSHANDLUNG

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St.Louis. Mo.

COPYRIGHT

TETT.

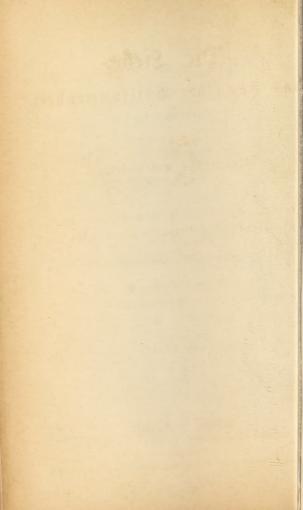

# Die Liebe,

das Band der Bolltommenheit.

(Rolesser 3, 14.)

Unterrichts- und Gebetbuch

für

römisch-katholische Christen, welche Gott von Bergen lieben und ihm vollkommen dienen wollen.

Neu bearbeitet und herausgegeben von

P. Karl Dolfinger, Priefter ber Gefellichaft Seju.

Mit Approbation bes erzb. Kapitels=Bicariats Freiburg.

Freiburg im Breisgan.

herber'sche Verlagshanblung.

1877.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München u. St. Louis, Mo.

BX2116

THE LIBRARY
OF CONGRESS
WASHINGTON

Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Entered according to Act of Congress, in the year 1876, by Joseph Gummers bach of the firm of B. Herder, St. Louis,
Mo., in the office of the Librarian of Congress at
Washington D. C.

# Vorwort.

Diermit übergebe ich dem gläubigen Bolke ein Buch, das entstanden ist durch die Ueber-arbeitung eines alten Gebetbuches, welches im Buchhandel längst vergriffen ist. Dasselbe erscheint übrigens in dieser neuen Ausgabe nicht bloß völlig umgearbeitet, sondern auch bedeutend vermehrt.

Der Grund, ber mich bewog, meine unsfreiwislige Muße ber Bearbeitung dieses alten Buches zu widmen, liegt vorzüglich in seinem bogmatischen Gehalt. Ich fand nämlich nicht nur, daß es frei sei von jenen überschwängslichen und verschwommenen Redensarten, an denen so manche ascetische Bücher leiden, sons bern auch, daß die geoffenbarten Wahrheiten, die der Seele so viel Licht und Kraft geben,

sowohl in den Unterrichten als in den Gebeten so gut verwerthet seien, wie dieß bei Gebetsbüchern nicht immer in wünschenswerther Weise der Fall ist.

Da das mir zu Gebot stehende Exemplar des alten Buches fein Titelblatt mehr hatte, und alle Nachforschungen nach dem ursprüngslichen Titel des Buches sich fruchtlos erwiesen, so mußte ich ihm einen neuen Titel geben. Ich wählte den Titel: "Die Liebe, das Band der Bollkommenheit", weil dieses der Grundgedanke ist, der sich durch das ganze Buch hindurchzieht, wenn er auch nicht gerade auf jeder Seite ausdrücklich erwähnt sein sollte.

Möge es also seinem Zwecke gemäß recht viele Seelen zur Tugend aneisern und zur Liebe Gottes entzünden! Dieß ist der Wunsch bes Herausgebers.

# Festkalender.

## Tafel der beweglichen Jefte.

| -            |                       |                      |           | -          |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------------|
| Jahredzahl.  | Sonntag<br>Septuages. | Nicher=<br>mittwoch. | Oftern.   | Pfingsten. | 1. Novents=<br>fonntag. |
| 1877         | 28. Jan.              | 14. Febr.            | 1. April  | 20. Mai    | 2. Dez.                 |
| 1878         | 17. Febr.             | 6. März              | 21. April | 9. Juni    | 1. Dez.                 |
| 1879         | 9. Kebr.              | 26. Febr.            | 13. April | 1. Juni    | 30. Nov.                |
| 1880         | 25. Jan.              | 11. Febr.            | 28. März  | 16. Mai    | 28. Nov.                |
| 1881         | 13. Febr.             | 2. März              | 17. April | 5. Juni    | 27. Nov.                |
| 1882         | 5. Febr.              | 22. Febr.            | 9. April  | 28. Mai    | 3. Dez.                 |
| 1883         | 21. Jan.              | 7. Febr.             | 25. März  | 13. Mai    | 2. Dez.                 |
| 1884         | 10. Febr.             | 27. Febr.            | 13. April | 1. Juni    | 30. Nov.                |
| 1885         | 1. Febr.              | 18. Febr.            | 5. April  | 24. Mai    | 29. Nov.                |
| 1886         | 21. Febr.             | 10. März             | 25. April | 13. Juni   | 28. Nov.                |
| 1887         | 6. Febr.              | 23. Febr.            | 10. April | 29. Mai    | 27. Nov.                |
| 1888         | 29. Jan.              | 15. Febr.            | 1. April  | 20. Mai    | 2. Dez.                 |
| 1889         | 17. Febr.             | 6. März              | 21. April | 9. Juni    | 1. Dez.                 |
| 1890         | 2. Febr.              | 19. Febr.            | 6. April  | 25. Mai    | 30. Nov.                |
| 1891         | 25. Fan.              | 11. Febr.            | 29. März  | 17. Mai    | 29. Nov.                |
| <b>1</b> 892 | 14. Febr.             | 2. März              | 17. April | 5. Juni    | 27. Nov.                |
| 1893         | 29. Jan.              | 15. Febr.            | 2. April  | 21. Mai    | 3. Dez.                 |
| 1894         | 21. Jan.              | 7. Febr.             | 25. März  | 13. Mai    | 2. Dez.                 |
| 1895         | 10. Febr.             | 27. Febr.            | 14. April | 2. Juni    | 1. Dez.                 |
| 1896         | 2. Febr.              | 19. Febr.            | 5. April  | 24. Mai    | 29. Nov.                |
| 1897         | 14. Febr.             | 3. März              | 18. April | 6. Juni    | 28. Nov.                |
| 1898         | 6. Febr.              | 23. Febr.            | 10. April | 29. Mai    | 27. Nov.                |
| 1899         | 29. San.              | 15. Febr.            | 2. April  | 21. Mai    | 3. Dez.                 |
| 1900         | 11. Febr.             | 28. Febr.            | 15. April | 3. Juni    | 2. Dez.                 |

### Tafel der unbeweglichen Feste.

(Frklärung ber Abkürzungen. A. = Abt eber Abtiffin, Br. = Apoliel, B. = Biffori, Bk. = Bekenner, Ginf. = Ginfiedler, Gv. = Frangliau, Ka. = Kailer(in), K.l. = Kirdenlebrer, Kö. = König(in), M. = Martyrer, D.ft. = Orbens ftifter(in), B. = Parit, Pr. = Priefter, B. = Bittme.

#### Januar.

- 1. Beidneibung bes Beren. Rulgentius, B. Eupbrofine, 3.
- 2. Mafarius, A. Obile, A. v. Cluany.

3. Anterus, P. n. M. — Genoveja, J. 4. Titus, B. — Jjabella, J.

5. Telesphorus, B. u. Di. - Eduard, Ro.

6. Erideinung bes Beren, ober bie beiligen brei Ronige, Cajpar, Meldier u. Balthajar.

7. Lucian, Br. u. M. - Crifpinus, B.

- 8. Severin, Ap. v. Desterreich. Erhard, B. v. Regensburg. Gudula, J.
- 9. Petrus, B. v. Sebajte. Julian u. Bajilissa, Gheleute, J. u. M. 10. Agathen, P. Wilhelm, Erzb. v. Bourges. 11. Hyginus, P. u. M. Salvius, B.

12. Arfadius, M. — Tatiana, M. — Einest, A. 13. Hilarius, B. u. R.l. — Gottsried. — Beronifa, J.

14. Belir, Br. u. Bf. - Mafring, Frau. 15. Paulus, Ginj. - Maurus, M.

16. Marcellus, P. u. M. — Honoratus, B. 17. Antonius, A. — Sulpitius, B. — Leonilla, M.

18. Petri Stublfeier zu Rom. — Prisfa, J. u. M. 19. Kanut, Kö. v. Dänemarf, M. 20. Fabian, P. u. M. — Zebajtian, M.

21. Agnes, J. n. M. — Meinrad, Ginf. n. M. 22. Bincentins, Diafen u. M. — Anaftafins, M.

23. Maria Bermählung. — Emmerentiana, J. n. M. 24. Timothens, B. n. M. — Felician, B. n. M.

25. Pauli Befehrung. - Ananies, Dt.

26. Petpfarpus, B. u. M. - Paula, 28.

Jobannes Chrnjeftomus, R.l. - Ungela, 3. u. D.ft. 28. Raimune, Fr. - Rarl ber Große, Ra. - Chrill, B.

29. Franz von Zales, B. — Cenftantins, B. n. M. 30. Martina, J. n. M. — Johannes, ber Armenpfleger, B. 31. Petrus Rolaffus, Bf. - Morcella, 28. - Ludovita, 28.

Unm. Um 2. Conntag nach Ericbeinung ift bas Geft bes beis ligiten Ramens Seju.

### Rebruar.

1. Nanatius, B. u. Dt. - Epbrem, R.l.

2. Maria Reinigung ober Lichtmeg. - Kornelius, 2.

3. Blajins, B. u. M. — Anjoarins, B. 4. Undreas Corjini, B. — Rembert, B. — Beronifa. 5. Agatha, J. n. M. — Paulus, Johannes n. Jakobus, M.M. in Kapan.

6. Dorothea, 3. u. M. - Amandus, B.

7. Romnalo, A. — Richard, Ke. v. England. 8. Johannes v. Matha, Dit.

9. Apollonia, 3. u. Di. - Ricepberus, Dt.

10. Scholastifa, I. — Bilhelm, Einf. 11. Theodora, Ea. — Atolph, B. — (Zel. Zobannes Britto, M.) 12. Weleting, Patriards. — Enlatia, Z. n. W. 13. Katbarina v. Nicci, Z. — Husca n. Maura, M.M. 14. Balentin, Pr. n. M. — Antenin, M.

15. Kaujtin u. Jovita, M.M. — Ziegiriet, B. 16. Juliana, J. u. M. — Onejimus, Bk. 17. Theodul u. Julian, M.M. — Donatus, M. 18. Zimeen, B. v. Jerufalem u. M. — Flavian, Grzb.

19. Gabinus, Br. u. M. - Barbatus, B.

20. Eucharius, B. — Gleutherius, B. 21. Maximilian, B. — Berta, J. u. M.

22. Petri Etublieier in Unticchia.

23. Betrus Damian, B. u. R.l. - Margar. v. Cort., Bugerin.

24. Matthias, Up. - Etbelbert, Ro. in England. 25. Walburga, S. u. M. - Bifter, D.

26. Alexander, Patriard. - Perphyrius, B.

27. Refter, B. u. M. - Leanter, B.

28. Remanus, M.

Unm. In einem Schaltjabr, mo ter Februar 29 Tage bat, fällt bas Reft bes bl. Up. Matthias auf ben 25.

#### März.

1. Albinus, B. - Emibert, B.

2. Simplicius, P. - Zanuaria, M. 3. Kunigunde, J. n. beutide Kaiferin, † 1040. 4. Kafimir, Bring u. Pf. - Lucius, P. u. Dt.

5. Theophilus, B. - Bob. Jojeph vom Rreuge, Pr. u. Be.

6. Friedlin, 2. - Celetta, 3.

7. Thomas v. Mguin, Br. u. R.l. - Relicitas u. Berpetua, M.M.

8. Johannes v. Gott, Bf. - Beata, M.

9. Frangista, 28. u. C.ft. - Pacianus, B. 10. Die 40 Martnrer ju Gebafte. - Matarius, B. 11. Ronftantin, A. u. M. - Rofina, M.

12. Gregor d. Groke, B. u. R.I. - Theophanes, A.

13. Ricephorus, Batriard. - Cuphrafia, 3.

14. Mathilde, bentiche Raiferin, + 968. 16. Lenginus, M. — Leccritia, Z. u. M. 16. Seribert, Erzb. v. Ebin. — Abraham, Ginf. 17. Patricius, B. u. Ap. v. Irland. — Gertrudis, J. 18. Sadviel, Erzengel. — Cyrill, B. u. K.f.

19. Jofeph, Rahrvater Chrifti u. Patron ber Rirde. 20. Joachim, Bater Maria. — Claubia, Mer. u. Theot. M.M.

21. Benedift, D.st. — Serapion, Gins. 22. Paulus, B. — Ratharina v. Schweben, 3: 23. Bictorian, M. — Pelagia, Aquila 2c. M.M. 24. Romulus, M. — Simeon, Knabe u. M.

25. Maria Berfündigung. - Dula, Dienstmagd. 26. Ludgerus, B. v. Münfter. - Emmanuel, M.

27. Rupert, B. zu Worms u. Salzburg, † 723.

28. Sixtus III., P. — Guntram, Kö. 29. Gustasius, A. — Augusta, J. u. M.

30. Quirinus, Mt. - Angelita, B. 31. Guido, A. - Balbina, J.

Unm. Am Freitag vor bem Palmsonntag ift bas Fest ber Schmerzen Maria.

#### April.

1. Sugo, Ergh. - Gilbert, B.

2. Franz v. Kaula, O.ft. — Maria v. Egypten, Büferin.
3. Nichard, B. — Agape u. Chionia, J.Z. u. M.M.
4. Jiftor, B. u. Kl. — Zosimus, Gini.
5. Jiftor, B. u. Kl. — Bospans, Gini.
6. Sixtus L., H. u. M. — Diogenes, M.

7. Segesippus, Diakon. — Hermann Joseph, Bk. 8. Diomhsius, B. — Walther, A. 9. Prochorus, Diakon u. M. — Maria Cleophä. 10. Apollonius, Pr. u. M. — Fulbert, B.

11. Leo, d. Gruße, B. - Jfaat, Ginf. 12. Julius, B. - Ronftantin, B.

13. Bermenegilb, Bring. u. Dt. - Juftin, Dt.

14. Tiburtius, Dt. - Lambert, B.

15. Maximus u. Olompias, M.M. — Anastafia, M.

16. Drogo, Bf. - Encratides, J. u. M. 17. Unicetus, P. u. Dt. - Rudolph, Dt.

18. Gleuthering, B. u. M. - Berfektus, Br. u. M.

19. Emma, 28. - Werner, Anabe u. M.

20. Biftor, M. - Oba, J.

21. Anfelmus, Ergb. u. R.l. - Simeon, B. u. M.

22. Cajus u. Soter, P.P. u. M.M.

23. Georgius, Ritter u. D. - Abalbert, B. u. M.

24. Fibelis v. Sigmaringen, Br. u. Dt.

25. Markus, Ev. — Bitt: Tag. 26. Cletus, P. — Marcellinus, P. u. M.

27. Anthimus, B. u. M. — Zita, J. — (Sel P. Cantifius.) 28. Bitalië u. Baleria, M.M. — Paul vom Kreuze, Bk.

29. Petrus, Pr. u. M. - Antonia, J. u. M. 30. Ratharina v. Giena, J. - Marianus, Dt.

Unm. Um 3. Conntag nach Oftern ift bas Chutjeft bes bl. Jofeph. - Die drei Tage vor dem Refte Chrifti Simmel: fahrt find Bitt : Tage.

#### Mai.

- 1. Philippus u. Jafobus, ber Jungere, Up.
- 2. Athanafius, Rl. u. Patriard in Alexandria.
- 3. Kreuz-Erfindung. Antonina, J. u. M. 4. Monita, B. Amalia, J. Florian, M.
- 5. Pius V., P. Angelus, Pr. u. M. 6. Johannes Ev., vor E. latein. Pjorte zu Rom. 7. Stanislaus, B. u. M. zu Krafan.

- 8. Ericheinung bes Erzeng. Michael.
- 9. Gregor v. Raziang, B. u. R.1.
- 10. Antenin, Ergb. Gerdian u. Epimadus, M.M.
- 11. Frang v. Sieronbmo, Br. Mamertus, Ergb.

- 11. Kanfratius, M. Kerens u. Uchilleus, M.M.
  12. Kanfratius, M. Kerens u. Uchilleus, M.M.
  13. Servatius, B. Mucius, Kr. u. M.
  14. Benifacius, M. Pachemius, U.
  15. Jihorr, M. Ohmpina, S. u. M. Sophia.
  16. Johannes v. Nepom., Kr. u. M. Peregrinus, B. u. M.
  17. Kajdalis Baylon, Bf. Bajlla, M.
- 18. Benantius, Dt. Theodor, Dt. Gaftwirth
- 19. Betrus Coleftinus, P. Butentiana, 3.
- 20. Bernardin v. Siena, Pr. Jvo, B. 21. Balens, B. n. M. Hospitius, Gins. 22. Julia, J. n. M. Cajius n. Nemil., M.M.
- 23. Defiderius, B. u. Dt. Euphebins, B. (Sel. Untreas Bebela, Di.)
- 24. Maria, Silje ber Chriften. Johanna.
- 25. Urban, B. u. M. Gregor VII., B.
- 26. Philipp Keri, Pr. u. Ö.st. Augustin, Ap. v. England. 27. Leba, Pr. M. Magdalena v. Pazzis, J. 28. Germain, B. Caraunus, M. 29. Maximin, B. Theodossia, M.

- 30. Felir, P. u. M. Ferbinand III., Re. 31. Betronilla, J. Angela Merici, J. u. D.ft.

#### Buni.

- 1. Juventius, M. Ferrunat, Br. Gimeen, Ginf.
- 2. Grasmus, M. u. Dr. Marcellin u. Petrus, M.M.
- 2. Epterilee, Re. Paula, J. u. M. Cliva, 3.
- 4. Frang Caracciele, Br. Onirinus, B. u. Dt.
- 5. Benifacius, Erge., Mt. u. Mp. Deutschlanes, + 755.
- 6. Rerbert, D.ft. it. Grab.
- 7. Robert, A. Paulus, B. u. Dt.
- 8. Mecarens, B. Chloenfen, B. 9. Primus u. Felician, M.M. Pelagia, J. u. M.
- 10. Margaretha, Re. Maurinus, A. u. DE. 11. Barnabas. Ur. - Relig u. Kortunat, M.M.
- 12. Bafilites, M. Johann v. Fakundo, Pr. 13. Amenius v. Padua, Pr. Aquilina, J. u. M.
- 14. Bafiling t. Große, B. u. R.I. Digna, 3. u. M.
- 15. Bitus, Modeitus u. Greicentia, M.M.
- 16. Jeb. Frang Regie, Pr. Benne, B. Lutgarbis, 3.
- 17. Gunduleb, B. Mentanus, Celtat u. Di.
- 18. Marens n. Marcellianus, Dt.Dt.
- 19. Juliana v. Falcen, 3. Gervai. u. Pretaj., M.M.
- 20. Gilverius, B. u. Mt. ferentia, 3.
- 21. Alepius r. Geng., Bf. u. Batron ber Bugent.
- 22. Paulinus, B. Albanus, M.
- 23. Geltrudis, &. u. Re. Marippina, A. u. M.
- 24. Geburt bes bl. Bobannes t. Taufere. 25. Bilbelm, A. - Prosper, B. u. R.l. - Acalbert, Bf.
- 26. Bebannes u. Paulus, M.M. Magentins, Pr.
- 27. Grejcens, B. u. Mt. Labislaus, Ro.
- 28. vee II., B. Brenaus, B., R.l. u. M.
- 20. Petrus u. Paulus, Mr.inrfren. Caffins, B.
- 30. Panti Geradinis. Nemiliana, M.

Unm. Um greitag nach ber Frebnleichnamsoftab ift bas Teft tes beilignen Bergens Sein.

#### Juli.

- 1. Rumelous, B. u. M. Theobald, Ginj.
- 2. Maria Beimindung. Othe, B.
- 3. Spacintbus, Mi. Belieber, B. 4. Iltrid, B. - Bertha, M.
- 5. Temitius, M. Cyvilla, M. Philomena, J.

- 6. Goar, Tr. Zeiaiae, Prorbet. 7. Willibate, B. Buldberia, Z. u. Ka. 8. Olijabeth, W. u. Kö. v. Borngal. Kilian, B. u. W.
- 9. Naitelph, Grab. Gprillus, B. u. Dt.

- 10. Felicitas mit 7 Söhnen, M.M. Umelberga, 3. 11. Pius I., P. u. M. Berenifa Juliani, 3.
- 12. Jeb. Gualbert, A. Naver u. Zeitr, M. M. 13. Anaclet, B. u. M. Margaretba, J. u. M. 14. Benaventura, Carc. B. u. A.l. Juinte, M.
- 15. Beinrich I., reutider Ra., + 1024.
- 16. Etapulierieft. Rainaldis, 3. n. Di.
- 17. Alexius, B. Marcellina, I. 18. Camillus v. Lellis, D.ft. Friedrich, B. u. M. Arnulyh, B. 19. Bincenz v. Paul, D.ft. Arjenius, Eini. Makrina, I.
- 20. Hierenmus Memil., C.ft. Margar, 3. u. M. Mias. 21. Caniel. Bifter, Geltat u. M. Julia, 3. u. M.

- 22. Maria Magdaleta, Schülerin Christi. 23. Arollinaris, B. u. M. Liberius, B. 24. Ehripina, J. n. M. Dincentius, M. 25. Jasobus D. Astrere, Ar. Christopherus, M.

- 26. Anna, Mutter Mariä. Painer, Pr. 27. Pantaleen, Arzi u. M. Katalia, M. 28. Annecenz L., K. u. M. Aasarius u. Celius, M.M. 29. Martba, J. u. Jüngerin Chrifit. Beatrir, M.
- 30 Abron u. Tennen, M.M. Jufitta, M. 31. Ignatius, D.ft. Germanus, B.

#### August.

- 1. Petri Rettenfeier. Gites, Gpes u. Charitas, 3.3. n. D.M.
- 2. Alpbons v. Ligueri, B., D.ft. u. A.l. Portimifula-Alblai. 3. Steppani Griinbung. Lydia, Jüngerin Pauli.
- 4. Dominitus, Br. u. D.ft. Perretua, Jungerin Betri.

- 5. Maria Zdnec. Nira, M. Löwalt, Kö. 6. Berklärung Christi. Zirus II., B. u. M. 7. Cajetan, Br. u. Ont. Tendus, B. u. M. 8. Cyristus, Tisken u. M. Noven, B. (Zel. Petrus Faber.) 9. Romanus, Zelsat u. M. Temitian, B.
- 10. Laurentius, Grzeiaken u. M. Philomena, J. u. M. 11. Tiburtius, M. Zujanna, J. u. M.

- 12. Clara, A. Hilaria, Mutter ver bl. Wra u. M.
  13. Hippelpt u. Concercia, M.M. Caffian, Lebrer u. M. (Zel. Arbannes Berchmans.)
- 14. Guiebius, Pr. u. Mt. Atbanaffa, 29.
- 15. Maria Simmeliabrt. Algeins, B. Arnuleh, B.
- 16. Spacinth, Pr. Rodus, Bf. u. Patron wicer die Ben.
- 17. Liberatus, 2l. u. Mt. Benevitta, Al.
- 18. Belena, Ra. Maapitus, Di.
- 19. Gebalt, Bf. Thefla u. Agapins, M.M.
- 20. Bernbart, M. n. K.l. Philibert, M.
- 21. Beb. Frangista r. Chantal, Dit. Chriata, 28. u. Dt.

22. Hippelit, B. u. Mt. - Spmpberian, Mt.

22. Philipp Benitius, Pr. — Timetheus, M. — Zachäus, B. 24. Barthelomäus, Ap. — Pielemäus, B. u. M. 25. Ludwig, Kö. u. Bk. — Patritia, J. 26. Zephyrinus, K. u. N. — Frenäus u. Wound., M.M.

27. Jofeph v. Calajang, D.ft. - Cafarius, B. 28. Augustinus, B. u. RI - Belagins, M.

29. Enthauptung Johannes Bapt. - Cabina, M. 30. Rofa v. Lima, J. — Felix u. Adauctus, M.M.

31. Raimundus Ronnatus, Card. u Bt. - Paulinus, B.

Unm. Am 2. Sonntag nach Maria Simmelfahrt ift bas Feft

bes beiligften Bergens Daria. Im Conntage, ber bem 1. September am nachften ift, wird bas

Schutengelfeft gefeiert.

#### September.

1. Aegibius, A. - Berena, J.

1. Megletus, N. — Serein, J.
2. Stephan, Kö. v. Ungarn. — Callifta, M.
3. Serapia, J. u. M. — Mansuctus, B. — Remaklus, B.
4. Rosalia, J. — Woses, Gesetzeber.
5. Laurentius Justiniani, Patriard. — Obbulia, J.
6. Magnus, A. — Lätus, B. u. M.
7. Regina, J. u. M. — Chloboald, Pr. u. Bk.
8. Mariā Geburt. — Hadvian, M. — Corbinian, B.
6. Carronias M. — Momers B.

9. Corgonius, M. — Audoman, W. — Coel. Petrus Claver.)
10. Aifolaus v. Telentin, Pr. — Theodord, B. u. M.
11. Protus u. Hyacinth, M.M. — Aemilian, B.
12. Guido, B. — Silvinus, B.

13. Amatus, B. - Mauritius, B.

14. Rreuzerhöhung. - Maternus, B. - Rothburga, 3.

15. Nicomedes, Br. u. M. -- Gutropia, 28

16. Kornelius, B. u. Chprian, B. M.M. - Cuphemia, J. u. M.

17. Wundmale bes bl. Franzistus. - Lambert, B. u. M. - Silvegard, J. 18. Joseph v. Cupertin, Pr. — Sophia u. Frene, M.M. 19. Januarius, B. u. M. — Constantia, M.

20. Enfrachius, M. — Candita, J. u. M. — Sujanna, J. u. M. 21. Matthäus, Ap. u. Ev. — Jphigenia, I

22. Mauritius, Dt. - Thomas v. Billanova, B

23. Linus, B. u. M. - Thekla, J. u. M.

24. Maria v. t. Erlöfung ber Gefangenen. - Gerbard, B. u M., Up. der Ungarn.

25. Cleophas, Sünger Christi. - Firmin, B. u. Dt.

26. Cyprian, M. u. Justina, J. u. M. — Emmeranus. 27. Cosmas u. Damian, Nerzte u. M.M. — Hiltrudis, J.

28. Wenzeslaus, M. - Salomon, B.

29. Michael, Erzengel. - Gubelia, M. 30. Hierenhmus, R.I. - Sophia, D.

Unm. Um Sonntag nach Maria Geburt ift bas Ramensfest Mariä.

Um 3. Conntag im Geptember ift bas West ber fieben Schmerzen Maria.

#### Oktober.

1. Remigius, B. — Bavo, Cinf. 2. Lectegar, B. — Theophilus (Gottlieb), Bf. 3. Canbibus, M. — Emalt, Pr. u. M. — Gerart, A.

4. Frangistus v. Affifi, D.ft. - Murea, 3.

5. Placibus, M. — Galla, B. 6. Brune, D.ft. - Grotis, M.

- 7. Sergius, M. Justina, J. u. M. 8. Brigitta, B. Pelagia, Büßerin.
- 9. Dienpfius, B. u. M. Gislenus, B. Lutwig Bertrant, Dr.

10. Frang v. Bergias, Br. - Gereen, M. - Caffius, M.

11. Cummarus, Pf. — Placidia, J. 12. Maximilian, B. — Waljried, B. 13. Eduard, Kö. — Celmannus, M.

14. Calliftus, R. u. M. — Burcharb, B. 15. Therefia, J. u. D.jt. — Thefla, A. — Aurelia, J.

16. Gallus, A. - Lullus, B. - Florentin, B.

17. Bedwig, W. Bergogin. - Beron, B.

18. Lucas, Ev., Urzt u. Maler. — Tryphonia, Bf. 19. Petrus v. Ucantara, Pr. — Fredeswinda, J. 20. Johannes v. Kenti, Pr. — Wendelinus, A.

21. Urjula, J. n. M. nebit Sejährten. — Silarion, A.
22. Gorbula, J. n. M. — Maria Salome in Jerujalem.
23. Severin, B. — Johann v. Cavifican, Pr. n. Bf.
24. Raphael, Erzengel. — Evergielus, B. n. M.

25. Chrhfanthus u. Daria, M.M. - Crispinus, M. - (Sel. Margar. M. Alaceque.)

26. Erariftus, P. u. M. - Lucian u. Marcian, M.M.

27. Frumentius, B. u. Up. v. Methiopien.

28. Simen u. Judas (Thade.), Ap. — Cyrilla, J. u. M. 29. Narcifius, B. — Gujebio, J. u. M. 30. Marcellus, M. — Lucanus, M. — (Sel. Br. Alphens Acbriguez.) 31. Welfgang, B. — Lucilla, J. u. M. — Vigil.

Unm. Um 1. Sonntag im Ottober ift bas Rojentrangfeft. Um 2. Conntag im Oftober ift bas Reft ber Muttericajt Mariä.

Um 3. Sonntag im Oftober ift bas Feft ber jungfrl. Rein=

heit Maria. Um 4. Sonntag im Oftober (ober im Monat November) ift bas Schutfest Maria.

#### Movember.

1. Allerbeiligen. - Benignus, Pr. u. M. 2. Geradeniß aller Geelen. - Tobias, M.

3. Subertus, B., Patren g. t. telle Buth. — 3tha, Grafin. 4. Karl Borroma, Cart. u. Greb. — Metena, 3.

5. Zadarias u. Glifabetb. - Yatus, Br. u. Bf.

6. Leenbare, M. u. Gini. - Binetus, M.

6. Centitiver, B. — Engelbert, B. u. M. 8. Gertivice, B. — Willebat, B. u. Au. ver Zachien. 9. Theodor, Zelbat u. M. — Agrippinus, B. 10. Andreas Avellin, Br. — Rompha, A. u. M. 11. Martin, B. — Mennas, Zelbat u. M. 12. Martin, B. — Mennas, Zelbat u. M.

12. Martin, P. u. M. - Cunibert, B. - Chriftinus, Gini.

13. Cianistans Renta, Bt. - Dibatus, Bt.

14. Serarien, M. — Clementin, M. — Beneranda, J. u. M. 15. Gertrut, J. n. A. — Leorett, Martgraf.

16. Cemune, Grib. - Othmar, A.

17. Gregor c. Bundertbater, B. - Sugo, B.

18. Marimus, B. — Dec, A. 19. Etijabeth, B., Landgräfin v. Thüringen u. Heffen, † 1231. 20. Felix v. Valcis, Bt. — Cerbinian, B.

21. Maria Opierung. - Albert, B. u. M. - Columban, A.

22. Cacilia, 3. u. Di.

23. Clemens, P. u. M. — Lucretia, 3. u. M. 24. Zevannes v. Kreng, Pr. - Alera, 3. u. M.

25. Katharina, 3. u. M. — Jueunda, 3. 26. Kenrad, B. r. Cenjiana, 7 976. — Bellinus, B. u. M.

27. Birgilins, B. v. Salsburg. — Teverin, Gini. 28. Jafob v. v. Marf, Pr. — Spittenes, M.

29. Saturnin, B. u. M. — Juminata, J. 30. Andreas, Ar. — Manra u. Juitina, J.J. u. M.M.

#### Dezember.

1. Gligius, B. - Cantica, M.

2. Bibiana, 3. n. M. - Paulina, M. - Lupus, B.

3. Frang Caver, Ir. ter Indier. — Lucius, Ro. 4. Barbara, 3. u. M. — Petrus, Chrpiel., B. u. K.I.

5. Cabbas, A. - Grispina, M.

6. Nifelaus, B. — Tiennfia, Tativa u. Leontia, M.M. 7. Ambrofius, B. u. R.I. — Phara, J.

8. Unbeil Empfängnis Maria. - Endarine, B. 9. Leofatia, 3. u. M. - Proculus, B. u. M.

10. Meldiades, P. u. Dt. - Gutalia, J. u. Dt.

11. Damains, P. - Ibraien, Mt.

- 12. Ginefius, M. Ummenaria, J. u. M.
- 13. Lucia, 3. u. M. Obilia, 3. u. A. Jedefus, Pr
- 14. Rifafius, B. u. M. Entrepia, J. u. M.
- 15. Christiana, Mage. Faustin u. Fernuat, M.M. 16. Eujebius, B. u. M. Abelheit, centide Ka. † 999. 17. Lazarus, B. Sturmius, A. v. Kulta.

- 18. Erwartung ber Geburt Chrifti. Wunibalt, A. 19. Nemesius, M. Fausta. Atam u. Eva.
- 20. Philogenius, B. Bene, M.
- 21. Thomas, Ap. Themistofles, Birt u. M.
- 22 Flavian, Mt. Zene, Colbat u. Mt.

- 28. Victeria, J. 11 M. Zervnius, Bettler. 24. Vigil. Jennius, J. Tharilla, J. 11 M. Unajisiia, M. 25. Gebrut Leju Gbrijit. Eusenia, J. 11 M. Unajisiia, M. 26. Žebyhanns, erijer M. Archelaus, B.
- 27. Bobannes, Up. u. Er. Miceratis, 3.
- 28. Unidulbige Kinder, M.M. Theophila, 3. u. M.
- 29. Thomas, B. Davie, Ro. u. Brepbet.
- 30. Rainerius, B. Ungiia, Mt.
- 31. Entveiter, P. Columba, J. n. Mt. Melania, B.



# Erster Abschnitt.

## Unterricht über das Gebet.

#### Erftes Rapitel.

bon der Cabe und dem Geifte des Gebetes.

1. Deffen Wesen und Werth. — Der Geist bes Gebets ist eine Gabe Gottes, und zwar eine ber größten und wichtigsten Gaben, die Gott verleiht. Dieß erhellt aus den Worten, mit denen Gott selbst einst diese Gabe seinem Bolke verhieß: "Und ich will ausgießen über das Haus Davids und über die Ginswohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Gebets." Zacharias 12, 10. Er verbindet mit der Berteißung des Geistes des Gebets zugleich die Verbeißung des Geistes der Enade und gibt uns dadurch zu verstehen, daß mit dem Gebete die Enade verbunden, daß der Geist des Gebets die Trade verbunden, daß der Geist des Gebets die reich ste Queste aller Enaben sei.

In der That, wer den Geift des Gebets von Gott empfangen hat, der besitzt den Schlüssel zu allen Schätzen des himmels, zu allen Gnaden und Erbarmungen Gottes; er fann zu jeder Zeit und in jeglicher Noth davon sich aneignen, was und wieviel er nur will; das Gebet öffnet ihm gleichsam den schönen und ewigen hinmel. "Das Gebet," sagt der hl. Augustin, "steigt hinauf, und die Erbarmung Gottes steigt hernieder."

Schließe baraus, mein Chrift! welch' eine große und kostbare Gabe ber Geist des Gebets sei — und zugleich: wie sehr du es dir angelegen sein lassen mujjest, diese große und kostbare Gabe von Gott zu

erlangen.

2. Kennzeichen. — Daß eine Seele vom Geiste bes Gebets belebt jei, läßt sich daran erkennen, wenn sie am Gebete Frende hat; — wenn sie auch bei länger anhaltendem Gebete nicht leicht ermüdet oder desielben überdrüssig wird, vielmehr es unverdrosjen und mit Geschmack fortsehen kann; — wenn sie auch ohne Beihülfe eines Gebets oder Betrachtungsbuches zu beten weiß; — wenn sie beim Beginn des Gebets sich ohne Mühe in die Gegenwart Gottes stellt, und ihr Geist gar bald zur Andacht geweckt wird.

Man fann übrigens auch ben Geist des Gebetes haben, obgleich man nicht selten mit Trockenheit des Geliftes zu ringen hat. Selbst die größten heiligen, die doch den Geist des Gebets in vorzüglichem Grade besaßen, sind von Trockenheit des Geistes nicht frei geblieben. Gott läßt es eben Alle zuweilen fühlen, daß ein gutes Gebet jederzeit das Werk seiner Gnade

jei. -

Ein Kennzeichen des Geistes des Gebets ist ferner die Leichtigkeit, sich jeden Augenblick, auch im größten Trange der irdischen Geschäfte, zu sammeln und sein Herz zu Gott zu erheben, so daß die Geschäfte Einen nicht nur nicht daran hindern, sondern vielmehr selbst Einem den erwänschen Anlaß zu heiligen Gemäthserhebungen geben. Gin Menich, der eine solche Leichtigkeit, sein herz zu Gott zu erheben, besigt und sie sleißtig benützt. — der die so vielfältigen Gelegenheiten zum innerlichen Verzfehr mit Gott sorgfältig wahrnimmt und dadurch sich sied in der Lereinigung mit Gott erhält, — ein solz

cher Menich wandelt wahrhaft mit Gott, er ist dem Leibe nach zwar auf Erden, aber sein Herz, sein Geist ist im Himmel, vereint mit den seligen Bewohnern des himmels. Wie heilig, wie verdienstvoll muß aber ein solches Leben sein, und wie reich an himmlischen Tröstungen! Und welche Menge von himmlischen Gnaden und Gaben muß eine so unausgesetzte lebung

bes Gebets auf ben Menschen herabziehen!

Wer den Geift des Gebets von Gott erhalten hat, hat allezeit einen unerschöpflichen Vorrath von feurigen Unmuthungen, von beiligen Geufgern, von sugen Gemuthserhebungen, die er ohne Unterlag gleich Liebespfeilen gu Gott abschießt. Unter biefen aber find unstreitig bie Afte ber göttlichen Tugenben bie ersten, die besten, die heiligsten, die nütlichsten und verdienstvollsten, weil sie nicht nur Gott und beifen unendliche Bollfommenheiten gum unmittelbaren Gegen= ftand und zum Beweggrund haben, fonbern auch von Gott eingegoffen find und ben Menschen am meisten mit Gott vereinigen. - Findet ein Mensch in biesem steten innerlichen Berkehr mit Gott seine gange Glud= jeligfeit, und fann er manche Tugendafte auch hundert= mal wiederholen, ohne zu ermuden oder Efel daran zu empfinden, ja jogar mit immer größerem Geschmack, mit immer innigerer Andacht, so ift bieß ein unfehl-bares Kennzeichen, daß er die Gabe und ben Geift bes Gebets in einem fehr hohen Grade befitt.

3. Mittel, ben Geist bes Gebets zu erslangen. — "Jebe gute Gabe," jagt ber hl. Apostel Jafobus (1, 17), "und jedes vollkommene Geschenk ist von oben herab, vom Bater des Lichtes." — Aber stehen uns denn keine Mittel zu Gebot, durch welche wir diese himmelsgabe vom Bater des Lichtes erlangen können? Doch, der göttliche heiland zeigt es uns an mit den Worten: "Bittet, und ihr werdet empfangen"

(Joh. 16, 24.); und: "Jeder, der bittet, empfängt" (Juk. 11, 10.); und wiederum: "Ich sage euch, was ihr immer im Gebete begehret, glaubet nur, daß ihr es erhaltet, so wird es euch werden." Mark. 11, 24. Das Gebet um diese himmelsgabe ist also das erste Mittel, den Geist des Gebets zu erlangen; und zwar muß man um diese Gabe bitten mit dem sestenden Bertrauen, mit einer Possung, die alle Eigenschaften der wahren Hossung hat. Die wahre Possung nuß nämlich rein, zuversichtlich und heilig sein. Sie muß rein sein, d. h. sie muß sich nur auf das Versprechen Gottes fützen. "Verslucht der Mensch, der sein Vertrauen auf Menschen iest." Verem 17.5. Bersprechen Gottes stüten. "Berssuch der Mensch, der sein Bertrauen auf Menschen sett." Jerem. 17, 5. Sie muß zu versichtlich sein, d. h. sie darf nicht im Mindesten zweiseln, ob sie das, was sie von Gott erssteht, auch von ihm erhalten werde; muß es vielmehr mit dem sesteschen Bertrauen erwarten. "Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweiseln; denn wer zweiselt, gleichet der Meereswelle, die vom Binde bewegt und hin: und hergetrieben wird; ein solcher Mensch denke nicht daran, daß er etwas von dem Hern empfangen werde." Jak. 1, 6. 7. Sie muß endlich heilig sein, d. h. sie muß einzig und allein auf Gott abzielen; was immer sie verlangt und erwarten wegen Gott, das darf sie nur verlangen und erwarten wegen Gott, d. h. insosern als es dazu dienlich ist, zu Gott zu gelangen. "Der Herr hat Alles um seiner selbst willen gemacht." Sprüchw. 16, 4.

Litte also, mein Christ! mit einer solchen reinen, zwersichtlichen und heiligen Possung; bitte Gott eitzigst, bitte ihn unablässig um diese große und wichtige Gabe, und du wert Mittel zu Gülfe nimmst, welche geeignet sind, dich zum Gebet zu stimmen und bereit zu machen. Die wichtigsten berselben sind solgende

zwei: bie tägliche Betrachtung und bie öftere geistliche Lejung. – Bei ber Betrachtung und geistlichen Lefning nämlich redet Gott gu uns, mabrend im Gebete wir zu Gott reden. Run sagt aber bas gemeine Spriichwort: "Gine Rede gibt die andere." Und wirklich gehört es unter die unmöglichen Dinge, baß Gott längere Zeit zu uns rebe, ohne baß auch wir veranlaßt und bewogen würden, zu ihm zu reben, b. h. zu beten. Während Gott in der Betrachtung und geiftlichen Lejung ju uns redet, werden bie Mugen unseres Geiftes geöffnet und unfer Berg entzündet; es ergeht uns wie ben Jüngern zu Emmaus, bie nachher zu einander sprachen: "Brannte nicht unser herz in uns, mährend er auf dem Wege redete und uns die Schrift aufschloß?" Luk. 24, 32. Während Gott in ber Betrachtung und geistlichen Lesung zu uns rebet, entstehen heilige Regungen und Anmuthungen in unserem Herzen, es ergießt fich in Gott burch mancher-lei Afte ber Tugenben, burch Ausopserung guter Bor-sätze und inbrunftiges Fleben um den zu beren Ausführung nöthigen göttlichen Beiftand. Go rebet benn ber Menich in ber Betrachtung und geiftlichen Lejung auch zu Gott, und Gott hat bas größte Wohlgefallen baran, ihn so reden zu hören.

Freilich muß ber Menich, wenn Aehnliches bei seiner Betrachtung und geistlichen Lesung zum Borschein kommen soll, sein Herz dazu gehörig vorbereisten. Er muß sich gleich Ansangs in die Gegenwart Gottes verseken, vor dessen unendlicher Majestät sich auf's Tiesste vervemüttigen und sich einer solchen Unterredung mit Gott ganz unwürdig bekennen, weiler bisher der Einsprechung Gottes so wenig Gehör gegeben; — er muß Gott im Gnade bitten, auf daß dieses Mal sein heiligstes Wort auch fruchtbar sein möge; — er muß das Betrachtungss oder Lesebuch

mit der größten Chrfurcht, als wäre es eine vom Himmel ihm zugesandte Schrift, durchleien, und bei dem Lesen nicht eilen, vielmehr bei jedem Schlußpunkte etwas innehalten, um dem Verstande Zeit zum Nachdenken und dem Willen zur Erweckung und Uedung entsprechender Willensafte zu lassen.

Sin weiteres Mittel, um eine rechte Fertigkeit im Veten und damit den Geist des Gebets zu erlangen, ist die fleißige Uedung des Gebets zu erlangen, ist die fleißige Uedung des Gebets überhaupt. Durch die Uedung wird jede Kunst, also auch die Kunst des Gebetes, am ichnellsten und sichersten erlernt. Bete ost und viel, und du wirst unsehlbar die Gabe des Gebets erlangen. — Wohl mag es im Ansange gesichehen, das du noch wenig Lust zum Gebet in dir verspürst, daß du wenig Geschmack daran sindest; aber zeige dich nur standhaft, gib der Unlust nicht nach, bete herzhaft, obsichon du dich dazu wenig aufgelegt sühst. Du sollst ja im Gebete nicht deine Lust, nicht dein Vergnügen suchen, sondern die Lust und nicht bein Vergnügen suchen, sondern die Lust und das Vergnügen Gottes, der durch das Gebet von dir geehrt sein will; du sollst beten, um beine Pflicht gegen Gott zu erfüllen, und darsst darum keine Mück-sicht darauf nehmen, ob du dabei Ekel oder Wohlgeichmad empsindest. Ein soldes mit steter Ueber-windung der Unsust sortgesetztes Gebet wird Gott weit mehr gesallen, als ein anderes, bei welchem du einen gewissen Troft, eine gewisse Süßigkeit sühlst. Beim letzteren ichleicht sich gar zu gerne eine gewisse Selbsi-gefälligkeit ein, indem man das, was doch allein ein Beach der Groche Gettest ist ist intern Bert ber Gnabe Gottes ift, sich selber zuschreibt. Beim ersteren Gebete aber wird die großmithige Neberwindung, die es dich kostet, dich der Gnade des Gebets endlich würdig machen, Gott wird deine Stand-haftigkeit mit glücklichem Ersolge krönen, die Unlust am Gebet wird allmählich verschwinden, der Geschmack

am Gebet wird sich von Tag zu Tag vermehren, die Uebung desselhen wird dir immer leichter werden, und zulett wird das Gebet sogar beine größte Freude, die

einzige Wonne beines Bergens fein.

4. Urfachen ber Geltenheit biefes Gebets= geistes. - Nichts sollte uns Menschen leichter, nichts uns geläufiger fein, als bas Beten, - uns armfeligen, bedrängten, elenden Menschen, die wir so vielen Wiber= wärtigkeiten, Drangfalen und Gefahren ausgesett find! Sagt benn nicht ein altes Sprüchwort: "Die Noth lehrt beten"? und ein anderes : "Wer nicht beten kann, ber gehe auf's Meer"? Auf bem Meere nämlich gibt es theils wegen der verborgenen Felsen und Sandbanke, theils wegen ber häufigen Sturme fo viele und fo große Gefahren und Nöthen, daß biejenigen, welche fich auf bem Schiffe befinden, jetbst wider ihren Billen fich gedrungen fühlen, recht eifrig und anhaltend zu beten, wie mir es bei ben Reisegefährten bes Jonas und bei ben Jüngern Jeju im Meeres= fturme sehen. Aber was ist benn biese Welt eigentlich anderes, als ein Meer, auf bem man so vielen und gefährlichen Sturmen ausgesett ift, in bem fo viele Rlippen fich befinden, welche bem Schifflein ber Seele ben Untergang broben? Hat man da nicht auch Ur= sache über Ursache, sich gleich den Reisegefährten eines Jonas fort und fort an Gott zu wenden und seine Bulfe anzuflehen? Hat man nicht ebenfalls Urfache über Ursache, gleich ben furchterfüllten Jüngern ohne Unterlaß zum Herrn zu rufen: "Herr, hilf uns, fonft geben wir zu Grunde!" Forbert uns ja ber göttliche Beiland selber wiederholt bazu auf: "Bachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet." Matth. 26, 41. "Darum wachet und betet allezeit." Luf. 22, 36.

Allein das ist es gerade, was die meisten Christen

nicht thun. In unbegreiflicher Blindheit und Trägsheit befangen schlafen sie, wie einst Jonas, mitten in ber größten Gefahr, die von allen Seiten auf sie einsstürmt; ganz in's Zeitliche und Irbische vergraben, fonmen sie fast gar nicht bazu, auch einmal ernstlich an das Heil ihrer Seele, an das Zukünstige, an die Ewigkeit zu benken, deswegen beten sie auch nicht, beswegen rusen sie die Hilbe des Herrn nicht an trot der so vielen und großen Heilsgefahren.
Diese Plindheit der Menschen in Hinsicht

auf das Ewige, auf das Hinmiliche, — diese Ber-zunken heit in das Irdische, bei der man auf die Gefahren seines ewigen Heils nicht Acht hat, dieses, ja dieses ist so recht eigentlich die Ursache, warum man sich so wenig im Gebete übt, warum der Geist des Gebets so selten unter den Christen zu treffen ist. — Ach, in Gesahren des Leibes, in zeitlichen Röthen, ba fann man schon beten, ba fann man mit warmem Bergen Gott und seine Beiligen um Beiftand und hülfe anrusen; da brauchen wir Niemanden, der uns erst belehre, was wir sagen, oder wie wir zu Gott beten sollen. Die zeitliche Noth legt uns sozusagen Die Borte in den Mund und die Anmuthungen in's Herz, wir haben einen Uebersluß von sehr träftigen Ausdrücken, um damit Gott unsere zeitliche Noth zu klagen und seine unendliche Barmherzigkeit zum Mitklagen und seine unendliche Barmherzigkeit zum Wetleid zu bewegen. Aber bei geistlichen Anliegen, in den Nöthen der Seele, da will uns das Beten gar nicht von Statten gehen; es gebricht uns an Worten, Gott unsere Noth zu klagen; da ergeht es uns, wie einst dem Propheten Jeremlas, der da sprach: "M, ah, ah, Herr und Gott! siehe, ich kann nicht reden, denn ich din ein Kind" (Jer. 1, 6), oder wie dem Moses, da er sich vor dem Herrn entschulbigen wollte: "Ich bitte, Berr, ich fomme mit den Reben nicht

fort... und meine Zunge ist langsam und schwer."
2 Mos. 4, 10. Das geistliche, übernatürliche Leben, das Ueberirdische und Zukünstige rührt uns nicht; nur das Gegenwärtige macht Eindruck auf unser Herz!

Und warum das? Weil wir das Zukünstige nicht beherzigen. "Das ganze Land," sagt der Prophet, "liegt öde und verwösset, weil Keiner ist, der im Berzen zurück benkt." Zerem. 12, 11. Wir benken nicht ernstlich an das, was wir vor Allem wir denten nicht ernstlich an das, was wir vor Allem im Auge haben sollten, nämlich baß wir nach dem Tobe noch fortleben und ewig leben werden; — wir beherzigen nicht, daß wir die ewige Seligkeit im Jenseits uns hienieden verdienen müssen durch ein wahrhast tugendhaftes Leben; — wir bestrachten nicht, daß wir uns hienieden in steter großer Gefahr besinden, den schoen und ewigen himmel zu verlieren wegen der Sünden, die wir schwaften besoehen, die wir schwaften besoehen, wir wir alle Ausenhlisse hersehen besoehen. gehen, und die wir alle Augenblicke begehen fon-nen, wenn nicht Gott uns aufrecht halt mit seiner Enabe, und wegen ber Unterlassung ber guten Werke, mit welchen die ewige Seligkeit verdient werden sollte; - wir betrachten nicht unsere so vielsachen geiftlichen Bedürfnisse, da wir doch ohne die Gnade Gottes nichts Gutes und Verdienftliches zu thun vermögen; — wir betrachten nicht die Wenge ber Feinde unferes Beils, bie ungeftume Buth, mit ber fie uns bestürmen, die liftigen Fallftrice, welche sie uns legen; — wir gebenken nicht unserer eigenen großen Schwachheit und ber Blindheit, in ber wir dahin leben, noch der Zaghaftigkeit und Un-beständigkeit, die wir uns im geistlichen Streit zu Schulden kommen lassen; — ganz besonders aber betrachten wir nicht jene äußerst wichtigen, der ernst-lichen Erwägung vor allen andern würdigen Wahrheiten, welche die heilsame Furcht Gottes in uns befestigen, und welche uns darum stets vor Augen schweben solten: von dem an sich so gewissen, der Zeit nach aber für uns so ungewissen Tod, von dem strengen Gerichte Gottes nach dem Tode, von den ewigen Stasen der Hölle, von dem nur für die Gerechten bestimmten ewigen Himmel, von der Menge der Verworsenen und von der geringen Zahl

ber Außermählten.

Ach! wenn wir diese Dinge öfter betrachten, öfter und ernstlich barüber nachbenken würden, dann würden wir zu Gott rufen und wir beten, bann würden wir zu Gott rusen und schreien, bann würden wir des Betens und Rusens nicht mübe werden. — Allerdings lehrt der Apostel, das es nicht bloß auf unser Wollen und Lausen anstömmt, das vielmehr unser Hollen und Lausen anstömmt, das vielmehr unser Hollen und Lausen von dem Erdarmen und der freien Gnade Gottes abhängt: "Ich erdarme mich, wessen ich mich erdarmen will, und erzeige Barmherzigkeit, wem ich Barmherzigkeit erzeigen will." Köm. 9, 15. Aber so viel wissen wir doch, das Gott dem eifrig Betenden seine Barmberzigkeit nicht versagt, weil er eben aus Barmherzigkeit versprochen hat, den Betenden zu erhören. "Bittet, so wird euch gegeben werden." Luk. 11, 9. "Nuse zu mir am Tage der Trübsal, so will ich dich erretten, und du solsst mich preisen." Pi. 49, 15. Sollte dem dieses Bersprechen nicht der mächtigste Antrieb für uns sein, unablässig zu Gott zu beten?

Da nun aber unsere Trägheit durch die Betrachtung der obenerwähnten großen Heilswahrheiten zum Beten ausgestachelt wird, und da die Unterlassung dieser Betrachtung die wahre und eigentliche Ulrsache ist, das der Geist des Gebets unter den Christen so selten angetrossen wied, als eben dadurch,

baß man sich allen Ernstes auf die llebung der Betrachtung verlegt. Die Betrachtung und das mündliche Gebet haben eine wesentliche Verbindung mit
einander; das Eine dient dem Andern, das Eine bringt
das Andere hervor; doch führt die Betrachtung immer
eber zum Gebet, als das Gebet zur Vetrachtung.

bas Andere hervor; boch führt die Betrachtung immer eher zum Gebet, als das Gebet zur Betrachtung.

Deswegen, mein Chrift! willst du den Geist des Gebets erlangen, willst du Geschmack am Beten und Leichtigkeit dazu gewinnen, so übe dich im Betrachten und in der geistlichen Lesung, so viel du mur immer kannst. Wähle dir täglich eine Zeit dazu, und laß es dir angelegen sein, sie stets treu und eizeig zu benützen. — Sei auch fleißig im Anhören der Predigten, denn das lebendige Wort Gottes hat eine besondere Kraft, die Gerzen der Menschen zum Guten zu bewegen. — Endlich bitte Gott recht oft und innig und vertrauensvoll um die Gabe des Gebets, und du wirst sehen, das deine Bitte dir gewähret wird; denn dem, der von seine Vitte alles thut, was in seinen Kräften steht, wird Gott Alles thut, was in seinen Krästen steht, wird Gott die erbetene Enabe nicht versagen, er wird den Geist des Gebets über ihn ausgießen und ihn ganz gewiß der herrlichen Früchte dieses Geistes theilhaftig machen; in der Uedung des Gebets wirst du es ersahren, wie süß der Herr ist, der dem Geiste des Geschaft, wie süß der Gerr ist, der dem Geiste des Geschaft bets fo reichliche Gnaben verheißen hat.

#### 3weites Kapitel.

Von der Nothwendigkeit und dem Unken des Cebets.

1. Die Nothwendigfeit bes Gebets. — Diese wird wohl kein Chrift bezweifeln, der auch nur ein wenig in seiner Religion unterrichtet ist. Doch wird es nicht ohne Nuten sein, hier kurz die Hauptsgründe zu erörtern, auf welche sich die Nothwendigs

feit des Gebetes stütt. Es sind deren zwei, nämlich 1. die Pflicht der Gottesverehrung, und 2. die Nothwendigkeit der Gnade. Was den ersten Hauptgrund anbelangt, so ers kennt schon die Vernunst, daß das Gebet von der Ers füllung unserer ersten und unerläßlichsten Pflicht, näm= lich ber Meligion ober Gottesverehrung unzertrennlich sei. — Gott ist unser Schöpfer und höchster Herr; wir sind verpflichtet, ihn als solchen anzuerkennen und zu verehren, ihn zu loben megen seiner unaussprech= lichen Bolltommenheiten, ihn anzubeten wegen seiner unendlichen Majestät; er ift unser größter Bohlthäter, bie Quelle, aus ber alle Güter ber Natur sowohl, als auch der Gnade und der Glorie uns zufließen. "Jeg= liche gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk ist von oben herab vom Bater des Lichtes" (Jak. 1, 17.); wir sind verpssichtet, das anzuerkennen, somit ihm zu danken wegen des Guten, das wir von ihm empfangen, und uns an ihn zu wenden, ihn zu bitten wegen bessen, mas wir bedürfen und wünschen. - Dieses Alles aber geschieht eben im Gebet, und ohne Gebet wird keine dieser Pflichten erfüllt. Beten heißt ja eben: sein Herz zu Gott erheben, um ihn zu loben und anzubeten, um ihm für feine Wohlthaten gu banken, ihn um feine Gaben, um feine Bulfe gu bitten. Das Gebet ist also ein wesentlicher Theil der Gottes-verehrung und darum für jeden Menschen eine ebenso heilige Pflicht als die Gottesverehrung selbst.

Diefe Pflicht ist übrigens von Gott felbst aus= drie Pfiligt ist notigens von Gott fet die und der Ich verkündet und eingeschärft worden, und zwar schon im alten Bunde. Das ersehen wir aus den Worten des Heilandes, da er spricht: "Es steht geschrieben: Du soust Gott, deinen Herrn, andeten" (Matth. 4, 10.); und auch aus jener Anordnung Gottes, daß ihm ein Tempel gebaut werde, in welchem bie Kinder Israels als im Hause des Gebets sich versammeln sollten. — Der göttliche Stifter des neuen Bundes aber hat die Seinigen nicht nur beten gelehrt und sie wiederholt zum Gebete aufgefordert und ermahnt, sondern auch mit klaren Worten dessen Nothewendigkeit ausgesprochen: "Man muß allzeit beten und nicht nachlassen." Luk. 18, 1. — "Und nicht nur durch Worte," so sagt gar schön der hl. Epprian, "sondern auch durch Thaten lehrte uns der Herr beten, indem er selbst oft betete, und uns durch sei-

spiel zeigte, mas wir thun follen."

Auf ben zweiten Hauptgrund, b. i. auf bie Nothwendigkeit der Gnade, stütt sich insbesondere die Nothwendigkeit des Bittgebets. — Nach der Lehre ber heiligen Schrift nämlich sind wir aus uns selbst und ohne ben höheren Beiftand ber Onabe nicht im Stande, etwas zum Beile Erspriegliches auch nur gu benten, geschweige benn zu wollen und zu vollbringen. So ichreibt ber hl. Paulus: "Nicht weil wir tüchtig find, burchaus felbst etwas zu benten, wie aus ei= gener Kraft, sondern unsere Tüchtigkeit ift aus Gott" (2 Kor. 3, 5.); — und ein anderes Mal: "Gott ist es, ber in euch sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen wirft nach seinem Wohlgefallen." Phil. 2, 13. - Der göttliche Beiland aber fagt geradezu: "Ohne mich könnet ihr nichts thun," b. i. nichts, was einen Werth hätte für bas ewige Leben. Joh. 15, 5. Ohne Gnade feine Tugend, feine Saltung der Gebote, feine Ueberwindung der Bersuchungen, feine Bekehrung von ber Gunbe; also ohne Onabe fein Seil!

Nun ist es allerdings gewiß, daß Gott geneigt und bereit ist, Allen den zum Heile nöthigen Gnadenbeistand zu gewähren; er will ja, daß alle Menschen selig werden (1 Tim. 2, 4.); er hat ja den heiligen

Ernst dieses seines Willens kundgegeben burch die Dahingabe seines eingebornen Sohnes in die Welt, "damit Alle, die an ihn glauben, nicht verloren geben, iondern das ewige Leben haben" (Joh. 3, 16.); aber es ift ebenso gewiß, daß er die Berleihung feiner Gnaden an unfer Gebet geknüpft, daß er bas Gebet als die Bedingung bezeichnet hat, die wir unsererseits erfüllen muffen, wenn wir den nöthigen Gnadenbeistand von ihm erhalten wollen. "Bittet," jo ruft er uns zu, "so wird euch gegeben werben; suchet, so werdet ihr finden; flopfet an, so wird euch aufgethan werden. Denn jeder, ber bittet, empfängt; wer sucht, ber findet, und mer anklopft, dem wird aufgethan." Luf. 11, 9. 10. Aljo, - bieje Schluffolgerung gogen hier die heiligen Bater, - wer nicht betet, ber empfängt auch nicht; wer nicht sucht, ber findet auch nicht und wer nicht anklopft, ber wartet vergebens, daß ihm aufgethan werde; mit andern Worten: Dhue Gebet feine Gnabe, wie ohne Gnade fein Beil!

Dieß ist freilich nicht so zu verstehen, als ob uns Gott gar keine Heilsgnade gebe, ohne daß wir ihn zuvor darum gebeten hätten. Wir sind ja nach der Lehre des Apostels aus uns selbst nicht tüchtig, etwas heilsames zu denken oder zu verlangen, also auch nicht, um eine Heilsgnade zu ditten. Gott muß uns also mit seiner Gnade zuvorkommen und uns erst dazu tüchtig machen und auregen. Und dieß thut er auch, so gewiß als er will, daß Alle selfg werden. Er verleiht also auch ungebeten jedem Menschen hinsreichende Gnaden, mittelst welcher dieser sein Heil wirken könnte, wenn er nur denselben sosort auch mitwirken wollte; so verleiht er insbesondere Allen die Gnade des Gedets, d. i. jene, durch welche sum Beten befähigt und angeregt werden. Aber weil Gott

zugleich will, daß ber Mensch zu seinem Beile auch selber mitwirke, darum läßt er die Berleihung der weiteren, der sogenannten "wirksamen" Snaben, mittelst welcher das beabsichtigte Beilswert auch wirf= lich vollbracht wird, nach ber gewöhnlichen Ordnung seiner Vorsehung in der Regel davon abhängen, ob wir der ersten Gnade, der Gnade des Gebets, mit-wirken oder nicht. Beten wir, so erhalten wir dieselben; beten wir nicht, jo find wir selbst baran Schuld, daß wir sie nicht erhalten. — Beten muß asso der Sünder, wenn er zur wahren Befehrung gelangen, beten muß ber Gerechte, wenn er auf bem Wege ber Tugend voranschreiten will; beten muffen alle, welche in den jo vielfachen und oft so ichweren Bersuchungen und Rämpfen bieses Lebens nicht unter= liegen wollen. Gang besonders aber ist jene Gnabe, von der unsere ewige Seligfeit abhängt, nämlich bie Gnabe ber Beharrlichfeit ober bes Todes im Stande ber heiligmachenden Onabe, ein Beichent ber göttlichen Gute, bas nur burch vieles Beten erlangt wird. "Es steht fest," sagt der hl. Augustinus, "daß Gott Einiges, wie den Anfang des Glaubens, auch ben Richtbetenden geben will; daß er hingegen Un= beres, wie die endliche Beharrlichfeit, nur den Beten-ben bereitet hat." — Daß mehrere Gnaden nur durch bas Gebet erlangt werden, geht gang unverfennbar aus bem Sendschreiben des hl. Apostels Jakobus (4, 2.) hervor, wo er geradezu erklärt: "Ihr erhaltet es nicht (d. i. was ihr wünschet), weil ihr nicht darum bittet."

Erfenne hieraus, mein Chrift! daß die Vernachläisigung des Gebets die Hauptursache ist, warum es und an so manchen Gnaden sehlt! — Erfenne aber auch zugleich die wesentliche Nothwendigkeit des Gebets, da es eine heilige Religionspsischt und das von Gott verordnete Mittel zur Erlangung der so noth-wendigen Feilsgnaden ist! — Präge dir diese wich-tige Wahrheit tief in dein Herz ein, und benke recht oft an den Ausspruch des hl. Ehrpsostomus: "Ohne Gebet ist es schlechterdings unmöglich, ein tugend-haftes Leben zu führen."

2. Der Rugen bes Gebets. - Mit ber Noth= wendigkeit des Gebets zur Erlangung des Heils ist eigentlich zugleich auch schon deisen Müglichkeit erzwiesen. Da die Sache aber von so großer Wichtigfeit ist, so wird es gut sein, noch etwas näher darauf einzugehen. D daß doch alle Menschen es erskenneten, was für ein großes Mittel des Heils sie

am Gebete haben!

Betrachten wir das Gebet zunächst an sich oder in seinem Besen, als eine Erhebung des Herzens zu Gott, um ihn zu preisen und anzu-beten, um ihm zu danken und ihn um neue Wohlthaten zu bitten. Wer fieht nicht, daß babei verichiebene Tugenden genbt werden, vor Allem die Tusgend ber Gottesverehrung, bann auch ber Glaube, bie Hoffnung und jene heilige Liebe, aus welcher bas Berlangen entspringt, in Allem ben Willen Gottes zu thun und sich demselben zu unterwerfen; endlich und besonders auch die Demuth, da man ja andetend und flehend vor der göttlichen Majestät sein eigenes Nichts, jeine eigene Urmseligfeit und Gulfsbedurftig= feit bekennt? — Wird aber die häufige lebung dieser Tugenden im Gebete nicht dazu dienen, dieselben in und zu erhalten und zu stärken? O gewiß; waren wir eifriger im Gebet, so wären wir nicht so schwach im Glauben, nicht so wankelmüthig in ber Hoffnung, nicht so sau und kalt in der Liebe; der Eigendünkel und Hochmuth würden nicht so tiese Wurzeln schlagen in unseren Herzen! — Das Gebet ist sodann eine

Unterredung, ein Berfehr ber Geele mit Gott. Aber mer fennt nicht ben mächtigen Ginfluß, ben ber häufige Berkehr, ber tägliche vertraute Um= gang auf die Gefinnungen des Menschen ausübt? Beruht nicht darauf jenes Sprüchwort: "Sag' mir, mit wem du gehst, dann will ich dir sagen, wer du bist?" - Wenn also der öftere und vertraute Um= gang so fehr geeignet ist, uns die guten ober schlechten Gefinnungen berer einzupflanzen, mit benen wir umgeben, muß dann nicht ber tägliche vertraute Verkehr mit dem allerheiligsten Gott mächtig bazu bienen, unjere Befinnungen zu abeln, zu läutern, ju beiligen? Bestätigt nicht die Erfahrung, daß jene niedrige, eines vernünftigen Geschöpfes burchaus unwürdige Gefinnung, Die nur auf Ginnengenuß und eitle irdische Berrlichkeit gerichtet, und für alles Sohere, Beilige und Simmlische gleichgültig und ab= gestumpst ist, nur dort gedeiht, wo man entweder gar nicht mehr, oder doch nur schlecht und nachlässig hetet?

Das Gebet ist aber nicht nur geeignet, die crehabenen, eines Christen und Kindes Gottes würdigen Gesimnungen und Tugenden in und zu pflegen; es bereichert uns auch, so wir es nur im Stande der Gnade verrichten, mit jenen Schähen der Ewigsteit, womit der unendlich gütige Gott sedes wahrhaft gute Werk belohnen will. Zedes gute Werk nämlich hat einen zweisachen Werth: einen verdien sit lichen, d. h. wir verdienen und dadurch die Verwehrung der heiligmachenden Gnade und, wenn wir in der Enade sterben, auch der ewigen Glorie; und einen genugthuenden, d. h. wir tragen dadurch einen Theil der verdienten zeitlichen Sündenstrafen ab, die wir sonst entweder hier oder im Fegsener würden abbüßen müssen. Das Gebet aber ist bes

fanntlich eines ber vorzüglichsten guten Berke, bessen Berbienstlichkeit ber Beiland selber ausspricht, ba er jagt: "Wenn du betest, geh' in beine Kammer; und bein Bater, ber im Berborgenen sieht, wird es dir vergelten." Matth. 6, 6. Welchen Reichthum von Berdiensten für den Himmel sammelt sich also der gute Christ, der sich täglich im Gebete übt!

Im hellsten Lichte jedoch zeigt fich uns der große Nuten bes Gebets, wenn wir es in feiner Gigen= jchaft als Bittgebet betrachten und bessen er-langende Kraft, d. h. bessen Kraft, uns Gnaden und Wohlthaten von Gott ju erlangen, naber in's Auge faffen. - Alls ber göttliche Beiland feine Junger aufforderte, zu bitten, zu suchen, anzuklopfen, sügte er zugleich die Berheißung bei, daß ihr Bitten nicht unnütz sein, daß es vielmehr Erhörung finden und ihnen bas erlangen werde, um mas fie bitten. "Bit= tet, jo wird euch gegeben merben," u. f. m. Und damit über ben Umfang dieser seiner Berheißung fein Zweifel entstehen könne, versichert er zu wieder= holten Malen: "Alles, um mas immer ihr im Gebete mit Glauben bitten werdet, das werdet ihr er= halten." Matth. 21, 22. O daß doch alle Christen biesen Ausspruch bes Sohnes Gottes recht oft und aufmertjam beherzigten! Mus ber gläubigen Er= wägung diefes gottlichen Wortes haben die beiligen Bater und Lehrer ber Kirche jene hohe Meinung von ber erlangenden Kraft bes Gebetes geichöpft, welche aus den erhabenen Ausdruden hervorleuchtet, mit benen fie vom Gebete reben. Sie nennen es "bas große Mittel des Heils, die Himmelsleiter, auf der unjer Flehen hinauf = und die Gnaden Gottes her-niedersteigen, den Schlüssel des himmels, den Schlüse sel zu der Schatzfammer der göttlichen Macht und Barmherzigkeit, ben golbenen Ranal, burch ben alle

Gaben bes himmels uns zufliegen, bie Quelle aller Güter, bie Mutter, Quelle und Burgel alles Guten."

Und um die heilsame Wirksamkeit des Gebets auch im Ginzelnen zu zeigen, so nennt der hl. Augustinus bas Gebet "die Schutwehr der Seele wider ihre Teinbe", und ber hl. Chrysoftomus "die vor= trefflichfte Baffenrüftung im Streite wiber alle Berfuchungen und Anfechtungen gum Bofen". - Und wiederum nennt berfelbe hl. Rirchen= lehrer bas Gebet "bie Nahrung ber Seele", um anzudeuten, daß gleich wie die leibliche Rahrung dem Körper wieber neue Kraft, bem Menschen neuen Muth und Luft zur Arbeit verschafft, jo bas Gebet ber Seele ftets neue Rraft, neuen Muth und neue Luft jur lebung bes Guten erlangt. Und mas anders bebeutet bas befannte Wort bes hl. Augustin: "Wer recht zu beten weiß, ber weiß auch recht zu leben," als: wer recht betet, erlangt auch reichliches Licht zur rechten Erkenntniß seiner Aflichten und überfließende Gnaden zu deren treuer Erfüllung? Ja, burch das Gebet erlangt man Muth und Kraft zur Erfüllung auch der schwersten Pflichten. Im Ge-bete fanden die glorreichen Blutzeugen Jesu Christi jenen freudigen Opfermuth und jene wunderbare Standhaftigkeit in den greulichsten Martern, im Angesichte des Todes. Durch eifriges und unablässiges Gebet gelangten die Heiligen aller Jahrhunderte zu jener Fülle himmlischer Weisheit, zu jener Fertigkeit in der Uebung ber erhabensten Tugenden. Und wenn es noch heut= zutage in der Kirche Gottes so viele edle, hochherzige und starke Seelen gibt, die mit helbenmüthiger Selbstentäußerung alle ihre Kräfte, ihr ganzes Leben auf-opfern für das leibliche und geistige Wohl ihrer Mit-menschen, oder die sich weder durch glänzende Aus-sichten auf irdische Vortheile, noch durch Bedrohung

mit Armuth, Gefängniß und Berbannung verleiten lassen, ihre Pflicht zu verlegen, ihrem Gewissen zu-widerzuhandeln, so ist auch dieses eine Frucht ber Gnade, die den Betenden nie versagt wird.

Doch nicht nur Schutz vor bem Bofen und Starfe jum Guten verichafit uns bas Gebet, sondern auch Troft in der Trübsal und Hülfe in der Roth.
— Zejus Chriftus selber ladet uns ein, in der Trübjal bei ihm Trost und Linderung zu suchen. "Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken." Matth. 11, 28. Darum ermahnt auch ber hl. Jafobus : "3ft Jemand unter euch traurig, so bete er." Jak. 5, 13. Und in der That, wer hat je die Leiden seiner Seele Gott dem Herrn im Gebete geflagt, ohne daß er Troft und Linderung verfpürt, fich wieder aufgerichtet und gestärkt gefühlt hatte? --Und nicht nur Troft, auch Sulfe erfleht das Gebet, und Julie nicht nur in geiftlichen, sondern auch in leiblichen und zeitlichen Unliegen und Nöthen. Die heilige Schrift selber enthält eine Menge von Thatjachen, welche uns biefe Wahrheit verfünden. Gie berichtet uns von Mojes, bem Beerführer bes israeli= tijchen Bolfes, wie er burch fein Flehen zum herrn bald ben Sieg fiber bie feinblichen Amalekiter, balb bie Abwendung ber Strafgerichte erlangt, welche ber Berr fiber fein undantbares Bolf zu verhängen ichon beschlossen hatte. Glias betet, und ber bereits brei Jahre verschloffene Simmel öffnet fich und fendet einen Jante verschossen herab auf das ausgetrocknete Erdreich. König David betet, und die Pest hört auf, in den Reihen seines Volkes zu wüthen. Die drei Jünglinge beten im Feuerosen, Daniel betet in der Löwengrube, die keusche Susanna betet, da sie auf faliches Zeugniß hin bereits zum Tode verurtheilt war, — und der Herr erhörte ihre Stimme und besteite sie wunderdar aus ihren Bedrängniffen und Nöthen. Die erfte Rirche betet, ba Petrus, ihr fichtbares Oberhaupt, im Rerter ichmachtete, und fiehe! Gott sendet einen Engel, um feine Retten zu lojen und ihn aus dem Gefängniffe berauszuführen. Und wie oft ichon hat fich die wunder= bare Kraft bes Gebets im Laufe ber Sahrhunderte bewährt nicht nur in ben jo vielfachen und ichweren Bebrängnissen der Kirche, sondern auch in den verschieden= ften Unliegen und Nöthen einzelner Bolfer, einzelner Gemeinden, Familien und Gläubigen? Die Botiv= tafeln, von benen die Wände ungähliger Wallfahrts= firchen bedeckt find, bezeugen es laut, daß von Taufen= ben und Millionen von Gläubigen aller Zeiten bas Wort des Pjalmiften (106, 3.) gilt: "Sie riefen gum Berrn, als fie bedränat waren, und aus ihren Nöthen befreite er fie."

Rehmen wir nun noch hinzu, daß die göttliche Barmbergigfeit auch die größte Gnade, Die Gnade ber endlichen Beharrlichfeit ben Betenden bereitet hat, so werden wir und nicht mehr wundern, wenn der heilige Kirchenlehrer Alphonjus in jeinem fostbaren Schriftchen: "Das Gebet, das große Mittel bes Beils" geradezu fagt: "Alle Seligen im Simmel (Die un= mündigen Kinder ausgenommen) find durch das Gebet jelig geworden. Alle Berdammten find verloren gegangen, weil fie nicht gebetet haben; benn hatten nie gebetet, jo waren fie gewiß nicht zu Grunde ge= gangen. Die größte Bergweiflung bereitet ihnen und wird ihnen durch die gange Emigfeit bereiten ber Ge= bante, daß sie so leicht hätten selig werden können, ba fie nur Gott um feine Gnade hatten bitten burfen, und - bag fie in ihrem Glende jest feine Zeit mehr haben, Gott um Gnaben anzufleben."

D mein Chrift! wie glucklich find wir, bag wir noch Zeit haben, Gott um feine Gnaben zu bitten, -

und welchen Dank sind wir ihm dafür schuldig, daß er uns ein so seichtes Mittel bietet, durch das wir alles unsehldar erlangen können, was wir nur zu unserm wahren Wohle bedürsen; — wie sehr müssen wir also dieses Heilsmittel hochschätzen und lieben, wie sleißig es anwenden und uns zu Nutzen machen! Und wie groß mag wohl die Freude des Teufels sein, wenn er Christen sieht, die das Gebet vernachlässigen, oder gar ihren Stolz darein sehen (den unvernünstigen Thieren gleich), nicht zu beten!

Allein wie jedes Mittel die erwünschte Wirkung nur dann sicher bervordringt. wenn es auch richtig

nur bann sicher hervorbringt, wenn es auch richtig angewendet wird, so ist es auch mit dem Gebet. Man nuß recht beten, wenn man die Alles vermögende Kraft des Gebets an sich erfahren will. Was dazu

erfordert sei, sagt uns bas folgende Rapitel.

#### Drittes Kapitel.

Von den wesentlichen Bedingungen des wirksamen Gebets.

Die wesentlichen Bedingungen des rechten und wirksamen Gebets lassen sich auf folgende vier zu-rücksühren: 1. daß wir nicht bloß zeitliche Güter, sondern vor Allem ewige Güter, d. i. Heils= gnaben, von Gott begehren; 2. daß wir um dieselben mit Eifer und Andacht, 3. mit festem Bertrauen und 4. mit Beharrlichkeit bitten. Wir wollen eine jede berfelben etwas näher betrachten.

Die erste Bedingung eines guten und wirfjamen Gebets ift also: bag wir vor Allem um jene Gnaben bitten, die zur Förderung unseres Seelenheiles bienen.

Es ist zwar außer allem Zweifel, daß wir im Gebete Gott auch um zeitliche Dinge bitten burfen; benn ber göttliche Heiland hat bei seiner Auf-

forderung: "Bittet, . . . suchet, . . . klopfet an, . . . . " gang allgemein gesprochen und nichts ausgenommen; und mir find ja in der That auch in Betreff unseres leiblichen und zeitlichen Wohles ber Gulfe Gottes, seines Segens und Schutzes bedürftig. Allein was die Gewißheit der Erhörung anbelangt, so ist es ebensfalls außer allem Zweifel, daß die vom Heiland gesgebene Verheißung der Erhörung nicht mit derselben Zuverlässigteit von den zeitlichen und leiblichen Gütern verstanden werden fann, wie von ben geistlichen und ewigen; benn zeitliche und leibliche Guter konnen ja unserem Seelenheile höchft gefährlich und ichablich fein; ber göttliche Seiland aber fonnte unmöglich versprechen, uns etwas für unsere Seele Nachtheiliges geben zu wollen, auch wenn wir ihn darum bitten. — Darum mussen wir, so oft wir Gott um zeitliche Dinge bitten, jedesmal die Bedingung beis fügen: wenn es meinem Seelenheile nicht nachtheilig ift. Nur fo ohne Weiteres Gott um zeitliche Güter, um seibliche Gesundheit und glücklichen Fortgang seiner irdischen Geschäfte bitten, das nennt der hl. Augustinus eine sehr gefährliche Sache: "Esift zu fürchten," sagt er, "daß Gott das im Zorne (d. i. zur Bestrafung unserer irdischen Gesinnung) gebe, was er in der Gnade (d. i. aus Rücksicht für unser mahres Wohl) versagt haben murbe." Was hingegen die geistlichen Güter betrifft,

Was hingegen die geiftlichen Güter betrifft, als da sind: die Gnaden zur wahren Bekehrung und Besserung des Lebens, zur Erwerbung gründlicher Tugend und standesmäßiger Vollkommenheit u. s. f., so dürsen wir diese un be dingt begehren; denn diese uns zu geben, ist der unendlich gütige und barmherzige Gott zu allen Zeiten geneigt und bereit. Diese sind vorzugsweise der Gegenstand seiner Verheißung, wenn er sagt: "Bittet, und ihr werdet empfangen;"

- fie find eigentlich allein wahre Güter, werth, bak wir fie von Gott erflehen, und Gottes ift es murbig, baß er fie uns gebe; - fie find recht eigentlich Gaben Gottes, mahrend die zeitlichen Guter nur eine Rugabe find nach dem Worte Jefu Chrifti: "Suchet zuerft bas Reich Gottes und beffen Gerechtigkeit, fo wird euch dieses Alles zugegeben werden." Matth. 6, 33. - Und wie follte auch Gott uns bas versagen, mas wir zu unserem Seile von ihm begehren? Berlangt er ja selbst unser Seil; hat er ja um unseres Beiles willen feinen eingeborenen Sohn in die Welt bahin= gegeben; hat ja biefer burch feine heilige Mensch= werdung, burch fein ganges Leben, Leiden und Ster= ben nichts Anderes gesucht, als das Seil unserer Seelen. - Doch, um jeglichen Zweifel auszuschließen, hat der göttliche Beiland uns noch ein besonderes Beriprechen gegeben und es mit einer feierlichen Betheuerung befräftigt: "Wahrlich, wahrlich sage ich euch: wenn ihr ben Bater in meinem Ramen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben." Soh. 16, 23. Was heißt benn das: um etwas bitten im Namen Zeju? Der hl. Augustinus antwortet: "Das heißt nichts Anderes, als etwas zum Beile feiner Geele begehren; benn basjenige begehrt man nicht im Ramen Jeju, was man zum Schaben seines Beils von Gott begehrt." "D wie gludlich find wir," ruft darum ichon Tertullian aus, "daß Gott zu un= fern Gunften feine Verheißung gleichsam eidlich betheuert, um uns allen Zweifel zu benehmen, als ob unsere Bitten um die nöthigen Beilsanaben unerhört bleiben könnten!"

So ist also unser Heil vollkommen gesichert, wenn wir nur beten wollen. D so laßt uns doch eifrig dem Gebete obliegen; laffet uns bitten um jene Gnaden, die wir vor andern als zu unserem Heile nothwendig erfennen; laffet und Gott inständig um wirksame Enaben bitten, um Gnaben, bie unsern widerspen-ftigen Willen bezwingen. Sind wir etwa im Stande ber Gunde, o jo laffet uns besonders bitten um bie Gnade einer mahren Befehrung; benn auch die Sünder höret Gott, wenn fie um ihre Bekehrung und um die bazu nöthige Gulfe fleben. "Der Bater im himmel wird ben guten Geist benen geben, die ihn barum bitten." Lut. 11, 13. — Dürsen wir aber hoffen, im Stande der Gnade gu fein, jo laffet uns bitten um die Gnade ber Beharrlichfeit; benn nur "wer ausharrt bis an's Ende, ber wird selig werben." Matth. 10, 22. — Beibe Gnaben, bie ber Buge und die der Beharrlichkeit, ift Gott Niemanden zu geben ichuldig, aber seine unendliche Barmherzigkeit ichlägt fie bem eifrigen, bemüthigen und beharrlichen Gebete nicht ab. - D wie leicht ist es daher, in ben Himmel zu kommen! Es bebarf ja beinahe nichts Anderes, als daß wir beten! — Freisich bringt das Beten allein nicht in ben Himmel; man muß auch bie Gebote halten, wenn man zum Leben eingehen will. Aber burch das stete Gebet um die zur Faltung ber Gebote nothwendigen Gnaden wird man eben stark, um die Versuchungen zu überwinden und die göttlichen Gebote treu und selbst mit Leichtigkeit gu beobachten; aber burch bas fortgesetzte eifrige Gebet erlangt man die jo wichtige Gnade ber endlichen Beharrlichkeit, und, wenn man in eine schwere Sunde gefallen fein follte, Die wirffame Gnade ber Bufe. Ebendarum follen auch diese Beilsgnaden ju jeder Beit den Zielpunkt unserer Gebete bilden.

Da es aber jo leicht ist, diese Gnaden zu erlangen, weil wir ja nur darum zu bitten brauchen, — was joll man von denen sagen, die das jo leichte und sichere Mittel des Gebets vernachlässigen? Verdient

berjenige wohl Mitleiben, ber bloß barum arm und in Noth ift, weil er Niemanden um etwas ansprechen mag? Oder sollen wir uns etwa vor Gott des Bettelns schämen, vor Gott, der Herzen und Nieren durchsoricht? — Und was für eine Entschuldigung wolltest du denn dereinst beim Gerichte Gottes vorsbringen, wenn es dich, mein lieber Christ! aus was immer für einer Ursache verdammen sollte? Wirst du etwa zum göttlichen Nichter sagen, du habest jenes Gedot nicht halten können? und gesetzt, du wolltest dich also entschuldigen, würdest du wohl auch sagen können: ich konnte nicht beten? Nein, antwortet der hl. Augustinus: "Gott gedietet seine unmöglichen Dinge, sondern da er etwas gedietet, ermahut er uns, das zu thun, was wir können, und um das zu bitten, was wir nicht können, und daß wir es (mit seiner Enade) können." Mit vollstem Rechte könnte dir der göttliche Kichter zurusen: "Israel (verblendete Geele), dein Verderben ist aus dir!"

Die zweite Bedingung eines guten und wirksamen Gebets ift, daß man mit Eifer und Andacht bete. — Warum wohl begnügt sich der Seiland nicht damit, uns zu ermahnen: "Bittet," sondern sügt noch hinzu: "suchet," u. s. w.? Disendar um anzubenten, daß wir beim Gebet ebenso großes Berslangen haben und ebenso großen Fleiß anwenden sollen, das, um was wir Gott bitten, auch zu erhalten, wie dieses gewöhnlich der Fall ift, wenn wir etwas suchen, das uns sehr nothwendig oder doch sehr thener ist. — Und in der That, wie könnten wir erwarten, daß Gott unser Gebet erhöre, wenn wir jelber wenig Sorge und geringes Berlangen haben, erhört zu werden? Soll denn Gott Ernst machen, uns zu erhören, wenn es uns nicht einmal recht Ernst ist, ihn zu bitten, d. i. wenn wir zwar beten, aber ohne

Eifer und Andacht? — Ein eifriges und indrünstiges Gebet hat Gott schon im alten Bund als Bedingung der Erhörung gesordert. "Er wird zu mir schreien," so sprach er durch den Nund des Psalmiten (Ps. 90, 15.), und ich werde ihn erhören." Was bedeutet denn der Ausdruck: "er wird zu mir schreien", Anderes, als: er wird zu mir beten, mich um Hüsse anrusen, aber wie einer, der sich anstrengt, mir das Berlangen nach Hüsse führen, welches in seinem Herzen brennt? Das ist es aber gerade, was wir unter einem indrünstigen und eifrigen Gebete versstehen. Diesem also ist sichenlehrer, der hl. Augustinus: "Das Herz nuß schreien," sagt er, "od wir laut mit dem Munde, oder stille nur mit dem Kerzen beten;" und wiederum: "Wenn unser Herz schreit, wird das Gebet allezeit den erwünsichten Erfolg haben; denn was mit Eiser von Gott begehrt wird, das kann nicht ausbleiben."

Es ift außer Zweisel, daß die Ursache, warum auch solche Gebete zuweisen nicht erhört werden, in denen man von Gott Dinge begehrt, die doch gut und heilsam sind, meistens nur im Mangel an Eiser zu sinden ist. Und doch sollten wir gerade diese Dinge mehr als alle anderen mit Eiser und Indrunst von Gott begehren! — Ach, zeitliche Dinge, seibliche Wohlsthaten, Befreiung von schwerer Krantheit, Beseitigung eines und drückenden Kreuzes, begehren wir von Gott mit großem Eiser und Berlangen; aber geistliche Dinge, Wohlthaten für die Seele, Befreiung von bösen Gewohnheiten, Abiödtung verkehrter Reizungen, Beseitigung oder Ueberwindung schwerer Versuchungen, solche und ähnliche Dinge, die unser ewiges Heil ganz nahe angehen, begehren wir von Gott nur mit Trägheit, nur mit Kaltsinn, als wären es

gleichgültige Sachen, Sachen ohne besonderen Werth für uns; wir sind, wie der hl. Hieronymus jagt, "voll des Eisers für zeitliche Dinge, aber eiskalt für

die himmlischen."

Woher kömmt boch diese Lauigkeit, dieser Kaltsinn, diese Trägheit im Gebet um die geistlichen und ewigen Güter? — Daher, weil wir irdische und sinnliche Menschen sind, die nicht verstehen, was des Geistes ist; — daher, weil wir blind, gefühllos und sorglos sind für unser Seelenheil! Wir bedenken viel zu wenig und erkennen darum nicht genug die Bedürfnisse und Anliegen unserer Seele, die vielsachen und großen Gesahren für unser heil; wir gehören zur Zahl jener, denen die Worte der Ofsendarung des hl. Johannes (3, 17.) gelten: "Du sagst: ich bin reicht, habe llebersluß, und bedarf nichts; und weißt nicht, daß du elend und erbärmlich bist, und blind und nacht."

Bedenke es boch, mein Chrift! wie sehr du der göttlichen Hilfe benöthigt bift, wenn beine Seele nicht ihren Feinden unterliegen und elendiglich zu Grunde gehen soll. Dieser Gedanke wird das Verlangen nach der göttlichen Fülse in deinem Ferzen entzünden und dich mächtig anspornen, mit Gifer um dieselbe zu bitten.

Die dritte Bedingung eines guten und wirksamen Gebetes ist, daß man dabei fest auf Gott verstraue. — "Was ihr immer im Gebete begehrt," sprach Zesus zu den Seinen, "glaubet nur, daß ihr es erhaltet, so wird es euch werden." Mark 11, 24. Dasselbe lesen wir im Sendschreiben des hl. Jakobus (1, 6. 7.): "Er (der Betende) bitte aber im Glauben, ohne zu zweiseln; denn wer zweiselt, gleichet der Meereswelle, die vom Winde bewegt und umherzgetrieben wird; darum denke ein solcher Menich uicht, daß er etwas von dem Herrn ennpfangen werde." —

Ein zweifelloser Glaube also, ober ein sestes Bertrauen, daß uns Gott ganz gewiß geben werde, was wir zur Sicherung unseres Heiles von ihm eisrig begehren, muß unser Gebet beseben, wenn es auf

Erhörung Anspruch haben foll.

Und in der That, warum sollten wir uns dem mit unseren Bitten an Gott wenden, wenn wir fein rechtes Vertrauen haben, von ihm auch erhört zu werden? — Und weschalb denn sollten wir an der Erhörung unseres Gebets zweiseln? Glauben wir etwa, Gott könne uns nicht helsen, oder er wollte uns nicht helsen? Das Eine wie das Andere müßte Gott beleidigen, da man ihm ja dadurch entwederseine Allmacht oder seine unendliche Güte und Barmeherzigkeit absprechen würde. Kein Bunder also, wenn Gott ein solches Gebet der Erhörung unwürdig ersachtet!

Doch du erwiederst mir vielleicht: "Ich zweifle nicht an der göttlichen Allmacht; ich glaube fest, daß Gott mir helfen fann; aber ob er mir auch helfen wolle, bas ist die Frage." - Du zweifelst also nicht an der Allmacht Gottes, wohl aber an seiner Güte und Barmherzigkeit! Aber wie? glaubst du benn, die Güte und Barmherzigkeit Gottes fei geringer als seine Macht? Ist benn nicht jede bieser Vollkommenheiten in Gott gleich groß? ist nicht eine jede unendlich? --Doch gesetzt selbst, die eine berselben mare größer als die andere (was aber nimmer der Fall jein fann), mußten wir nicht eher und zuerst dieß von der göttlichen Barmherzigkeit annehmen, da ja die heilige Schrift jagt: "Seine Barmherzigkeit ist über alle seine Berke." Bi. 144, 9. — Und merkst du denn nicht, wie sehr bu durch solches Mistrauen beim Gebete dir selbst widersprichst? Du wendest dich doch, da du betest, an die Barmherzigkeit Gottes und erwartest Gulfe

von ihr, und im selben Augenblick beseibigst du sie durch dein Zweiseln, durch dein Ristrauen, und machst dich gerade dadurch der Erhörung unwürdig!

"Aber," jo jagft du weiter, "mein Mißtrauen bezieht sich weber auf die Macht, noch auf die Gite Gottes, es bezieht sich vielmehr nur auf mich jelbst, ich bin ein Sünder und es sieht ja geschrieben, daß Gott die Sünder nicht erhört." — Darauf antwortet bir ber hl. Augustinus: "Dieß find Worte eines Blinden, der in der Biffenschaft bes Heiles noch nicht unterrichtet ift, und barum von ber Gute und Barmherzigkeit Gottes wenig Kenntnig hat." Wahr ift es wohl, daß bas Gebet beijen, ber noch im Stande ber Sunde lebt, vor Gott nicht als ein verdienftliches, einer ewigen Belohnung würdiges Wert angeiehen wird, wie dies beim Gebet bes Gerechten, ber im Stande ber Gnabe lebt, ber Fall ift. Daß aber Gott auch die Gunber erhört, wenn fie ihn um Beilagnaben, insbejondere um die ju ihrer Befehrung nothwendige Gnabenhülse bitten, das ist außer allem Zweifel. Wie sollte auch Gott dem betenden Sünder das abichlagen, was er selber so sehnlich wünscht, nämlich, daß derjelbe fich bekehre und lebe? — Ja, ift nicht ichon bas eine bem Sünder von Gott verliehene Gnabe, wenn er ihn innerlich anregt zum Gebet um seine Bekehrung? Wie jollte er also bemielben die Erhörung versagen, wenn er mit dieser Gnade mitwirkt und um die ferneren Gnaben zu seiner Befehrung bittet und anhält?
— Aljo wenn wir gleich Sunder und zwar große Sunder sein jollten, jo haben wir doch feine Urjache, Zweifel und Migtrauen zu hegen, fofern wir nur um solche Gnaden bitten, die unjere Bekehrung zum Gegen-stande haben. Was wir aber zu fürchten, und eigent-lich allein zu fürchten haben, das ist das Mißtrauen gegen Gott und bas Zweifeln an ber Erhörung; benn

nichts mißfällt Gott so sehr, und macht uns ber zu erlangenden Gnade weniger würdig, als das Miß-

trauen ober eine Hoffnung ohne Zuversicht.

Degwegen, mein Chrift! wenn bu Gott um eine Enade, besonders um eine Beilagnade bitteft, fo er= muntere bich vor Allem zu bem festesten Vertrauen auf Gott, daß er dir nämlich ganz gewiß geben werde, was du von ihm begehrst, da ja der heiland bieß fordert als eine wesentliche Bedingung ber Erhörung: "Glaubet nur, daß ihr es erhalten werbet." — Sage barum: Bas ich nun von Dir, mein Gott! begehrt habe, das hoffe ich auch von Dir mit dem festesten Bertrauen. Ja, Du wirst es mir geben, bas glaube ich, bas hoffe ich, ohne im Minbesten zu zweifeln. "Ich glaube, herr! hilf meinem Unglauben." Mart. 9, 23. Du hast ja gesagt: "Bittet, und es wird euch gegeben werben; suchet," u. j. w. Wohlan, ich glaube Deinem Worte, ich vertraue gang und gar auf Deine göttliche Verheißung, ich hoffe mit vollster Buversicht, daß ich jene Gnade, welche ich von Dir begehrt habe und um welche ich auch ferner noch zu bitten mich befleißen werbe, über kurz ober lang gewiß, unsehlbar gewiß erhalten werde. "Ich schlafe barüber im Frieden und rube; benn Du, Berr! haft mich sonderlich festgestellt in der Hoffnung." Bj. 4, 9.

Die vierte Bedingung eines wirssamen Gebetes ist, daß man beständig und beharrlich bete. — Es geschieht zwar bisweilen, daß wir daß, was wir von Gott im Gebete begehren, auch alsbald empfanzen; ber unendlich gütige Gott läßt sich zuweilen nicht lange bitten, sondern eilt mit seiner Hilfe, sobald wir ihn nur anrusen. "Du wirst zu ihm stehen, und er wird sagen: Siehe, hier bin ich." Siai. 58, 9. — Meistens jedoch ersolgt die Erhörung nicht alsogleich, sondern erst nach vielem Vitten, nach langem

Begehren; und zwar zögert Gott jehr oft beschalb mit ber Erhörung unserer Bitten, weil wir nicht würdig sind, so bald erhört zu werben, ober weil er unser Bertrauen, unsern Eifer, unsere Standhaftigfeit erproben will, ober weil er erfennt, daß unser eigener Ruhen und Vortheil eine Berzögerung erfordere.

Auch barum geschah es, daß der göttliche Heiland seiner Aufforderung: "Bittet . . ." noch die weitere: "Suchet . . ." und "klopfet an . . ." hinzufügte. Er beutet damit an, daß wir nicht etwa nur einmal unsere Bitte vordringen, daß wir vielmehr im Gebete sortsahren, darin beharrlich sein sollen. Man sindet sont ihnen daß gleich, was man sucht, gar oft erst nach längerem, anhaltendem Suchen, sowie auch nicht jedes Mal gleich beim ersten Klopfen ausgethan wird. Du weißt nicht, mein Christ! ob der liebe Gott dich das erste, zweite oder dritte Mal schon ershören wird. Was ist also zu thun? Was anders, als im Gebete sortzusahren und nicht davon abzulassen, bis die Zeit kommt, wo es Gott gefällt, uns in Gnaden anzusehen und zu erhören! Deßwegen lagt auch Jesus Christus: "Man muß allezeit beten,

und nicht nachlassen." Luk. 18, 1.

Daß aber Gott dem beharrlichen Gebete nicht widerstehe, das gibt der Heiland uns in zwei Gleichenissen ganz unzweideutig zu erkennen. In dem einen spricht er von einem Nichter, der weder Gott noch die Menschen sürchtete. Diesen hatte eine Wittwe schon seit langer Zeit gebeten, ihr Recht zu schaffen gegen ihren Widerscher, allein innner vergebens. Trotzdem ließ diese nicht ab, mit ihren Bitten in denselben zu dringen, so daß er endlich ihr doch willsahrte. "Sollte denn Gott," so fragt dann der Heiland, "seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rusen, nicht Recht schaffen?" Luk. 18, 7. Mit

andern Worten: Wenn selbst ein ungerechter Richter burch unabläffiges Bitten sich erweichen läßt, wie follte bann Gott, ber nicht nur gerecht, jondern auch Die Güte felbst ift, sich burch bas beharrliche Gebet nicht bewegen laffen? - In dem andern Gleichniffe redet er von Einem, der zu einer gang ungelegenen Beit, mitten in ber Nacht, zu seinem Freunde geht, um ihn um etwas zu bitten, ber aber nichtsbesto= weniger von diesem das Begehrte zuletzt doch erhält, weil er nicht nachläßt, an bessen Thure anzuklopfen (Luk. 11, 5—8.); und bann fügt Jesus bei: "Aljo jage ich ench: Bittet, so wird euch gegeben werden." — Durch das Gebet treten wir sozusagen in einen Kampf ein mit Gott felber, wir ringen mit ihm, wie es einst der Patriarch Jakob mit dem Engel gethan, - und Gott hat seine Freude daran, wenn wir in diesem Kampfe nicht ermuben. "Lag mich," jo sprach ber Engel zu Jakob, nachdem sie bereits bie gange Racht mit einander gerungen, "laß mich, denn die Morgenröthe bricht ichon an." Und Satob antwor-tete: "Ich laffe bich nicht, du segnest mich denn!" "Wozu noch viele Worte?" ruft ber hl. hilaring aus, "bie Erhörung des Gebets hängt von der Beharrlichfeit ab; auch beim Gebet hat bas Wort Jeju Geltung: Wer ausharret bis an's Ende, der wird selig werben." Matth. 10, 22.

Deswegen, mein Christ! wenn du Gott um Enaben sir dein Heil dittest, so süge zum Eiser und zur Instrunft, zum sesten Glauben und unwandelbaren Beretranen auch die Standhaftigkeit und Beharrlichkeit hinzu. "Werde nicht müde," sagt der hl. Angustinus, "weil dir Gott gewiß geben wird, was du von ihm verlangst." Gott hat dir ja sein Wort darauf gegeben, du hast sein Versprechen: "Bittet, so wird euch gegeben werden." Was willst du niehr? Er, der

bas verspricht, ist wahrhaft, unendlich wahrhaft; er ist getreu, unendlich getreu in seinem Bersprechen; sahre nur fort, zu beten; nimm Den, der dir solches Bersprechen gegeben, in tiesster Ehrsurcht beim Worte und sage zu ihm: "Mein Gott! ich habe gethan, was Du von mir gesordert hast; ich habe um sene Gnaden gebeten. Zest ist es an Dir, zu halten, was Du versprochen hast, als Du sprachit: Bittet, so wird

end gegeben werben."

Siehe, mein Chrift! Dieje gottlichen Worte begründen gemissermaßen einen Vertrag zwischen Gott und dem Menschen. Erfüllst bu benjelben beinerfeits, jo wird Gott ihn auch feinerfeits erfüllen. Sein göttliches Wort verbürgt bir die gewisse und unfehlbare Erhörung, wenn du nur fortfährst zu bit= ten, und nicht davon abläffest. Borft bu aber auf, gu bitten, weil bu nicht jogleich erhört wirft, jo gibst bu bir ja ben Unschein, als ob bu bie früher begehrte Gnade jest nicht mehr wollest, oder boch Mistrauen begest gegen Gott und fürchtest, er werde sie bir boch nicht geben. Beides raubt bem Gebete all' feine Kraft und bringt dich um seinen Nugen. — Saft du ein= mal Gott um eine gewisse Gnabe gebeten, jo mar er von biefer Zeit an gleichiam bein Schulbner, weil er versprochen hat, das zu geben, um was man ihn bittet. Borft bu aber auf, ferner barum gu bitten, jo hört von biefer Zeit an auch Gott auf, bein Schuldner zu jein; benn du hörst nur beghalb auf, barum zu bitten, weil du fiber ben Bergug ber Erhörung zaghaft geworden bift, den Muth und die Hoffnung verloren haft, das Begehrte von Gott zu erlangen. Und gerade wegen dieser Zaghaftigkeit und wegen des schlechten Vertrauens auf Gott verbienft bu es auch, nichts mehr von Gott gu erlangen. Das feste Bertrauen auf Gott ift ja eine

wesentliche Bedingung bes Gebets, das Erhörung finden will.

Darum, mein Chrift! lasse nur nicht ab vom Gebet, wenn du etwas, was zum heile beiner Seele nothwendig oder nützlich ift, erlangen willst. Vitte insbesondere fortwährend um die unschätzbare Gabe der heiligen Liebe und um die Innschätzbare Gabe der heiligen Liebe und um die Innabe der endlichen Beharrlichkeit. Lasse nicht ab, um Heilsgnaden zu bitten, und je länger die Gnade, die du von Gott begehrst, dir aufgeschoen wird, desto eistiger fahre fort, darum zu bitten, sest überzeugt, daß, je länger der Ausschaft währt, desto reichlicher und überstießender die Gnade sein werde am Tage der Erhörung. Es ist eben eine reine Unmöglichkeit, daß ein eifriges, vertrauensvolles und beharrliches Gebet um Heilsgnaden nicht endlich erhört werde.

### Biertes Kapitel.

Von verschiedenen Dingen, die dazu beitragen, das Gebet Gott wohlgefälliger und wirksamer zu machen.

Wenn wir beim Gebete die soeben besprochenen vier Bedingungen erfüllen, dann dürsen wir auf sichere, gewisse und unsehlbare Erhörung rechnen und der sesten Ueberzeugung leben, das wir das also Bezehte auch von Gott erhalten werden. Indessen gibt es doch außer diesen vier wesentlichen Bedingungen noch andere Dinge, deren Beobachtung sehr viel dazu beiträgt, daß unser Gebet Gott besonders wohlzestlig werde, so daß es nicht nur sicher und geswis erhört, sondern auch bälder und vollkommener erhört wird. Diese wollen wir nun der Keibe nach näher kennen lernen.

### 1. Bete mit Demuth.

Gin bemüthiges Gebei vermag Alles bei Gott: "Der herr sieht auf bas Gebet ber Demüthigen, und er verichmäht ihr Flehen nicht." Pf. 101, 18. So viel gilt das demüthige Gebet bei Gott, daß er sogar das Gebet eines Sünders, der sich vor ihm denni-thigt, in Gnaden ansieht, ja das Gebet eines demüthigen Gunbers jogar bem eines hoffartigen Gerechten vorzieht, wie bieß aus ben Worten bes Seilandes beutlich erhellt, ba er in ber befannten Parabel von bem Pharifaer und Bollner im Tempel jagt: "Dieser (b. i. ber sich verdemüthigende Zöllner) ging gerecht= fertigt nach Pause, jener (d. i. der mit seiner Gerech-tigkeit prahlende Pharisäer) aber nicht." Luk. 18, 14. Schon im alten Testament lesen wir: "Das Gebet bes Menschen, ber sich bemuthigt, bringt burch bie Wolfen, und es hat keine Ruhe, bis es hinkonnut, und geht nicht von da weg, bis der Allerhöchste es ansieht." Gir. 35, 21. Erforichen wir boch die Bebeutung biefer Worte, fragen wir: Welches find benn bie Wolfen, die das Gebet durchbringen muß? Man fann zweierlei Dinge barunter verstehen, nämlich 1. uniere Gunden, und 2. die Donnerwolfen der beleidigten Gerechtigfeit Gottes, welche einem ichrecklichen Gewitter gleich fich über bem haupte bes Gunbers zujammenziehen - nach bem Worte bes Propheten: "Du haft eine Wolke vor Dir gelagert, bamit nicht durchdringe das Gebet." Klagel. 3, 44. Aber beibe Arten von Wolfen burchbringt, zertheilt ein bemuthiges Gebet; es fieigt bis zum Throne Gottes hin, legt sich vor dem heiligsten Angesichte Gottes ehrerbietigst nieder und steht nicht auf, bis es in Gnaden angesehen und erhöret wird. So geschah es bei bem Gebet bes lafterhaften Königs Achab. Das

Wort des Herrn erging an Elias, den Thesbiter, also: "Haft du Achab nicht gesehen, wie er sich des müthigte vor mir? Weil er sich also demüthigte meinetwillen, so will ich das Unglück nicht über ihn kommen lassen in seinen Tagen." 3. B. d. Kön. 21, 28. — Wenn aber das demüthige Gebet selbst eines Sünders bei Gott Erhörung sindet, wie wirksam wirderst das demüthige Gebet eines Gerechten sein? Die hl. Theresia bezeugt von sich selbst, daß sie jederzzeit im Gebete von Gott Alles erlangt habe, wenn sie sich vor ihm recht von Herzen verbemüthigte.

sie sich vor ihm recht von Herzen verbemüthigte.

Wenn du asso, mein Christ! im Begrisse stehst, von Gott eine Gnade zu erslehen, so bereite dich vor durch eine tiese Verdemüthigung vor ihm; versenke dich ganz in dein tiessted kichts, erachte dich unwürzig alter Gnaden, unwürzig, selbst nur ein Vort mit Gott zu reden. Sprich mit dem Patriarchen Abraham: "Ich will reden mit meinem Herrn, obewohl ich Staub und Assol die bin" (1 Mos. 18, 27.), oder mit dem hl. Augustinus: "Was ist der Mensch, das er Gott, seinen Erschaffer, anrede!" oder mit dem Zöllner: "Gott, seinen Erschaffer, anrede!" oder mit dem Zöllner: "Gott, seinen Erschaffer, anrede!" oder mit dem Zöllner: "Gott, seinen Erschaffer, enrede!" oder mit dem Zöllner: "Gott, seinen Erschaffer, anrede!" oder mit dem Zöllner: "Gott, seinen Erschaffer, anrede!" oder mit dem Zöllner: "Gott, seinen Erschaffer, anrede!" oder mit dem Zöllner: seit sang in dieser Verdemüthigung deiner selbst vor Gott, ohne gleich zum weiteren Gedete zu eisen; warte, dis du dich ganz von der Demuth durchbrungen sein sich zur Kolge hat.

### 2. Bete mit Ghrerbietung.

"Che du betest, bereite dich dazu, und sei nicht wie ein Mensch, der Gott versucht." Sir. 18, 23. Worin besteht diese Vorbereitung zum Gebet, zu der uns der hl. Geist hier ermahnt? Sie besteht vorzüglich in der Ehrerbietigkeit, die der Vetende

mitbringen muß, wenn er mit Gott reden will; dann auch in der Verdemüthigung seiner selbst, von der wir soeben gesprochen. Beide, Ehrerbietung und Demuth, hängen innig mit einander zusammen und haben den sebhaften Glauben an die Gegen=

wart Gottes zu ihrer Voraussetzung.

Gewiß wäre es sehr ungeziemend und frech, bei einem großen Serrn zur Andienz zu kommen, und dabei den demselben gebührenden Respekt außer Acht zu lassen. Run aber begeben wir uns, so oft wir beten wollen, zur Audienz beim allergrößten Ferrn, bei Gott der unenblichen Majestät; um wie viel mehr also wird es da am Platze sein, daß wir uns sowohl dem Leide als dem Geiste nach zu der Ehrerbietigkeit und Ehrsurcht dereit machen, die dem Allerhöchsten gebührt. Ihm gebührt aber unsere Andetung, und darum will auch der hl. Augustin, daß diese sedemal dem Gebete vorangehe. "Zuerst dete Gott an, dann bitte!"

Das heilige Evangelium berichtet uns mehrmals, daß Solche, die dem göttlichen Keilande mit einer Vitte naheten, dieser einen Aft der tiessten Ehrfurchtsebezeugung vorangehen ließen. So jener Ausjätzige, von dem wir (Matth. 8, 2.) lesen: "Siehe, ein Ausjätziger kam, betete ihn an und sprach: Herr, wenn du willst, kaunst du mich reinigen." So jener Synasgogenvorsteher, von dem es (Matth. 9, 18.) heißt: "Er trat herzu, betete ihn an und sprach: Herzu, meine Tochter ist soeden gestorden; aber komm' und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben." Dassselbe lesen wir (Matth. 20, 20.) von der Mutter der Söhne des Zededäuß: "Sie trat zu Zesus und siel vor ihm mit slehender Gederbe nieder." Ja, so hat es der Heiland selber gemacht, da er auf dem Deleberge nicht nur auf seine Kniee, sondern sogar auf

sein Angesicht niedersiel und so um hinwegnahme des bitteren Kelches bat. Boll der tiefsten Chrsucht und Ehrerbietung also betete er, der Gottmensch, zu seinem himmlischen Bater, und ein bloßer Meusch, ja ein sündiger Meusch, hat öfters wenig oder gar keine Chrerdinigkeit und Chrsucht, wenn er zu dem großen Gott, dem Gott ohne Ansang und ohne Ende, bitet!

Wollen wir also erhört werden, so müssen auch wir uns bei unserm Gebete stets der Ehrerbietigkeit besleifen, und zwar sowohl der innerlichen, d. i. der Ehrstricht des Geistes, als auch der äußerlichen, d. i. der ehrerbietigen Haltung des Körpers. Die eine fördert die andere; die innerliche erzeugt die äußerliche, und die äußerliche bewahrt und fördert die innerliche. Doch die innerliche behauptet den Vorzug; sie ist die vornehmste und wichtigste.

Es wird dir, mein Christ! an keiner von beiden schlen, wenn du nur jedesmal vor Beginn des Gesteken, wenn du nur jedesmal vor Beginn des Gesteken bekenken willst, wer der ist, vor dem du erscheinen, mit dem du reden willst. Bersetze dich dasher stets zuerst in die Gegenwart Gottes, indem du in dir recht lebendig den Glauben erweckt, daß Gott überall zugegen, daß er dir ganz nahe sei, daß er dich und Alles, was du jetzt innerlich denkst und äußerlich thust, sehe. Alsdann erwäge ein wenig: wer dieser dir gegenwärtige Gott ist, und laß dabei deine Seele recht durchdrungen und ersüllt werden von der unendlichen Größe und Masestät Gottes, und bete ihn in tiesster Ehrsurcht an. Bedenke sodann auch, wer du bist, der du mit der höchsten Masestät, dem allerheiligsten Gotte reden willst, und verdem it hige dich vor Gott durch das Bekenntniß deines Richts, deiner Armseligkeit und Sündhaftigkeit. — Wenn du jedesmal deine Seele

jo zum Gebet vorbereitest, o dann wird dein Gebet ein gutes werden, ein Gebet ohne freiwillige Zerstrenungen\*), ein Gebet, das Gott wohlgefällig, und für dich verdienstlich und gnadenreich sein wird.

\*) Ich jage: "ebne ir eiwillige Zerstremungen"; benn ven alten Zerstremungen im Gebete werben wir auch beim besten Beiten— ebne ganz besendere Enade Gettes — nicht frei bleiben. Die Heitigen selbst waren daven nicht smmer frei. — Die Zerstremungen sine eben öttere natürliche kolgen seiblichen Unwehlseins, geschwädzer eber siberreizer Verben, sierender Zinneseindrück, lebhatter oder beweglicher Phantasse, auch sowwerter Zergen und Kümmernisse, bie auf dem Horneseindrück, ale Versuchungen grund derängen; bäufig sind sie auch weiter nichte, als Versuchungen bes besen keinese, der mittelst Versusgelung ven alterlei verkehrten Vildern die Zeele verwirren, vom Gebete abschrecken und se um

beffen Frucht bringen möchte.

Wer nur burd freiwillige Zerstremungen wird bie Gott gebührende Gbrerbietung verlett und bie Birtjamkeit bes Gebets geschmälert. Freiwillig find bie Berftreuungen nicht nur bann, wenn man absidtlich, ober bed mit Biffen und Billen unter bem Webet an ern Dingen nachtenft, jentern auch, wenn man jelber Could ift, baß fie tommen ober baß fie nicht alebald wieder geben: alfo wenn man anfere Unlaffe bagu, bie man vermeiten fennte, nicht vermeitet; wenn man es vernachläffigt, vor tem Gebet fich an fammeln und fein Berg geborig verzubereiten; auch wenn man, ba man mabrent tes Gebets bemertt, bag man in gerftreute Getanten bineingeratben ift, fich nicht fogleich bemübt, feinen Geift wieder auf Gott bingulenken und wie er andachtig gu beten. -Wenn wir aber unfer Berg jum Gebet geborig vorbereiten, wenn wir die Zerftreuungen verabschenen und bekannten, wenn wir gut beten modten und es uns leit ift, nicht beffer, eifriger, gefammelter beten zu konnen, fo ift nach bem bl. Augustimus biefer gute Bille und biefes Bergeleid felbft ein gottwoblgefälliges Gebet. Ge fommt eben , wie beim gongen Beilegeschaft , je auch beim Gebet auf ben guten Willen an. Unfreiwillige Zerftreuungen benehmen bem= jelben feinen Werth vor Gett nicht.

Unferlassen wir daher niemals das Gebet unter dem Vorwande, nicht mit Andacht beten zu können. Ihnn wir unser Mögliches, um den Zerstreumgen verzubeugen und, wenn sich solche wider umsern Willen einschlechen, sie sogleich, da wir sie bemerken, wieder zu versidenden; und Gett wird nicht nur unser Gebet in Enaben ansehen und erhören, sendern auch under Vemisbungen und unsere Gebulb

mit reidem Der ienfte fronen.

# 3. Bete mit feurigen Begierben.

Es ift nicht wenig baran gelegen, daß man bas, was man von Gott begehrt, mit lebhaftem Berlangen und fourigen Begierden begehre; denn biefe vermehren gar fehr ben Gifer beim Beten; ja, fie find felbit ein Gebet zu Gott, ein sehr dringendes Flehen, an dem Gott besondere Freude hat, und das er nach dem Zeugnik des Psalmisten erhört. "Tas Verlangen ber Armen hat erhöret ber Berr" (Pj. 10, 17.); und: "Er gab ihnen nach ihren Begierden, und in ihrem Berlangen wurden sie nicht betrogen." Pf. 77, 29.
— Die Begierden nennt der hl. Eregorius die mäch= tiaften Stimmen bei Gott, und fagt, daß fie ihm Gebete mehr gelten als die Worte. Einen sprechenden Beweis hiefür finden wir im Buche Taniel. 9, 22. 23. Diefer große Prophet hatte joeben voll ber hei= 23. Ateler givhe prophet hatte joevelt voll der hetzeichen Schnsucht um die baldige Sendung des versheißenen Meisias gebeten. Siehe, da erichien ihm der Engel Gabriel, um ihn über die Zeit der Ankunft des Erlösers zu belehren; er sprach zu ihm: "Da du aufingst zu beten, ging das Wort aus, und ich bin gekommen, es dir anzuzeigen; denn du bist ein Mann der Legierden." Beachte wohl diese letzteren Worte! Mijo das war ber Grund, warum Daniels Gebet fo jchnell und so wunderbar erhört wurde, weil er "ein Mann der Begierden war", weil sein Gebet ein Ge-bet der heißesten Schnsucht, des seurigsten Verlangens mar!

Siehe also, mein Christ! was feurige Legierben im Gebete vermögen! — Was man eben mit glühenz bem Verlangen wünscht, um das betet man auch mit großem Eiser, und was man mit eifrigem Gebet erzsteht, das erlangt man auch. Wenn du daher eine Gnade von Gott erbitten willst, so erwecke zuerst in

bir ein lebhastes Verlangen nach berselben, und trage cs dann Gott in indrünstigem Gebete vor; sprich, ruse, sensze: Wie lange, o Herr! wirst Du meiner versgessen? wie lange noch zögern, dis Du mich ansehen und mein Flehen erhören wirst? — Solch drennensder Begierden bediente sich der König David, um besto schneller erhört zu werden; "Herr!" so rief er aus, "vor Dir ist all' mein Verlangen, und mein Seuszen ist vor Dir nicht verborgen." Ps. 37, 10. Ja, sein Verlangen war so heftig, daß er, wie er selber sagt, "stöhnte vor Seuszen seines Herzens".

Erwecke auch du, mein Chrift! solche feurige Begierden. Mit heißer Schnsucht, mit großem Hunger
und Durst begehre Gnaden von Gott und du wirst
alles, was nur zu beinem Heile ersprießlich sein kann,
so gewiß von ihm erlangen, als es geschrieben steht:
"Selig sind, die Hunger und Durst haben nach der
Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden."

Matth. 5, 6.

# 4. Bete mit Lob und Dankjagung.

"Dir will ich opfern ein Opfer bes Lobes, und will anrusen ben Namen bes Herrn." So rust ber Pjalmist aus. Ps. 115, 8. Und auch ber große Westapostel ermahnt die Kolosser (4, 2.): "Seid beharrlich im Gebete und seid wachsam darin mit Danksagung;" und an die Philipper (4, 6.) schreibt er: "In allen Dingen lasset einer Anliegen im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden." Das Lob und die Danksagung sollen also in unserem Gebet eine besondere Stelle einnehmen.

Das Lob Gottes ift nämlich eine vortreffliche Einleitung u.b Stimmung zum Gebet. Gottes Spre joll ja allezeit der erste Gegenstand unserer Wünsche jein. Gleichwie wir Gott über Alles, also auch mehr

als uns selbst, lieben müssen, so soll auch seine Ehre unserer eignen Wohlsahrt vorangehen. Darum heist es ja im Gebete des Herrn zuerst: "Geheiligt werde Dein Name," und dann erst: "Zu uns komme bein Reich."

Die Danksagung aber ist eine heilige Pflicht, die wir Gott gegenüber zu ersüllen haben; und es ziemt sich, daß wir sie zuerst ersüllen, bevor wir neue Gnaden von Gott begehren. Durch sie machen wir nuß eigentlich erst würdig, neue Gnaden zu erhalten. Ober wie könnte der neue Gnaden von Gott erwarten, der sich für die bereits empfangenen nicht erkenntlich zeigt? Fürwahr, es kann Gott nur mißsallen, wenn wir, da wir neue Gnaden begehren, der bereits erhaltenen gar keine Erwähnung thun. "Zenes Gebet," lagt darum ein berühnter Schristaußleger, "ist Gott besonders angenehm, welches von einem erkenntlichen und dankbaren Ferzen kommt. Es zieht die Inade Gottes und die Hülfe des Allerhöchsten mächtig herbei."

Willst du daher, mein Christ! daß dein Gebet Gott besonders angenehm sei und seine Gnade und Hälfe wirklich auf dich heradziehe, so sange dein Gebet stets mit dem Lobe Gottes an; erhebe und preise seine Größe und Unermessichsteit, die Weisheit und Güte seiner Borsehmag, seine Barmherzigkeit und Trene in seinen Berheißungen. Gedenke dann der Gnaden und Wohlthaten, womit er alle Menschen ihrerhäuft und welche du insbesondere von ihm empfangen haft, und danke dassür, und daran knüpse dann deine Bitte um die neue Gnade, welche du begehrst; — sage zu ihm mit kindlichem Vertrauen, er möge doch seine dir disher erzeigte Güte auf's Kene erzeigen, und auch sortan der nämliche gütige und liebevolle Vater gegen dich sein. — D was wird ein

solches Gebet bei ihm nicht auswirken? Tankbaren Beitlern gibt man ja gerne, die läßt man nie seer

ausgehen.

Toch der hl. Paulus fügt seiner Ermahnung zum Lob und zur Canklagung noch etwas Anderes hinzu; er schreibt an die Kolosser (3, 16.): "Lobsinget Gott mit Tankbarkeit in euren Herzen, und thut Alles im Namen des Herrn Jesu Christi, und danket Gott und dem Later durch ihn." Tas ist ein höchst wichtiges Wort, das wir im Folgenden noch besonders erwägen müssen.

#### 5. Bete im Ramen Jeju

"Bahrlich, wahrlich jage ich euch, wenn ihr ben Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben." Joh. 16. Dieses Vort der ewigen Vahrheit enthält alles, was nur zur Vefräftigung einer Sache verlangt werden kann. Es enthält nach der damaligen Aussassing der Juden einen mirklichen Eid. Mit solcher Vefrästigung also bethenert Zesus, der Sohn Gottes, sein Versprechen, das der Vater uns Alles geben werde, um was wir ihn bitten werden in seinem Namen.

Es ist daher Alles daran gelegen, zu wissen, was es heiße, den himmlichen Vater im Namen Tesu um etwas bitten. Schon im vorigen Kapitel haben wir vernommen, was der große Kirchenlehrer, der hl. Angustinus darunter versieht (S. 24). Gott allein soll das Endziel all' unserer Wünsche und hossimungen sein; alles Uebrige sollen wir nur wegen Gott, d. h. insosern es uns dazu nothwendig oder nützlich ift, um den Besitz Gottes zu erlangen, wünschen und hossen.

Aber die Worte "in meinem Namen" haben auch noch eine andere Bedeutung. Den himmlischen Bater

im Namen Jesu um etwas bitten, heißt auch nach ber allgemeinen Auslegung der Geisteslehrer: durch Zesum Christum, den göttlichen Mittler und Fürsprecher, zum Vater gehen, diesen um der Verdienste seines Sohnes Jesu Christi willen um jene Gnaden bitten, die wir von ihm zu erhalten wänschen. — Es ist fürwahr leicht einzusehen, daß der himmlische Vater das Gebet eines Menichen mit Bohlgefallen ausnimmt und gerne erhört, weum sich Vieser durch die Vermittelung seines göttlichen Sohnes vor ihn hinstellt und ihm den unermestlichen Schatzeiner Verdienste ausopiert. Kürwahr, der himmlische Vater liebt seinen Sohn allzu sehr, als daß er uns etwas abschlagen könnte, was wir in dessen Namen von ihm begehren. "Dieser ist mein geliedter Sohn," so sprach er bei der Tause und Verklärung Tesu.

"an bem ich mein Wohlgefallen habe."

Wenn wir barum mit Bedacht im Ramen Jeju beten, so sprechen wir etwa so zum himmlischen Bater: "Benn Dir, o Bater im himmet! Dein Cohn lieb ift, wenn Du ein jo unendliches Wohlgefallen an ihm haft, fo gib uns um feinetwegen, um feines Ramens, um feiner unendlichen Berbienfte willen jene Gnade, um die wir bitten, bamit Dein Sohn in Dir und Du in ihm verherrlicht werdest. Ja, im Namen Deines Sohnes bitten wir Dich, o Bater um bieje Gnabe. Jejus ift fein Rame. D welch' ein großer, welch' ein fußer, welch' ein troftreicher Rame! Bater, himmlischer Bater! fannst Du den Ramen Deines göttlichen Sohnes hören, ohne zur Barmberzigfeit und zum Mitleid gegen uns gerührt zu werden? ---Jejus ift fein Mame. Bater! gebente, bag Dein Sohn diesen Namen nicht vergebens trug, daß er die volle Bedeutung besielben bem Buchstaben nach er= füllte. Jejus heißt ja jo viel als Beiland, Erlojer. Erinnere Dich also, o Vater! bes großen Erlösungs-werfes, das Du ihm zugleich mit diesem heiligiten Namen ausgelegt und ausgetragen. Erinnere Dich, wie Du ihn jür das heil ber Menichen auf die Welt gesandt und wie er diese seine Sendung nach Deinem höchsten Wohlgesallen vollbracht hat und so mahrhat unser Beiland und Erlöser geworden ift. Gebenke, wie er für unser Beil dreiundbreißig Jahre unermübet gearbeitet, wie er zulett fein toftbarftes Blut und heiligstes Leben für alle Menschen am schmachvollen Krenzespfahl bahingegeben und feine größten Feinte bis in den Tod geliebet hat. Eben dadurch hat er von Dir einen großen Namen verdient; eben beswegen hast du ihm einen Namen gegeben, der da ist über alle Namen, vor dem sich alle Knies beugen müssen im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Was Bunder, wenn dieser Name auch Dir selbst ehrwürdig ist und wenn Du nicht willst, daß in einem ans dern Namen heit sei! Was Wunder, wenn Du uns, so wir Dich in diesem Namen bitten, nichts versagen faunst, wie es uns Dein göttlicher Sohn mit seiers licher Betheuerung verkündet hat! - Run, auf Diefen heiligsten Namen vertrauen wir, in diesem heiligsten Namen treten wir hin zu Dir und bitten Dich um jene Gnade."

Solite es wohl, wenn wir so im Namen Sesu bitten, möglich sein, daß Gott uns nicht erhöre? Rimmermehr. Darum wollen wir den Schluß daraus ziehen, daß wir nie etwas von Gott begehren wollen, es sei denn, daß wir es im heiligsten Namen Sesu

begehren.

Dazu ist aber feine Zeit gelegener, als bie bes heiligsten Opfers, und ganz besonders die der heiligen Wandlung und der heiligen Communion. Da fönnen wir in aller Wahrheit dem lieben Gott gleichsam Gewalt anthun, und zwar auf eine Weise, die ihm über Alles lieb und angenehm ist. Da können wir zu ihm als dem Bater Jesu Christi und zugleich als unserem Bater sagen: "Bater! siehe auf das Angesicht Deines Gesalbten, und um seinetwillen siehe auch und elende Menschen, und arme Sünder in Gnaden an. Bater! wir opsern Dir diesen Deinen innigst geliebten Sohn auf, der Dir in Allem gleich ift, den Du von Ewigkeit gezeugt und und zu lieb in der Zeit hast Mensch werden lassen. Durch ihn und in seinem andetungswürdigsten Namen bitten wir Dich um diese Gnade. Durch die unendlichen Berdenste seiner heiligsten Menschwerdung, seines mühevollen Lebens und seines bittersten Leidens und Sterbens bitten wir Dich, erhöre unser Flehen!"

Miterbenk bitten wir Dich, erhöre unser Flehen!"
D Chrift! erkenne doch dein Glück; siehe doch, wie reich an Gnaden du sein kannst, wenn du nur im Namen Zesu darum bitten willst. D ja, "ihr seid in Allem durch ihn reich geworden, so daß es euch an keiner Enade mangelt." 1 Kor. 1, 5. 7. — Wenn aber desiungeachtet manche Christen gefunden werden, die inmitten des großen Reichthums, den sie im Gebete haben, arm sind, so ist es eben ihre eigene Schuld. Sie haben, wie der Heiland jagt, disher um nichts im Namen Zesu gebeten." Joh. 16, 24.

# 6. Bete mit Anrufung Mariens.

Nach dem heiligsten Namen des Sohnes Gottes gibt es, wie der hl. Franziskus sagt, keinen andern Namen, aus welchem fromme Seelen so viel Gnaden, so große Hossiumg und so süßen Trost schöpfen, als den Namen Mariä. Es ist deswegen überaus nüglich und heilssam, auch in diesem hochheiligen Namen Gnaden von Gott zu begehren, im Namen Mariä sage ich, welche Gott mit der größten Gnadensülle geschmückt hat.

Höchst merkwürdig ist es, wie der hl. Bernhardus sich hierüber ausspricht. "Es ist uns nothwendig," fagt er, "einen Mittler bei bem Mittler gu haben. Co wie wir durch Jejum Christum als unsern Mittler gum Bater gehen, jo follen wir auf gleiche Weise durch Maria uns dem Sohne Gottes nähern, und und ihrer als unfrer Mittlerin bei bem Mittler bedienen; benn es ift und fein Mittler bei bem Mittler dienlicher, als Maria, die Mutter bes gött= lichen Mittlers." Dasselbe sehrt mit andern Worten ber hl. Anjelnuis, ba er jagt: "Es geschieht nicht jelten, daß wir mit Unrufung des Namens Davia gar leicht und ichnell bes Beil erlangen. Es ift frei= lich nicht jo zu verstehen, als ob der Rame Maria aus sich selbst wirksam ware und an Würde und Rraft bem allerheiligsten Namen Jeju gleichfame; benn er ift unendlich weniger als ber Rame Jejus; es fommt vielmehr baber, weil ber Cohn Gottes aus eigenem Belieben nicht felten ber Mutter Die Ehre ber Bulfe einräumen will, um die Menschen besto eber gur Berehrung feiner Mutter gu bewegen." Heberhaupt können Die heiligen Bater es nicht genug ber= porheben, wie nützlich für uns die Kürbitte Maria bei ihrem göttlichen Cohne fei. Gie nennen Maria "die Schatmeisterin und Ausspenderin ber göttlichen Gnaben, Die getreneste Mittlerin unseres Beiles, Die Schutsfran und Kürsprecherin aller Chriften, ben offenen Brunnen ber Gnabe und bes Troftes". Ja, fie stellen bie Behauptung auf, bag bie Fürbitte Daria für uns nicht nur höchst nühlich, sondern auch noth-wendig sei. "Keine Gnade," sagt der hl. Bern-hardus, "konunt vom Himmel auf die Erde herab, es sei benn burch die Bande Mariens." Und ein an= beres Mal jagt er: "Gott will nämlich, daß wir nichts haben follen ohne die Darwijchenfunft (Bermittlung)

Mariä." Dasselbe ichreibt der hl. Antonius: "Wer ohne Maria eine Gnade begehrt, der will stiegen ohne Flügel." Und der hl. Germanus ruit in heitiger Begeisterung aus: "Riemand ist, o beilige Gottesgebärerin! der selig wird ohne Dich; Riemand wird von ieinen Uebeln besteit ohne Dich; Riemand erlangt eine Gabe von Gott ohne Dich; allemal ist Deine Fürebitte da, auf welche Gott gnädige Rücksicht nimmt."
— Gben wegen der so entscheidenden Aussprüche und äbereinstimmenden Lehre der heitigen Bäter trägt der große Gottesgelehrte Suarez sein Bedenken, zu behaupten, daß es selbst die Meinung der katholischen Kirche sei, die Berehrung Mariens gehöre unter die nothwendigen Dinge, und daß sie durch die Verdindung des "Gegrüßet seist Du, Maria" mit dem "Bater unser" diese ihre Meinung fund gegeben habe.

Wohlan benn, mein Christ! wenn du etwas von Gott begehrst, so vergiß nicht, die Mutter Gottes zu beiner Fürsprecherin zu wählen, gemäß der Neahnung des heiligen Bernhardus: "Lasset uns Gnade suchen, aber lasset sie uns juchen durch Maria; denn so ist es der Wille Gottes. Gott will, daß wir Alles durch Maria haben. Durch den Sohn zum Bater, und durch die Mutter zum Sohne, das ist der rechte, der eicherste Gnadenweg. — Schlage darum, mein Christ! allezeit diesen Inabenweg ein. Auf ihm wirst durcht, ganz sicher zu Lesus, nanz werden Beins zum himmelischen Bater kommen und in deinem Gebete Erhörung sinder

#### 7. Bete mit Anrufung ber Beiligen.

Nach der Fürbitte der Mutter Gottes Maria, die Alles bei Gott für uns vermag, ift auch die Fürblitte der Feiligen, der heiligen Engel und

aller ieligen Geiner bes himmels von grofiem Ruten, um besto eher erhört zu werden.

Allerdings lehrt ber bl. Anselmus, bak, wenn Maria, Die Königin ber Engel und Beiligen, für uns bitte, auch die Engel und Seiligen mit ihr für uns bitten. Atlein unter biefen werden fich boch jene beionbers angelegen fein laffen, für uns zu bitten, welche wir namentlich um ihre Kürbitte angegangen baben. Es ift nämlich eine auf ben Glaubensarife! von ber Gemeinichait ber Beiligen fich gründende Behre ber beiligen Rirche, ban bie Beiligen Got tes für uns bitren, ban fie Mitleib tragen mit und in unieren Nöthen und bereit find, und zu Sülfe zu kommen. Was werden sie also erft thun, wenn wir ne ausbrücklich anrufen, wenn wir bemüthig und vertrauensvoll uns ihre Kürbitte erfleben? - Chenio ift es auch die Lehre des ht. Angustinus, daß Gott uns viele Dinge nicht ertheile, es fomme benn bie Bermittlung und Fürsprache eines Beiligen bingn, ber fich unferer beionders annimmt. Darum hat auch bie beilige Kirchenversammlung von Trient ausbrücklich erklärt, bait es gut und nützlich fei, die heilis gen angurufen und ibre frürbitte und Gulfe gu erfleben, um von Gott burch feinen Cobn Jejus Chriftus, ber unfer alleiniger Erlofer und Beiland in, Boblthaten zu erlangen.

Wenden wir uns darum in unieren Anliegen auch an die Fürbitte der Feiligen. Rufen wir insbesondere unieren beiligen Schutzengel, unieren heiligen Namenspatron und andere Heilige an, daß sie uniere Gebete mit ihrer bei Gott viel vermögenden Füriprache unterstützen. Ja, nehmen wir uniere Zuflucht zu allen lieben Heiligen Gottes insgesammt; denn je mehr wir Fürditter bei Gott haben werden, desto sicherer dürsen wir auf die Erhörung

unieres Gebets zählen. Der Ausspruch eines großen Geifteslehrers: "Es in unmöglich, daß die Bitte Lieler nicht erhöret werbe," hat im Himmel noch mehr Geltung, als auf Erben.

#### 8. Bete besonders in ber Rirche.

Man kann zwar an jeglichem Orte zu bem allgegenwärtigen Gotte beten, da wir ja nach dem bl. Paulus "in ihm seben, in ihm uns bewegen und ind." Apgesch. 17, 28. Doch ift es sehr passend, daß wir nach dem Vorbilde der Keiligen und des göttlichen Heilandes selbst beim Gebete unsere Augen zum Himmel erheben, da ja die heilige Schrift den hern Giters als die Wohnung Gottes dariellt, in den der Allerhöchste, angebetet von den Ehdren selfiger Geister, in seiner Herrichstelt thronet. It ja auch deins Christus zum Himmel aufgesahren und siebet dort zur Rechten des Vaters.

Aber es hat Gott gefallen, auch unter uns Menichen auf Erben besondere Wohnungen zu haben, in denen er die Huldigungen der Menichen entgegennehmen, ihre Bitten gnädig anhören und die Schäte seiner Gnaden ihnen austheilen will. Solche Wohnungen Gottes sind unsere Kirchen, die darum auch

"Gotteshäufer, Bethäufer" genannt werben.

Wie sehr nun Gott geneigt sei, sene Gebete zu erhören, die wir in den Kirchen verrichten, das ersehen wir am besten aus den Worten, die er selber zu Salomon sprach, als dieser ihm den herrlichen Tempel zu Jernsalem gebaut hatte. "Der Herr erschien ihm des Nachts und sprach: Ich habe dein Gebet erhört und diesen Ort mir erwählt zum Opierhause. Meine Augen sollen offen sein und meine Ohren auswerksam auf das Gebet dessenigen, der da betet an diesem Orte. Denn ich habe diesen Ort gewählt und ge-

heiliget, daß mein Name da sei ewiglich, und meine Angen und mein Berg sollen da bleiben alle Tage." 2 Chron. 7, 12. Um wie viel mehr gelten biefe Worte von den Tempeln bes neuen Bundes, von unfern Rirchen, da ja in diesen der menichgewordene Cobn Gottes feinen Unabenthron aufgeschlagen bat und in der beiligen Softie unter uns wohnt bei Tag und bei Nacht, wie ein Bater unter seinen geliebten Kindern, unter uns wohnt, um uns zu tröffen, zu erquiden und mit allen Schätzen seiner (Bnade zu bereichern! -- Uniere Rirchen find also die bevorzugten Stätten bes Gebets und ber Erhörung; in ihnen befonders follen wir uniere Unliegen und Buniche Gott vortragen, und von den baielbit vorgebrachten Bitten gilt in besonderer Beise jene Berheißung : "Jeder, der ba bittet, empfängt; wer jucht, findet; und wer an= flopft, dem wird aufgethan werden."

Was aber die Zeit anbelangt, die sich zum Gebet in der Kirche am besten eignet, so ist, wie schon gesiagt, sene, während welcher das heilige Mekopser dargebracht wird, die geeigneiste und vortheilhasteste. Denn zu keiner andern Zeit können wir so im Namen Zesu um Enaden bitten, so sicher aus Erhörung rechenen, als da wir dem hinmilischen Vater seinen eingeborenen Sohn ausopsern, und da dieser seinen eingeborenen Sohn ausopsern, und da dieser selbst unser dem it seinem Flechen seinem ewigen Vater vorstellt und es mit seinem Flechen und mit dem Hinweis auf die nutenklichen Verdienste seines bittern Leidens und Toeden unterstützt. Es ist die einhellige Meinung aller Geistessechere, es gebe keine Enade, die wir nicht mitztelst des heiligen Meßopsers erlangen können.

Allein weil nicht alle Chriften in der Lage find, täglich die heilige Messe hören und ihre Bitten in Bereinigung mit diesem unendlich werthvollen Opier Gott darbringen zu können, so möchte ich ihnen rathen und empsehlen, sich nach dem Beispiele Daniels bei ihrem Gebete zu Hause gegen die Kirche hinzu-wenden, in welcher der im Sakramente seiner Liebe gegenwärtige Gott angebetet wird, und wenigstens im Geiste dem Opfer der heiligen Messe beizuwohnen, um so in Bereinigung mit Jesus und in seinem Namen recht inständig um die ersehneten Gnaden zu bitten. Auch so wird ihr Gebet besonders wirksam werden.

#### 9. Bete auch mit bem Bergen und im Geifte.

"Betet zu aller Zeit im Geiste, und wachet darin mit aller Beharrlichkeit." Ephes. 6, 18. — Ein Gebet, das nur aus dem Munde und nicht aus dem Herzen konnut, oder an dem das Herz gar keinen Heil nimmt, ist eigentlich kein Gebet, oder doch nur ein werthloses Lippengebet. Auch die sogenannten "mündlichen" Gebete, die an sich gut und vortressellich sind, müssen doch zugleich auch "innertliche" sein, d. h. mit den Worten, die der Mund ausspricht, müssen auch die Gesinnungen und Wünsche des Herzens im Einklange stehen; die Worte sollen nur der Ausdruck dessen sein, was das Herz sühlt und begehrt. Wott hört nicht so fast auf die Worte, er sieht vielemehr auf das Herz des Betenden.

Darum ist es überaus wichtig, das man sich durch steinige ledung eine Fertigkeit erwerde, innertlich zu beten, d. h. blos mit dem Herzen zu Gott zu

Darum ist es überaus wichtig, daß man sich durch steißige Uedung eine Fertigkeit erwerde, innerlich zu beten, d. h. bloß mit dem Herzen zu Gott zu reden, bloß im Geiste zu beten, ohne daß der Mund zugleich außspricht, was wir empsinden oder verlangen; denn Gott bedarf nicht wie ein Mensch vernehmedarer Worte, um von dem, was unser Inneres bewegt, in Kenntniß gesetzt zu werden. — Durch solche Uedung erlangt man zugleich eine größere Leichtigkeit, auch die mündlichen Gebete mit wahrer Andacht und

mit Frucht zu verrichten. Ueberdieß wird, wenn man bloß mit dem Herzen betet, das Verlangen und Sehnen nach der göttlichen Hülfe nicht selten so heiß und seurig, das Flehen um dieselbe so innig und zuversichtlich, daß es dem Kerzen Gottes gleichsam Gewalt anthut und die Zeit der Erbarnung beschlennigt.

Dieje Uebung im innerticen Gebete ift übrigens feine so ichwere Cache. Es ist bazu weiter nichts nöthig, als baß man seine Anliegen Gott mit kindlicher Einfalt, aber auch mit findlichem Bertrauen im Geiste vortrage, wie man sie etwa einem guten Freunde mittheilen würde. Dabei brancht man nicht auf viele Worte zu sinnen, — wenige reichen schon hin, wie der Beiland selber sagt: "Wenn ihr aber betet, sollt ihr uicht viel reden, ... denn einer Sater weiß schon vorher, was ihr-nöthig habt, bevor ihr ihn darum bittet." Matth. 6, 7. Es genügt, solche oder ähnliche Worte im Geiste zu durchdenken, wie sie einst der Blindgeborene ausrief: "Zesus, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!" oder wie jener Aussätzige im Evangestium: "Herr, wenn Du willst, fannst Du mich reinigen;" ober wie die Schwestern des Lazarus: "Siehe, o Herr, der, den Du lieb hast, ist frank." Derlei Worte erhalten dadurch, daß sie im Geiste mit Theilnahme des Herzens durchdacht und öfters wiederholt werden, immer neuen Zuwachs, immer größere Kraft. — Bon jolden furzen, aber frajtvollen Gebeten find ja die göttlichen Bücher, be-jonders die Pjalmen Davids, voll. Und diese haben, eben weil sie vom hl. Geiste herkommen, gewiß unsgleich mehr Salbung als andere Gebete, ganz besonsbers als jene mit hochtrabenden und sentimentalen Redensarten gespickten Gebete, wie man fie in fo manchen neumobischen, für sogenannte "aufgeklärte und gebildete Chriften" geschriebenen Gebetbüchern findet.

10. Bete bejonders gern bas "Bater unier".

Nicht alle Menichen haben die Gabe des immer= lichen Gebetes; fie ift ein besonderes Geschenk Gottes. Diejenigen alfo, benen dieje Gabe nicht ober boch nur in einem geringen Grade verliehen ift, muffen sich für gewöhnlich an das mündliche Gebet halten. — Aber auch Jenen, welche mit bem innerlichen Gebete vertraut find, wird es von Ruten fein, qu= weilen ein mündliches Gebet zu verrichten, ba auch dieses, so es nur recht verrichtet wird, wieder gum innerlichen Gebete anregt, dasjelbe unterftütt und im Gifer erhält. Die Geringichätung bes mündlichen Gebets widerspricht dem Geifte Seju Chrifti und seiner heiligen Birche. Der göttliche Bei land hat nicht nur seine Jünger ein mündliches Gebet gelehrt, er hat auch selbst bei verschiedenen Anlässen mündlich gebetet, und seine heilige Kirche schreibt nicht nur ihren Dienern in ben priesterlichen Tagzeiten tag= täglich mündliche Gebete vor, sie vollzieht selbst die heiligste Sandlung, bas beilige Mekopfer, unter mundlichen Gebeten.

Unter allen mündlichen Gebeten jedoch behauptet ohne Zweisel jenes den Vorzug, welches der göttliche Meister jelbst und gelehrt und welches darum auch "das Gebet des Herrn" genannt wird. Bon diesem jagt gar schön der hl. Cyprianus: "Die Er-hörung unseres Gebets geschieht um so leichter, wenn wir und eben jenes Gebetes beim himmlischen Vater bedienen, das und sein göttlicher Sohn gelehret hat; denn weil er sich erklärt, der Vater werde und Alles geben, was wir ihn in seinem Namen bitten, so erlangen wir um so wirtsamer das, was wir begehren, wenn wir es auch durch sein Gebet, nämlich durch "das Vater unser" von ihm begehren."

Teswegen, mein Chrift! wenn bu auch von Gott mit der Gabe des innerlichen Gebets beichenket bist, unterlasse es doch niemals ganz, auch mündliche Gebete zu verrichten, und bediene dich hiezu vorzugssweise des "Bater uniers". Mit dem "Bater uniers" beichtiese deine Gebete, und dem "Bater uniers" iete sied noch jenes andere Gebet hinzu, das die kathoelliche Kirche demielben angereihet hat, nämlich das "Ave Maria" oder "Gegrüßet seift du, Maria". Beibe Gebete sind unspreitig die ersten und besten Gebete.

#### 11. Bete auch für beine Mitmenfchen.

Die Geistehrer wollen, daß wir unjer Gebet nie beschließen, ohne auch die Anliegen Anderer, und insbesondere die Anliegen unjerer heistigen Kirche Gott anzuempiehlen. Und fürwahr, wenn wahre Nächstenliebe in uns ist, und die Liebe, die wir unserer beiligen Mutter, der wahren wirche dessu Christi, schuldig sind, in unserem Gerzen lebt, dann bedari es gar keiner Ansiereng dazu, dann

brängt uns unfer eignes Berg, biefes zu thun.

Taß es aber Gott überans wohlgefällig, und folglich uns anßerordentlich nütlich und heilfam fei, daran läßt üch gar nicht zweiseln. Ther was gefällt Gott mehr, als die llebung wahrer Bruderliebe? Bas gefällt ihm mehr, als Barmsherzigfeit gegen die Bedrängten? Er jagt ja jelbst: "Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigfeit erlangen." — Wenn wir aber zugleich mit unsern eignen auch die Bedürsnisse unserer Mitmensichen Gott im Gebete anempfehlen, dann üben wir ja durch jolches Gebet zugleich die christliche Nächstentliebe, unser Gebet wird zugleich ein Wert der Barmherzigfeit. Bas fann also Gott wohls

gefälliger sein, als so ein Gebet der Liebe? — Tak wir ohnehin strenge verpstichtet sind, den Nächsten wie uns selbst zu lieben, und daß darum auch der hl. Apostel Zakobus uns ernstlich ermahnt, sür eine ander zu beten, damit wir selig werden" (Zak. 5, 16.), ist Allen wohl bekannt.

Wie könnten wir also, da wir sür und setbst manchmal so eistig beten, unserer Brüder und ihrer Bedürsnisse vergessen! Wie könnten wir der heiligen katholischen Kirche vergessen, die doch unsere beste Mutter ist, die und so gärtlich, so heilig liedt, die sür unsere ewige Wohlschrt so unablässig besorgt, so unermüdlich thätig ist! Wie könnten wir in unseren Webeten ihrer vergessen, die ohne Unterlaß von so vielen und so schweren Bedrängnissen heimgesucht, von so vielen und so mächtigen Feinden versogt und bestürmt wird, und das eben darum, weil sie die ihr von Kesus Christus zu unseren Helte verliehenen geistlichen Güter und Rechte nicht preisgeben, weil sie und, ihre Kinder, nicht anheimsallen lassen wild dem Geiste der Lüge und der Losheit, dem Geiste der Lüge und der Losheit, dem Geiste des Verderbens! D daß doch ein jeder tatholische Christ die Mahnung des weisen Sirach sich tief in Sterz hineinschriede: "Mein Kind, verziß nicht der Seusser deiner Mutter!" Sirach 7, 29.

#### 12. Empfiehl beine Anliegen auch bem Gebete Anberer.

"Bereinte Kraft ist stärker." Dieses Spriichwort gilt nicht nur in weltlichen, sondern auch in geistlichen Dingen, und insbesondere beim Gebet. Das vereinte Gebet Mehrerer hat größere Kraft. Dekwegen schreibt der hl. Paulus an die Christen zu Rom: "Ich bitte euch, Brüder! durch unsern Geren Lesum Christum und durch die Liebe des hl. (Veistes: helset mir durch ener Gebet zu Gott." Röm. 15, 30. Dieselbe Bitte richtet er auch an die Christen zu Koslossä (4, 3.) und zu Thessanich. 5, 25. Er kannte eben gar wohl die Bebentung seines Wortes des göttstichen Meisters: "Wenn zwei aus euch auf Erden einstimmig sein werden über was immer für eine Cache, um die sie bitten wollen, so wird es ihnen von meinem Bater, der im Himmel sit, gegeben wersden. Denn wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Nannen, da din ich mitten unter ihnen." Matth. 18, 19. 20.

Beherzige wohl, mein Chrift! diesen Fingerzeig des göttlichen Erlösers! Willst du eine Enade von Gott erlangen, die dir sehr am Kerzen liegt, so ersuche wahrhaft fromme und ingendhafte Christen, daß sie dich im Gebete um diese Gnade unterstützen. Ze größer die Anzahl und der Eifer derzenigen sein Windwelche mit dir sich vereinigen im Gebete für dein Anzliegen, desto bälder und vollkommener wirst du dies

erhört sebent.

# 13. Bewirb bich auch um bie Fürbitte ber armen Seelen.

Nicht bloß die Seiligen im Himmel, nicht bloß unsere Glaubensbrüder auf Erden, — auch die im Herrn selig Verstorbenen können wir zu Fürbittern haben. — Zwar können die noch im Fegseuer leibenden Seesen nichts thun zur Linderung ihrer eignen Schmerzen und zur Abkürzung ihrer Bußzeit; sie sind vielmehr auf die Hüsperung guter Verke verschaffen können und sollen. Aber daraus solgt nicht, daß sie auch nichts für unser Wohl thun können. Sie sind ja im Stande der heitigmachenden Gnade, sind Freunde Gottes, sind seine geliebten Kin-

ber, die gang gewiß nach vollbrachter Läuterung sein Angesicht schauen und in ewiger Seligfeit mit ihm vereint sein werden: wie viel muß also ihr Gebet für und bei Gott vermögen! Und bag fie auch für uns beten, wer könnnte daran zweiseln? Der Tod vermag ja das Band ber Liebe, das sie mit uns verfnüpft, nicht zu lojen; - und die Geelen im Tegfeuer gleichen sicher nicht jenem undankbaren Mund= schent, der die von Joseph ihm im Kerker erwiesenc Bohlthat nachher vergaß; sie zeigen sich vielmehr bankbar für die durch unsere Fürbitten erlangte Grquickung und Tröftung, indem jie fich beeifern, auch für uns Fürsprache einzulegen, burch ihr Gebet uns Sülfe von Gott zu erflehen, und dieß gang besonders, wenn wir in unsern Antiegen zu ihnen unsere Zu-flucht nehmen. Unzählige, durchaus glaubwürdige Thatsachen fonnten gum Beweise hiefur angeführt werden. "Schr viele Gnaden," jagt die hl. Katharina von Bologna, "habe ich auf der Stelle von Gott erhalten, jobald ich die Hülfe der armen Seelen ans gerufen hatte."

Wohlan, mein Chrift! wende auch du dich in beinen Antiegen und Röthen an die Liebe der armen Seeten, und du wirst ganz gewiß die Wahrheit des

Gejagten alsbald an dir jelbit erfahren.

14. Füge auch Almofen zum Gebete bingu.

"Gut ist das Gebet mit Fasten und Almosen." Tob. 12, 8. Das Gebet soll also nicht allein zu Gott emporsteigen und für uns Gnaden begehren, es soll auch Begleiter mit sich nehmen zum Throne Gottes, und dazu eignen sich nach dem Zeugnisse des Engels dei Todias am besten: das Fasten und das Almosen. Reden wir dier zunächst vom Almosen. Betch große Kraft das Gebet erhalte, wenn man

damit das Almojen verbindet, bainr liefert uns bie Beichichte bes heibnischen Sauptmanns Cornelius einen glänzenben Beweis. Diefer war poll bes Berlangens, Gott in der rechten Weise zu bienen und sein Beil gu wirten. In biefer Meinung "gab er," wie es in ber Apostelgeschichte (10, 2.) bezeugt wird, "viel Almoien bem Bolte und betete immerbar gu Gott." Siebe, ba erichien ihm ein Engel Gottes in einem Gefichte und forberte ihn auf, ben hl. Betrus berbei= rufen zu lassen; benn ber werde ihm sagen, was er thun muffe, um Gott in Wahrheit zu Dienen. Co ward Cornelins aus ber Finfterniß bes Beibenthums jum Lichte bes Evangeliums Sein Chrifti geführt und durch die heilige Tauje ein Glied der wahren, atteinseligmachenden Kirche. Und was hat ihm diese wunderbare Griffllung feiner Wüniche erwirkt? Der Engel jagte es ihm mit flaren Worten: "Deine Gebete und beine Almojen find emporgestiegen gum Anbenken vor Gott." - Es bleibt eben ewig mahr, was ber göttliche Seiland vom Almojen gejagt: "Gebet, und es wird euch gegeben werden; ein gutes, ein eingebrücktes, gerntteltes und aufgehäuftes Mag wird man in euren Schoon geben." Lut. 6, 38.

Daß boch bie Sünber ganz besonders dieses beherzigten! — Gott höret nur dann auf ihr Gebet,
wenn sie um heilsgnaden bitten. Um aber diese desto
gewisser zu erlangen, müssen nicht nur ihre Lippen,
iondern auch ihre hände eisrig beten, b. h. sich ausstrecken, um durch Almosen das Gebet der Lippen zu
unterstützen. Darum ertheilte einst Daniel, der Prophet, dem wegen seines Stolzes von Gott schrecklich
gestraften Nabuchodonosor den Nath: "Mache dich los von deinen Sünden durch Almosen, von deinen Missethaten durch Barmherzigkeit gegen die Armen."
Dan. 4, 24. Und der Engel Naphael belehrte den Tobias noch ganz besonders über die heilsame Kraft des Almosens, indem er sprach: "Tas Almosen errettet vom Tode, es reiniget von Sünden und macht, daß man Barmherzigkeit und das ewige Leben sinde." Tod. 12, 9.

## 15. Berbinde auch gaften mit beinem Webet.

Tas Fasten und Almosengeben sind nach der Lehre der heiligen Läter die zwei Flügel, durch welche sich das Gebet zum Simmel erschwingt. Erwägen wir

nun bas Fasten etwas näher.

Schon der fönigliche Prophet zeichnet den hohen Werth des Saftens für die Erhörung bes Gebeis. "3ch bemüthige meine Seele mit fraften, und mein Gebet wird wieder in meinen Choof gurudtehren." Pf. 34, 13. Bas will er bamit Underes fagen, als: wenn das Gebet aus einem bemuthigen, durch Faften und Abtöbtung zerfnirichten Bergen fommt, jo steigt es zum himmel hinauf, und fehrt wieder mit ber er= wünschten Frucht, mit der erbetenen Gnade zum Bergen gurud? - Dasselbe bezeugt der bl. Leo mit den Worten: "Das Gebet mit Fasten verbunden ift Gott angenehm und dem Teufel furchtbar." Und der bl. Chryjostomus lagt: "Das Fasten ist bei bem Gebete jo portheilhait, daß weder das Gebet ohne Kaften etwas ift, noch das Fasten ohne Webet." - Und in ber That sehen wir, daß die Beiligen sowohl des alten Bundes (wie Efther, Esbra, Nehemias, Taniel und Andere), als auch bes neuen Bundes das Faften mit bem Gebete verbanden. Ja, nicht nur die beiligen Upoftel und der große Borlaufer Bein Chrifti, ionbern auch Jejus Chriftus jelbst hat das strengste Fasten mit dem Gebete vereinigt. Mit Recht iagt barum der bl. Angustinus: "Das Gebet und die Abtöbtung find zwei Schwestern, welche nie von einander jollen getrennt werben; benn bie eine muß ber andern

behülflich sein."

Hies angebeutet, was bu thun kannst und jollst, um besto sicherer, besto schueller und vollkommener in beisenm Gebete erhört zu werben. Allein wie in allen Lingen, so macht auch im Beten die llebung erst den Meister; deshalb solgt nun im zweiten Abschult eine Neister; deshalb solgt nun im zweiten Abschult eine Neiste von Gebeten, die zur llebung des Gebets nach den so eben ertheilzten Anweisungen ganz besonders eingerichtet sind. Wähle dir eine bestimmte Zeit, in der dutäglich das für den einzelnen Monatstag bestimmte Weder ausmerksam und andächtig verrichtest, und du wirst bald eine Fertigkeit darin erlangen, recht und zu beten, und dadurch die reichsien Schätze der göttlichen Enade auf dich selbst und auf Andere heradziehen.

## Sweiter Abschnitt.

## Die Liebe Gottes.

### 1. Muferricht.

Du haft, mein Christ! bereits oben vernommen, baß die erste Bedingung eines wirksamen Gebets barin bestehe, daß man Gott um Beilsgnaden auflehe. Dem gemäß kannst du bir irgend eine ber verschiebenen driftlichen Tugenden oder die Befreiung von was immer für einem Fehler jum besonderen Wegenstand beines Gebets erwählen. In biefem Abichnitte aber, jowie in fast allen Gebeten und Andachten biefes Buches wird Gott vorzüglich um die göttliche Ingend der Liebe angefleht, weil fie bie nothwendigfte und zugleich die vorzüglichfte, die Königin aller Tugenden ift, - eine Tugend, ohne welche uns alles Andere nichts nützt (1 Kor. 13.), und durch welche wir alle anderen Tugenden erlangen können; weßhalb auch ber hl. Apostel Paulus sie "bas Band der Bollkommenheit" nennt und der hl. Ignatius fo oft und innig gum herrn flehte: "Gib mir, o Gott! nur Deine Liebe mit Deiner Gnabe; bann bin ich reich genng und begehre nichts Anderes mehr." -Damit du aber auch recht erfennest, was für eine keiten jouift, jo will ich bir bas Wejen berjelben querft etwas näher erflären.

Gleichwie ber Verstand des Menschen seiner Natur nach bestimmt in, die Sahrheit zu erkennen, so ist es die Natur des Sillens oder des Herzens, das Gute zu lieben. Und zwar verlangt unfer Herz nicht nach einem gewöhnlichen, sondern nach dem höchsten Gut. Das höchste und vollkommenste Gut aber ist Bott. Taher sagt der bl. Angustinus mit Recht: "In han und, o Herr! sür Dich erichassen, und deswegen rubt unser Herz nicht, dis es rubet in Dir." — Die eigentstichte Beitimmung des menschlichen Herzens ist es

alio, Gott zu lieben.

Abe: was beißt benn überhanpt lieben? Lieben heist aus berzlieber Zuneigung Jemandem wohlwollen, ihm Gutes wünichen, und zwar so aufrichtig wie üch selbst. Und was ist die Liebe Gottes im christlichen Sinne des Wortes? Sie ist nach der Lehre bes Katechismus eine von Gott verliehene Lugend, wodurch wir uns ihm als dem höchsten Gute von Herzen hingeben. — Um das Wesen dieser Liebe noch besser zu versiehen, wollen wir es in seine Bestandetheile zerlegen und jeden derselben etwas näher detrachten Wir können deren vier unterscheiden: 1. das Wohlgefallen an Gott, 2. das Wohlwollen gegen Gott, 3. die Hingabe an Gott und 4. die Vereinigung mit Gott.

1. Tas Wohlgefallen an Gott. — Es ist unserem Berzen eigen, an bem, was ber Verstand ihm als gut, idbön, vollkommen vorstellt, Wohlgefallen zu haben, was siets mit einer gewissen Zuneigung verbunden ist. Tieses Wohlgefallen und diese Zuneigung ist um so größer, se größer die Bollkommenheit und Schönheit ist, die wir wahrnehmen. Nun ist aber Gott das vollkommenne, beste und ichönste Weien. Er vereinigt in sich nicht nur alle Vorzüge, welche überhaupt einen Menichen oder einen Engel zieren

und liebenswürdig machen können; er besitzt sie auch in einem viel höheren Grade und auf eine viel vollstommenere Weise. Er ist der Indegriss und die Duelle aller Borzüge und Vollkommenheiten, er ist die ewige Weisheit und Macht, die unendliche Güte und Heitzteit selbst, er ist mit einem Worte das höchste, vollsteit selbst, er ist mit einem Worte das liebenswürdigste Gut. Würden wir ihn nur besser ertennen, wir würden ihn ganz gewiß auch mehr lieben; denn mit der Erstenntniß seiner Vollkommenheiten müßte nothwendig auch das Wohlgesallen an ihm und die Zuneigung zu ihm wachsen. — Allein dieses Wohlgesallen, diese Zuneigung ist sür sich allein noch nicht der volle Liebeszaft, aber es ist so zu sagen der Ansanz desselben, es ist gleichsam die Wurzel, aus welcher naturgemäß 2. das Wohlwollen berauswächst. In diesem nämlich besteht nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin das eigentliche Wesen der Liebe. "Lieben," sagter, "heißt eigentlich wohlwollen, Gutes wollen."

Alber, so fragst du wohl, wie kann ich benn Gott Gutes wollen, da er ja selbst die Quelle alles Guten ist? — Dieß kann nach dem gelehrten Kardinal Cajetan auf zweisache Weise geschehen: einmal dadurch, daß wir Gott das Gute, welches er in sich selbst hat, von Hernen Gollkommenheiten, über die ganze innerliche Hernen Gollkommenheiten, über die ganze innerliche Hernelichteit seines Wesens; und dann auch dadurch, daß wir ihm das Gute, das er noch nicht in dem Maße hat, wie es ihm gebührt, wünsch en, nämlich seine äußere Ehre, welche darin besteht, daß er von allen vernünstigen Geschöpsen recht erkannt, geliebt

und verherrlicht werde.

Die mahre Liebe äußert sich also vor Allem in ber Freude, die man barüber empfindet, baß Gott in sich selbst so mächtig, weise, gütig, barmherzig, mit

Dolfinger, Liebe. Mr. 4.

einem Worte: daß er in sich selbst so vollkommen und herrlich ist. Sie freut sich selbst bei den Wohlthaten Gottes mehr über die Liebe des Gebers, als über die Größe der Gabe. Den höchsten Ansdruck dieser Freude enthält das Gloria in der heiligen Messe, in den Worten: "wir sagen Dir Dank wegen Deiner großen

Berrlichkeit."

Die mahre Liebe gibt fich aber auch zu erkennen in bem innigften Buniche, bag Gott von allen Menichen auf Erben immer mehr erkannt, geliebt unb verherrlicht werde, — ein Wunich, ben uns ber gött= liche heiland täglich zuerst aussprechen läßt, wenn wir beten: "Geheiligt werde Dein Name; zukomme uns Dein Reich; Dein Wille geschehe, wie im Simmel, also auch auf Erben!" - Diejem innigsten Bunsche ber Gott liebenden Seele entipricht die Frende, welche fie empfindet beim Anblick alles Guten, was auf Erden geschieht und wodurch die Ehre Gotztes befördert und sein Reich verbreitet wird. Ja es wächst aus bemielben gang von felbst hervor jener Gifer für die Ghre Gottes, vermöge bessellen man fich angelegentlich bestrebt, die Erfenntnig und Liebe, ben Dienst und die Ehre Gottes, so viel man es nur in seiner Stellung und mit seinen Kräften vermag, zu verbreiten und zu förbern. — Dagegen wird bie Gott liebende Geele Schmerg und Trauer in threm Innern empfinden beim Anblick jo vieler Sun-ben und Aergernisse, wodurch das höchste Gut beleidigt, sein Name entheiligt und sein Reich untergraben wird. Die Liebe Gottes treibt fie an, Die eigenen Sünden zu berenen und zu verabscheuen, und für die Sünden Anderer wenigstens einige Gemugthung zu leisten, was ein Hauptzweck der Andacht jum heiligen Bergen Jeju ift.

3. Die Singabe an Gott. - Bei folden Ge-

jühlen und Wünschen kann jedoch die wahre Liebe nicht stehen bleiben; es drängt sie zu entsprechendem Handeln; sie will dem Geliebten sich anch kundgeben, sie will sin thätig sein, selhst Opser bringen und keiben, nur um seine Wünsche zu ersüllen, um ihm Freude zu machen; mit einem Worte: das Wohlwollen, wenn es ausrichtig ist, drängt zur Hingabe, und dieß um so mehr, je würdiger der Geliebte solcher Hingabe ist. Darum treibt das Wohlwollen oder die Liebe zu Gott, der ja als das höchste Gut aller Liebe unendlich würdig ist, den Menschen an, sich Gott ganz und gar hinzugeden, sich ihm gänzlich zu schensten. Bon der Liebe Gottes ersüllt, rust ein hl. Agnatius aus: "Nimm und empsanze, voßert meine ganze Freiheit; nimm mein Gedächtniß, meinen Berstand, meinen ganzen Willen; was immer ich habe und besige, Du hast es mir gegeben; Dir, o Hertstand, Deinem Willen." — Wer Gott wahrhaft liebt, will ganz ihm angehören, nur ihm allein seden. Die Liebe treibt ihn an, alle seine Kräste und Fähigkeiten, alle Güter, die er hat und über die er versügen kann, dem Dienste Gottes zu weihen; mit dem hl. Paulus möchte er sagen können: "Ich sebe, doch nicht mehr ich, sondern Ghristus lebt in mir." Gal. 5, 20. — Diese hingebende Liebe macht ihn dereit und geneigt, sür Gott auch die größten Opfer zu dringen, Alles zu dulben und zu tragen, nur um ihm Freude zu machen. Welch' opserreiches Leben führten darum die Heiligen! — Diese hingebende Liebe bestimmt den Menschen, bei seinem ganzen Thun und Lassen ist, was die verkehrten Neigungen begehren, sondern einzig auf das, was Gottes Wille, was Gott wohlgefällig ist. Den Willsen Wohlgefällig ist. Den Willsen Gottes zu thun,

alle Pflichten, besonders auch seine Standes und Beruspflichten gewissenhaft und mit möglichster Vollstommenheit zu ersüllen, das ist das heiße Berlangen, das sete Bestrachen dessen, das sete Bestrachen dessen, das sete Bestrachen dessen, das sete Bestrachen dessen, das set wahrhaft liedt.

— Bermöge dieser liedenden Hingabe an Gott ist er auch zufrieden mit Allem, was von Gott kommt. Sei es, das Gott selbst ihm ein Kreuz zusiendet, oder daß er ihm eines durch seine Geschöpse bereiten läßt, er nimmt es hin ohne Murren und Klagen, mit ruhiger Ergebung, ja selbst mit Freude und Dant. — Diese hingebende Liede treibt endlich den Menschen auch an, sich in allen Tugenden zu üben. Die Tugenden vervollkommnen nämlich den Menschen und machen ihn allen Tugenden und Beidenschaften ihn widerwärtig und verabscheuungswürdiger, während die verkehrten Reigungen und Beidenschaften ihn widerwärtig und verabscheuungswürdig machen. Je mehr Tugenden man besigt, desso vollkommener, Gott ähnlicher und Gott wohrhaft liedende Seele sich alle Tugenden anzueignen und in denielben zu wachsen. Ganz besonders aber ist sie auf jene Tugenden bedacht, die Gott besonders gesallen, nämlich auf die Reinheit und Demuth des Hern, nämlich auf die Reinheit und Demuth des Hern, nämlich auf die Reinheit und Demuth des alle Pflichten, besonders auch jeine Standes= und Bergens.

Nus der Liebe Gottes folgt aber auch die Liebe des Rächsten, und zwar so, daß ohne Liebe des Nächsten die Liebe Gottes gar nicht denkbar ist. Die Gott liebende Seele sieht im Nächsten das Sbenbild und Kind Gottes, einen Erlösten Zesu Christi, einen Tempel des heiligen Geistes, einen berufenen Erben Gottes und Miterben Christi, — lauter Gründe, die bestimmen müssen, den Nächsten, selbst ihren Feind, um Gotteswillen zu lieben, sich für iein zeitliches Wohl und noch viel mehr jür sein Seelenheil zu interessiren, für ihn zu beten und keine Gelegenheit

zu versäumen, durch Uedung der leiblichen oder geistlichen Werfe der Barmherzigseit zur Minderung oder Hedung seiner Noth nach beiten Kräften beizutragen. Darum redet auch der hl. Apostel Paulus von der Nächstenliebe als von ein und derselben Liebe mit der Gottesliede und sagt schlechthin: "Die Liebe ist gedulds (in Ertragung der Schwächen Anderer), sie ist gütig (geneigt, dem Nächsten soviel sie nur kann, Gutes zu erweisen), sie beneibet nicht sit nicht eiterziüchtig), handelt nicht undescheiden, ist nicht eiterziüchtig), handelt nicht über Andere), sie ist nicht ehrzgeizig, nicht selbstssichtig, sie läßt sich nicht erbittern (durch Beleidigungen), sie denst nichts Arges (vom Nächsten ohne hinreichenden Grund), sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, hat aber Freude an der Wahrheit (d. h. wenn Gutes geschieht), sie erträgt Alles, sie glaubt (gerne) Alles (Gute vom Rächsten), sie hosit alles, sie dundt Alles (ohne die Hosisung auf die Besseung des Rächsten und ihre Mitwirkung dazu auszugeben)." I Kor. 13, 4—7.

4. Die Bereinigung mit Gott. — Ein ansetze

bazu aufzugeben)." 1 Kor. 13, 4—7.

4. Die Bereinigung mit Gott. — Ein anderer wesentlicher Zug jeder wahren Liebe ist das Streben nach Bereinigung. Der Liebende verlangt nach der Nähe, nach dem trauten Berkehr mit dem Geliebten; er möchte gerne immer bei ihm weilen, anzertrennlich mit ihm vereinigt sein. Die Trennung von demselben ist ihm schwerzlich, und auch von ihm serne weilend, ist er weuigstend mit jeinen Gedanken und Bünschen bei ihm und jucht so wenigstend im Geiste sich mit ihm zu vereinigen.

Etwas Achnliches findet statt bei der Liebe Gottes. Eine Gott liebende Seele hat keinen sehnlicheren Wunsch, als auf's Innigste mit Gott vereinigt, auf ewig bei ihm zu sein. So mächtig sehte dieser Wunsch im Herzen eines hl. Paulus, daß er ausries: "Ich

wünsche aufgelöst zu werben und bei Chrifto zu fein." Phil. 1, 23. Run ift allerdings Diese vollkommene und ewige Vereinigung mit Gott, in der wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen und seine beseitigende Rahe ungestört genießen fonnen, erft nach vollenbeter irdijcher Bilgerichaft zu erreichen; aber nichtsbestoweni= ger fonnen wir auch ichon hienieden zum vertraulichen Umgang mit Gott, gur Bereinigung mit ihm gelangen. Er ift uns ja überall nabe; wir leben ja und bewegen und in Gott wie ber Bogel in ber Luft, wie der Fisch im Basser. Noch mehr: burch die heilig-machende Gnade wohnt er jogar auf besondere Beise in unjerer Seele wie in einem Tempel, verkehrt mit uns durch seine innerlichen Ginsprechungen, Anregun= gen und Gnadenmittheilungen. Ja, er wohnt sogar sichtbar, nämlich unter der sichtbaren Brodsgestalt, im Sacramente ber Liebe auf unfern Altaren, gu jeder Zeit bereit, uniere Beinche zu empfangen, fich mit uns zu unterhalten, uns zu erleuchten, zu tröften, zu jegnen, ja sich selbst mit uns auf's Innigste zu vereinigen, und uns baburch ein Unterpfand und einen Vorgeschmack ber ewigseligen Vereinigung mit ihm im himmel zu geben. - Darum bestreben fich Gott liebende Seelen, nicht nur ihre gewöhnlichen lebungen ber Frommigkeit mit wahrer Andacht zu verrichten, jondern auch unter Tags öfters ber Gegenwart Got= tes zu gebenken und burch fromme Anmuthungen und furze Flammengebete sich im steten Berkehr mit ihm ju erhalten. Daher ihr Gifer, auch außer ber Zeit bes öffentlichen Gottesdienstes, jo viel es nur ihre Berhältnisse gestatten, den göttlichen Geiland im Sacramente feiner Liebe gu besuchen, fich mit ibm gang vertraulich zu unterhalten und ihn geistlicherweise burch das jehnsüchtige Verlangen der Liebe zu em-pjangen. Daher endlich ihre jestliche Stimmung an

jenen glücklichen Tagen, da es ihnen gegönnt ift, durch den wirklichen Genuß des Leibes Jeju Chriftisch mit dem Geliebten ihres Herzens zu vereinigen. Diese soeden beschriebene Liebe ist jedoch kein Erzengniß der Erde, sie stammt vom Himmel. Kein Mensch sit im Stande, bloß aus eigener natürlicher Kraft sich zu ihr zu erichwingen. Gott selber muß den Kein dieser kostbaren Himmelspslanze erst in das Erdreich unseres Herzens senken. Darum sagt auch der Apostel: "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Berzen durch den hl. Geist, der uns gegeben ist." Könn. Hind diese wird als "Tugend" bezeichnet, weil sie eine göttliche Gabe ist, die uns bleibt und uns sort und sort verstücht und sort besächsigt, wiederholt Afte der Liebe zu erwecken. erweden.

erwecken.
Diese Tugend der Liebe ist mit der heiligmachenden Gnade unzertrennlich verbunden. Gleichwie wir nun beide zugleich in der hl. Tause empsangen haben, so können auch beide in unserem Herzen vermehrt, aber auch geschwächt und selbst ganz verloren werden. Sines der vorzüglichsten Mittel, die Liebe Gottes in uns zu vermehren, ist der östere und würdige Empsang der heiligen Sacramente, besonders der heiligen Communion. Sin anderes Mittel ist die Betrachtung der Vollkammenheiten Gottes und seiner uns erwiesenen Bohlthaten, besonders der Wohlthat unserer Erlösung oder alles dessen, was die Liebe des göttlichen Herzens Zesu sittel ist die steben wollte. Ein drittes Mittel ist die sleikige Uedung dieser Tugend, und zwar deren Uedung nicht blos mit Mund und Herz oder im Sebete, sondern auch in der That, nämlich dadurch, daß man aus Liebe zu Gott seine Pflichten treu ersüllt, eistig ist in guten Werfen und geduldig in Leiden. Das wichtigste Mittel

aber, ohne welches alle andern wenig nüten können, ift und bleibt die Selbstwerlängnung. Das Gerz bes Menichen ist nämlich voll von ungeordneten Reigunsgen und Leibenschaften, die alle aus der dreisachen Begierlichkeit wie die Acfte aus dem Stamme hervor-wachien. Die Geneigtheit, diese Reigungen zu befriedigen, nennt man Celbstjucht, unordentliche Gelbst= liebe. Läßt fich ber Menich von biefer unordentlichen Celbitliebe leiten, jo macht er fich jelbft gum Mittel= punft all' feiner Beftrebungen, all' feiner Gebanten, Wünsche, Worte und Werke, feines gangen Thuns und Laffens; er sett sich selbst an die Stelle Gottes. Deßwegen bilbet die ungeregelte Selbstliebe den Gegenfat jur Liebe Gottes; fie bestimmt ben Menschen, Alles auf sich (auf seine eigene Ehre u. f. m.) zu beziehen, mahrend die Liebe Gottes ihn antreibt, Alles auf Gott zu beziehen. Darum fann auch bie Liebe Gottes nur in bem Mage in uns erstarken und herr= ichen, als wir befliffen find, die unordentliche Gelbit= liebe in uns zu ichwächen und zu unterjochen. Dien geichieht aber eben burch bie Gelbftverläugnung, b. h. badurch, daß wir auf das Begehren des unordent= lichen Gelbst nicht achten, sondern so handeln, als ware es bei uns gar nicht zu hause, also ben verfehrten Reigungen bas, mas fie unordentlich begehren, ftanbhaft versagen, und ihnen bas, mas fie unordent= lich schenen, wogegen sie sich sträuben, herzhaft auf-erlegen. Darum sagt auch ber göttliche Seiland: "Wer mir nachfolgen will, ber verlängne fich felbit." Je mehr wir unfere unordentliche Gelbstliebe befam= pfen und verläugnen, besto mehr breitet sich das Feuer ber Gottesliebe in unserem Bergen aus, und besto beffer kommen wir voran in ber Nachfolge Rein Christi.

Laffen wir es bagegen an ber Gelbstverläugnung

fehlen, so werden unsere unordentlichen Reigungen uns tagtäglich zu manchen Uebertretungen bes gött= und tagtaglich zu manchen llebertretungen des göttlichen Gesehes, wenigstens in kleineren Dingen, verkeiten; durch jede läßliche Sünde aber, die mit Bedacht begangen wird zu Gunften einer verkehrten Reigung, wird der Eiser der göttlichen Liebe ge-schwächt und zugleich diese Reigung genährt und gestärft. Durch östers wiederholte, mit Bedacht und Borsat begangene läßliche Sünden aber wird unver-merkt der Weg zur Todsünde angebahnt, und durch die Todsünde geht zugleich mit der heiligmachenden Enade auch die Liebe Gottes verloren.

Du weißt nun, mein Christ! welch' eine kostbare Gabe die heilige Liebe ist, und welche Mittel du answenden sollst, um sie zu erhalten und zu mehren. Wohlan denn, so vergiß es nie, daß die ganze Ausgade deines Lebens darin besteht, die in der heiligen Tause empjangene Gnade und Liebe Gottes treu zu bewahren und eistig zu vermehren. Bete also ohne Unterlaß um den hiezu nöthigen göttlichen Gnadensbeistand, wende sleißig und beharrlich die ebengenannsten Mittel aus der den Moch der Moch der Siede und ten Mittel an; benn nach bem Maß ber Enade und Liebe, das du dir hienieden erwirbst, richtet sich einst auch der Grad der Liebe Gottes im Himmel, und in Folge bavon bie Grofe beiner ewigen Geligkeit.

## II. Gebete um die Liebe Gottes

für jeden Cag des Monats.

#### Am erften Tage.

Vorbereitung. — O mein Gott! ich glaube, daß Du hier gegenwärtig bist; Du erfüllest ja den Himmel und die Erde. Großer Gott, unermeßliche

Majestät! in tiefster Ehrsurcht werfe ich mich vor Dir nieder und bete Dich an als meinen Schöpfer und Bernn, als den allmächtigen Schöpfer und Beherrscher der ganzen Welt. Ich erkenne zwar, daß ich ganz und gar unwürdig bin, vor Deinem allerheiligsten Angesichte zu erscheinen, nicht bloß darum, weil ich nur Staub und Asche, sondern nicht viel mehr, weil ich ein Sünder bin. Aber ich weiß auch, daß Du ein Bater bist voll der Güte und Erbarmung, daß Du keines Deiner Kinder, das gu Dir sich wendet, zurückstößest, daß Du Alle ohne Ausnahme einladest und aufforderst, zu Dir zu kommen, bei Dir Hülfe zu suchen. So komme ich denn in Demuth und Neue, aber auch voll kindlicher Zuversicht zu Dir, um Deinen heiligen Namen auzurufen und Deine Gnade auf mich herabzussehen. Segne mich, o gütigster Vater! auf daß ich so zu Dir wohlgefällig und mir zum Beise ist Beile ift.

Bebet um die Liebe Gottes als um etwas zum Beile Nothwendiges. - Berr, etwas zum Heile Nothwendiges. — Herr, mein Gott! was soll ich von Dir begehren? was soll ich von Dir begehren? was soll ich bei Dir suchen? um was bei Dir ansklopfen? — Dich selber suche ich, o mein Gott! nach Dir verlange ich, o höchstes Gut! Dir will ich dienen, Dich von ganzem Herzen lieben, Dir beharrlich anhängen, und die hierzu nothwendige Gnade ist der Gegenstand all' meiner Wünsche, meines ganzen Gebetes.

Du hast mir, o Gott! durch Dein ausdrücksliches Gebot besohlen, Dich zu lieben. "Du sollst

den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Genzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüthe, aus allen deinen Kräften." Beim Anblick dieses Gebots weiß ich nicht, worüber ich mehr mich verwundern und erstaunen soll; ob über die Größe Deiner göttlichen Güte und Herdelasstaffung, die uns ein solches Gebot geben wollte, oder über die Tiefe des menschlichen Elendes, die eines solchen Gebotes bedurfte! — Dir, o mein Gott! ist es also nicht genug, uns armseligen Erdenwürmern bloß zu gestatten, daß wir Dich lieben dürsen; Du gedietest es auch und gedietest es unter der Strafe der ewigen Berdammniß! Und sür uns arme Adamskinder war es nicht genug, von Dir die Fähigkeit erhalten zu haben, Dich zu erkennen und zu lieben; wir bedursten dazu noch eines Gedots! Wie, o mein Gott! kann man denn Dich kennen, Dich, das höchste, vollkommenste, aller Liebe unendlich würdige Gut, und doch Dich nicht von ganzem Herzen lieben, nicht wenigstens aus allen Krästen darnach verlangen und trachten, Dich zu lieben?

wenigiens aus auen Kraften darnach verlangen und trachten, Dich zu lieben?

Mit Deiner Gnade liebe ich Dich, o Gott!
Ich liebe Dich von ganzem Herzen; über Alles liebe ich Dich, o höchstes, schönstes, liebenswürdigstes Gut. Ich verlange wenigstens, Dich so zu lieben, daß ich dieses Dein Gebot nach seinem ganzen Umfange erfülle.

Und in der That, mußte ich denn dieses nicht als meine heilige Pflicht erkennen, auch wenn Du es mir nicht geboten hättest? Wem schulde ich denn meine Liebe zuerst, wenn nicht dem, welchem

ich Alles verbanke, was ich bin und was ich habe? D mein Gott! bist benn nicht Du es, ber mich erschaffen hat? Bist benn nicht Du sowie der Urheber, so auch der Erhalter, der Ernährer, der Beschützer meines Lebens, mein Erlöser und Deiligmacher, kurz Derjenige, von dem all' mein Glück abhängt in Zeit und Ewigkeit? — Wen soll ich also lieben, wenn nicht Dich, meinen einzigen Derrn und Gott, meinen Vater, meinen größten Freund und Wohlthäter, Dich, der Du mich zuerst mit ewiger Liebe geliebt und erbarmend an Dich gezogen hast?

Ja, o Herr! ich will Dich lieben, Dich meine Stärke, meinen Beschützer, meine Zustlucht; — ich will Dich lieben; aber ich kann Dich nicht lieben ohne beine Hülfe, ohne ben Beistand Deiner Gnade. Du willst, daß ich Dich liebe, o so mache auch, daß ich Dich liebe. "Gib, was Du besiehlst, und bann besiehl, was Du willst!" — Bater unser. Gegrüßet seist Du. Ehre sei bem Bater.

#### Am zweiten Tage.

Borbereitung wie am ersten Tage.

Gebet mit Uebung bes Verlangens. — Noch einmal, o mein Gott, erinnere ich mich Deisnes großen Gebotes: "Du sollst ben Herrn Deinen Gott lieben aus beinem ganzen Herzen, aus beiner ganzen Seele, aus beinem ganzen Gemüthe und aus allen beinen Kräften!" — Ich verlange, Dich, meinen Herrn und Gott, also zu lieben, ich verslange es mit dem sehnlichsten Verlangen. Du selbst hast bieses Verlangen angezündet in meinem

Herzen. Dank, innigster Dank sei Dir dasür ges sagt! D vermehre es noch in mir, laß es zu einer so mächtigen Flamme auflodern, daß mein Gebet würdig werde, von Dir erhört zu werden nach dem Worte der Schrift: "Das Berlangen der Urmen hat erhört der Herr; Du hast bereitet (mit feurigem Verlangen erfüllt) ihr Herz, daß darauf höre Dein Ohr." Ps. 9, 17.

D mein Gott, Du höchstes, liebenswürdigstes Gut! wann werde ich Dich sieben? D einziges Gut! wann werde ich weiner seibe sein? Wann, ach wann werde ich meiner seibst ganz verzessen und einzig darauf bedacht sein, Dir zu dienen? Wann werde ich Dich so lieben, daß ich in Allem nur Dich und Dein Wohlgefallen, und in keiner Sache mehr mich selbst und die Befriedigung meiner Neigungen suche? Wann werde ich bahin gelangen, nur mehr sür Dich und in Dir zu leben, so daß nicht mehr ich sebe, sondern Du in mir? Wann wird einmal die Liebe zur Welt und ihren trügerischen Gütern, die verkehrte Eigenliebe und alle unordentliche Liebe zu den Geschöpfen in mir gänzlich ersterben, so daß nur Deine Liebe, o Gott! in mir sebe und herrsche?

Du, o Gott! kannst dieses in mir zu Stande bringen; es ist das gnadenvolle Wert Deiner Wacht und Güte. Du vermagst Alles und hast die Herzen aller Menschen in Deiner Gewalt. Du wandelst die Sünder um, und es werden Gerechte aus ihnen; Du verwundest und heilest, tödtest und machst lebendig; Du führest hin zur

Pforte der Hölle und bringst von dannen wieder zurück! — O mache doch, ich bitte Dich um Deiner unenblichen Güte und Barmherzigkeit willen, Deiner heiligen Liebe entflammt werbe, mache bas zu Deiner heiligen Liebe entflammt werbe, mache bas zu Deiner Ehre und zum Heile meiner Seele, die ja das Werk Deiner Hände und der kostbare Preis des heiligsten Blutes Deines göttlichen Sohnes ist. Umen. — Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Am dritten Tage.

Vorbereitung wie am ersten Tage.

Gebet im Namen Jesu. — Wie soll ich Dich, o Herr! bitten, daß ich jenes Gut, nach dem mein Herz so sehr verlangt, auch sicher von Dir erhalten möge? Dich weiß es; Dein göttlicher Sohn hat mich belehrt: "Wahrlich, wahrlich," sagte er, "wenn ihr den Bater um Etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben." Das sind Worte voll des süßesten Trostes für mich! Im Namen Deines Sohnes also, o Gott! will ich um das bitten, was ich verlange. In welchem anderen Namen sollte ich auch bitten, da ja, wie uns Dein Apostel sagt, in keinem anderen Namen Heil, und kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben ist, in welchem wir selig werden könnten?

So höre denn, himmlischer Vater, meine Bitte; denn ich richte sie jest im Namen Deines Sohnes an Dich; im Namen Jesu bitte ich Dich um die Gabe der vollkommenen Liebe. — Es ist dieß Gebet im Ramen Jefu. - Wie foll ich

Gabe ber vollkommenen Liebe. — Es ist Diek

freilich eine große Gabe; aber groß, übergroß ist auch der Name Deines Sohnes; es ist ein Name über alle Namen, ein Name, den Du selbst ihm gegeben, weil er sich zur Knechtsgestalt erniedrigen und Dir gehorsam werden wollte dis zum Tode, ja dis zum Tode des Kreuzes; es ist ein Name, "in welchem sich alle Kniee beugen derer, die im Hinnel, auf der Erde und unter der Erde sind". Phil. 2, 10. "Es wurde genannt sein Name Jesus." Luk. 1, 21.

Und wie lieb, wie unendlich theuer muß Dir, de ewiger Vater! erst dieser Name sein! Es ist ja der Name Deines Sohnes, den Du von Ewigteit gezeugt, der Dir in Allem gleich, der vollkommenste Abglanz Deiner Herrlichkeit ist! es ist der Name dessen, von dem Du selber bezeugt: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe." Wie sollte also Dein göttliches Vaterherz nicht erweicht werden zur Ersbarmung gegen uns Menschen, wenn wir unser Velehen in diesem Namen an Dich richten? Wie könntest Du unsere Bitten in diesem Namen ohne Erhörung lassen.

könntest Du unsere Bitten in diesem Namen ohne Erhörung lassen?

So bitte ich Dich denn, o himmlischer Vater! im Namen Deines innigstgeliebten Sohnes: gib.mir Deine Liebe, gib mir Deine Liebe! Vater! verskläre, verherrliche den Namen Deines Sohnes, den großen, den wunderbaren, den allerheiligsten und anbetungswürdigsten Namen durch die gnädige Erhörung meiner Vitte! Amen. — Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Am vierten Tage.

Borbereitung fiehe Seite 73.

Gebet im Namen Jesu. — Gütigster Gott und Vater! Du hast und durch Deinen göttlichen Sohn die Verheißung gegeben, daß Du uns Alles gewähren wollest, um mas wir in seinem Namen Dich bitten werden. Dasür sage ich Dir Dank aus tiesstem Grunde meiner Seele, und das nicht nur in meinem Namen, sondern auch zugleich im Namen aller Menschen. D wie glücklich sind wir, zu wissen, wie wir unsere Anliegen und Bünsche Dir vortragen sollen, um der Erhörung sicher sein

zu fönnen!

So will ich benn, belehrt und ermuntert durch diese Verheißung, Dich, o himmlischer Vater! im Namen Deines Sohnes um jene Gnade bitten, die ich am nothwendigsten habe und nach der mein Herz mit heißer Sehnsucht verlangt, — um die Gnade nämlich, Dich, meinen liebsten Gott, mit wahrer, indrünstiger, vollkommener und beharrlicher Liebe zu lieben. Ja, o Vater! im Namen Deines göttlichen Sohnes, den Du aus Liebe in diese Welt gesandt, auf daß er unser Jesus, unser Heiland und Erlöser werde, bitte ich Dich darum. Er ist ja der Mittler, durch den wir Zutritt haben zu Dir, um diese und jede andere Gnade zu erbitten. Er ist ja unser Fürsprecher, allmächtig in seiner Fürsprache bei Dir, weil Du sein Gebet allezeit erhörst und ihm nichts versagen kannst. Durch ihn also komme ich zu Dir; durch seinen heiligsten Mund bitte ich Dich um

die Gabe der heiligen Liebe, welche der Gegenftand meines innigsten Verlangens ist. Vater! erhöre mich durch Jesum, Deinen göttlichen Sohn, meinen Erlöser, erhöre mich zur Ehre seines allerheiligsten Namens, den ich von ganzem Herzen verehre, sobe und preise. Amen. — Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Am fünften Tage.

Vorbereitung fiehe Geite 73.

Veber mit Nebung ber Demuth. — Herr, ich bin nicht würdig, eine Gnade von Dir zu erhalten. Du handelst nur nach Gerechtigkeit mit mir, wenn Du mir Dein gnädigstes Gehör versagst und mein Gebet unerhört lässeft; denn ich bin ein sündiger Mensch, der schon oft und schwer Deine heiligen Gebote übertreten. Mit vollstem Nechte wendest Du Dein Angesicht weg von meinen Bitten, weil ich, so oft ich sündigte, mich von Dir weggewendet, Deine Freundschaft und Gnaden verachtet habe. Wie könnte ich auch einen Anspruch darauf machen, daß Du nun auf die Stimme meines Gebetes hörest, da ich schon so lange die Stimme Deiner Gnade, die mich zur Buse und Besserung meines Lebens rief, nicht habe hören wollen? Wie könnte ich erwarten, daß Du nun meinen Willen thust, nachdem ich mich geweigert habe, Deinen Willen zu thun, da Du boch mein Herr und Gott bist, und ich nothwendigerweise von Dir abhänge, weil ich ja Alles, was ich bin, nur durch Dich bin? — Fürwahr, nicht Wohlsthaten, nein, Strasen und vielleicht schon tausendager, Leibe. Nr. 4.

mal die Höble habe ich von Dir verdient — und ich unterstehe mich, eine Gnade von Dir zu bezgehren, und zwar eine so große Gnade, als mir dazu nöthig ist, daß ich Dich von ganzem Herzen liebe, Dich vollkommen liebe, Dich beharrlich liebe! — Allein was soll ich Anderes thun? Ohne Deine Liebe müßte ich ja zu Grunde gehen in meinen Sünden; und dieses ist doch nicht Dein Wille. Du willst ja nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe.

D fo gestatte benn, o Gott ber Gute und Er= barmung! daß ich ungeachtet meiner Unwürdigkeit bennoch fortfahre, Dich zu bitten, Dich um die große Gabe ber heiligen Liebe anzuflehen. Er= große Gabe der heiligen Liebe anzustehen. Er-höre mich, obwohl ich ein Sünder bin, der mit David bekennen muß: "Meine Sünden entsernen mich weit von meinem Heile." Ps. 21, 2. Eben weil ich ein Sünder bin, habe ich Deine Liebe um so mehr nothwendig, damit ich einmal aushöre, ein Sünder zu sein, damit ich mich von ganzem Herzen zu Dir bekehre und würdig werde, das Wort der Inade zu vernehmen, das Du einst über Magdalena gesprochen: "Ihr wird Vieles vergeben, weil sie viel gesiebet hat."

So siehe benn, o mein Gott! nicht auf meine Gunden, nicht auf meine Unwürdigkeit, sondern auf mein Elend und auf meine Dürftigkeit. Und willst Du gleichwohl Alcht haben auf meine Ungerechtigkeit, o so thue es nur, um diese Ungerechtigkeit von mir hinwegzunehmen und da, wo die Sunde übershandgenommen hatte, Deine Gnade überfließen zu Taffen. Umen. - Bater unfer. Begrüßet. Chre fei.

#### Am fechsten Tage.

Borbereitung fiehe Seite 73.

Gebet mit Nebung der Demuth. — Es
ist wahr, o mein Gott! ich bin nicht würdig, eine
Inade von Dir zu erhalten, wegen der vielen
Fehltritte und Sünden, womit ich Dich zu allen
Zeiten beleidigt habe. In Demuth bekenne ich
vor Dir, daß Du mit vollem Rechte mir, Deinem
so untreuen und undankbaren Diener, zürnen und
Dein Herz vor meinen Bitten um Deine Liebe
verschließen könnest. Allein, o "Herr! wenn Du
Acht haben wolltest auf die Missethaten, wer könnte
dann vor Dir bestehen? Aber bei Dir ist Bersöhnung und überreiche Erlösung; Du errettest
Israel aus allen seinen Sünden." Ps. 29.

Darum, o Herr! gedenke nicht meiner Missethaten, bestrase sie wenigstens nicht dadurch, daß
Du meine Bitte um Deine Liebe verschmähest.
Züchtige mich sür meine Sünden, wie Du willst;
nur Deine Liebe versage mir nicht. Siehe, o
mein Gott! da hast Du meinen Leib: schlage ihn
mit Schmerzen, mit Krankheiten, mit Urmseligs
keiten, wie es Dir gefällt; da hast Du auch meine
Seele: peinige sie mit Trockenheit, mit Berlassenheit und Trostlosigkeit und andern Geistesplagen,
wie es Dir gefällt; nur von Deiner Liebe schließe
mich nicht aus! Gebet mit Uebung ber Demuth. - Es

mich nicht aus!

"Wer die Liebe nicht hat," sagt Dein Lieb-lingsjünger, "der bleibt im Tode." D Gott der Liebe und der Erbarmung! ich bitte Dich, saß mich doch nicht im Tode sein! Deine Liebe, o

Gott! ift unser Leben. Dieses Leben also gib mir, daß ich aufstehe vom Tode der Sünde! Dieses Leben erhalte in mir: laß mich nimmer, in Ewigsteit nimmer von Deiner Liebe geschieden werden! Amen. — Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

## Um fiebenten Tage.

Borbereitung siehe Seite 73.

Gebet mit Uebung des Vertrauens. — Abermals frage ich, o Herr! wie soul ich Dich bitten, daß ich der Erhörung sicher sein könne? Da erinnere ich mich jener heiligen Lehre, die Du uns selbst durch Deinen eingeborenen Sohn ertheilt und durch Deinen heiligen Apostel eingeschärft hast. "Bas immer ihr im Gebete desgehret," so spricht Dein göttlicher Sohn, "glaubet nur, daß ihr es erhalten werdet, so wird es euch werden." Mark. 11, 24. Und der hl. Jatobus (1, 6.) schreibt: "Der Mensch bitte aber im Glauben, ohne zu zweiseln; dem wer zweiselt, gleichet der Meereswelle, die vom Winde bewegt und umhergetrieben wird. Daran denke ein solcher Mensch nicht, daß er etwas von dem Herrn Mensch nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen werde." — Diese heilige Lehre will ich mir zu Nuten machen; bitten will ich Dich, o Gott! im Glauben; mit festem Vertrauen ohne den geringsten Zweisel sehe ich der Erhörung meines Gebetes entgegen.

Und wie sollte ich auch an der Erhörung zweifeln? Du hast ja selber gesagt: "Bittet, und ihr werdet empfangen; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch aufgethan

werden." Herr! ich glaube Deinem Worte, ich vertraue fest auf Deine Verheißung; denn Du bist ein unendlich wahrhaftiger, ein unendlich getreuer Gott! Du trügst nicht, wie die Menschenkinder; Du bist durchaus unfähig, eine Lüge auszusprechen oder von Deinem gegebenen Worte abzuweichen. Deine Worte "sind voll Treue und Wahrhaftigkeit." Offenb. 21, 5. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als daß Deine Worte unerfüllt bleiben!

Auf festem Grunde also ruhet meine zuverssichtliche Hoffnung der Erhörung. Wie? man traut dem Versprechen eines Menschen, obwohl die Treue der Menschen nur zu oft betrügt; und ich sollte zweifeln an dem, was der unendlich wahrshafte und getreue Gott, was die ewige Wahrheit selber verspricht?

selber verspricht?

Herr, mein Gott! so gedenke denn der Versheißung, die Du mir gemacht. Siehe, ich thue jeht, was Du von mir verlangtest: ich bitte Dich um die Gabe Deiner heiligen Liebe; erfülle nun auch Du, was Du mir verheißen hast: schenke mir die Gabe Deiner heiligen Liebe. Ja, Du wirst sie Gabe Deiner heiligen Liebe. Ja, Du wirst sie mir geben; ich glaube es, ich hoffe es mit sestem Vertrauen, ich zweisse nicht an der Erhörung meiner Vitte. Ich suche ja nichts außer Dir, o mein Gott! ich suche nur Deine heilige Liebe; und suche sie dei Dir, denn Du allein kannst sie mir geben; und ich will nicht aushören, sie bei Dir zu suchen, denn Du wirst ganz gewiß sie mir geben; meine Hoffnung gründet sich auf Dein untrügliches Wort, sie kann also ninnnermehr zu

Schanden werden. Amen. — Bater unfer. Begrußet. Ehre sei.

#### Am achten Tage.

Vorbereitung fiehe Seite 73.

Vorbereitung siehe Seite 73.

Sebet mit Nebung des Vertrauens. — "Alles, was ihr im Gebet begehret, glaubet nur, daß ihr es erhalten werdet, so wird es euch werden." D Herr! ich glaube Deinem Worte, und wenn mein Glaube noch nicht fest genug sein sollte, so bitte ich Tich: "Hilf das ganz gewiß erhalten werde, um was ich Dich mit Eiser und Beharrlichseit bitten werde, wenn es nur zum Heile mein er Seele ist. "Euer Bater im Himmel," so sagt und Dein göttlicher Sohn, "wird den guten Geist denen geben, die ihn darum bitten" (Luk. 11, 13.); und wiederum: "Wahrlich sage ich euch, wenn ihr den Bater in mein em Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geden." Sütigster Gott und Vater! Du weißt es, daß mein Gebet zu Dir nichts Zeitliches, nichts Irzdisches zum Zwecke hat, sondern einzig und allein Deine Liebe. Nach dieser versange ich, um diese bitte ich Dich. Ich such nichts außer Dir, o mein Gott, mein höchstes Gut! Ich erwarte Alles nur von Dir und hosse mit der seine große Gnade, die ich von Dir begehre; aber sie ist Deiner, o Gott! durchaus würdig; sie ist ja zum Heile meiner Seele, nach dem Du selber verlangst. Aus bersei

Gnaden sind ja Deine Verheißungen ganz besonders gerichtet. Auf Deine Verheißungen baue ich meine Hoffnung. "Ich hänge an Deinen Zeugnissen. Herr! laß mich nicht zu Schanden werden." "Deine Zeugnisse sind nieht zu Schanden werden." "Deine Zeugnisse sind nieht gegründet in Ewigkeit." Ps. 118 u. 92.

Bs. 118 u. 92. Doch wenn ich auch Deine klaren Zeugnisse, Deine feierlichen Verheißungen nicht hätte, schon Deine unendliche Güte und Barmherzigfeit, o Gott! würde mir genügen. Wohlwollen und Wohlthun ist ja Deine Natur; Dir ist es eigen, Dich der Armseligen zu erbarmen, den Dürftigen Gaben und Gnaden zu spenden; ja, selbst Unwürdige schließest Du von Deinen Wohlthaten nicht aus. "Gut bist Du, o Herr! gegen Alle, die Dich anrusen, gut ganz besonders gegen eine Seele, die Dich suchet." Darum überlasse ich mich ganz Deiner unendlichen Güte; sie allein schon dürgt mir für die gewisse Erhörung meiner Bitte. Almen. — Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

## Um neunten Tage.

Vorbereitung fiehe Seite 73.

Gebet mit Uebung des Vertrauens.—
"Was immer ihr im Gebete begehret, glaubet
nur, daß ihr es erhaltet, so wird es euch werden."
Ich glaube, o Herr! daß ich erhalten werde, um
was ich Dich bitte. Dafür bürgt mir ja Deine
unenbliche Treue in Deinen Verheißungen, Deine
unerschöpfliche Güte, Milbe und Geneigtheit, den
Menschen Gutes zu thun. Und doch sind dieß

noch nicht alle Gründe meiner Hoffnung; es kommt noch ein unendlich mächtiger hinzu, nämlich die unendlichen Verdienste Jesu Christi, mei-nes Erlösers und Mittlers.

unenblichen Verdienste Jesu Christi, meines Erlösers und Mittlers.

Ja, ewiger Vater! Du selbst hast mir diesen Erlöser und Mittler gegeben; er ist Dein eingeborner, Dein unendlich geliebter Sohn, den Du sür das Heil aller Menschen auf die Erde gesandt hast. Mit ihm hast Du mir auch zugleich alle seine unendlichen Verdienste geschenket. Und eben diese unendlichen Verdienste Deines Sohnes, meines Erlösers, opsere ich nun Dir auf, o liebevollster Vater! um durch sie von Dir die Gnade zu erlangen, nach der ich sehnlichst verlange, um die ich ohne Unterlaß bitte. Nicht umsonst, nicht ohne allen Entgelt kann ich eine so große Gnade von Dir begehren; so biete ich Dir denn einen überaus kostbaren Schatz dassür an, einen Schatz von unendlichem Werthe, einen Schatz, den Du als vollgültigen Kauspreis annehmen kannst. Indem ich Dir die unendlichen Verdienste Deines göttslichen Sohnes andiete, gebe ich Dir ja mehr, als das ist, was ich von Dir begehre. Ich begehre nämlich die Gabe Deiner heiligen Liebe mit der Gnade der Beharrlichseit, und gebe Dir dafür Deinen göttlichen Sohn sambiete, Reidens und Sterbens. Urtheile selbst, welch ein Unterschied sei zwischen Verdiensten seines Lebens, Leidens und Sterbens. Urtheile selbst, welch ein Unterschied sei zwischen dem, was Du mir geben sollst, und dem, was ich Dir dafür biete. Gewiß, Dein göttlicher Sohn ist unendlich mehr werth, als jede Gabe, die Du uns geben kannst; er ist in Anbetracht seiner

höchsten Person der Erhörung viel würdiger, als ich wegen meiner Sünden derselben unwürdig bin. Diesen also siehe an, o Vater! siehe auf das Angesicht Ocines Gesalbten, dann wirst Du auch gnädig herabsehen auf das Gebet Deines Dieners. Amen. — Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Am zehnten Tage.

Vorbereitung fiehe Geite 73.

Gebet mit Lob und Danksagung. — Heute will ich Dich, o mein Gott und Herr! auf eine andere Weise anrusen. Unter Lob und Preis Deines heiligsten Namens will ich zu Dir stehen; mit aller Danksagung soll mein Gebet Dir kund werden.

kund werden.
Herr, mein Gott! der Du die Menschen so sehr liebst, und so gütig bist gegen Alle, die Dich anzusen, und so reich an Erbarmung und Snade! Wie groß muß mein Vertrauen auf Dich sein, und was darf ich nicht Alles von Dir hoffen, wenn ich der so vielsachen und großen Wohlthaten gedenke, die ich bereits von Dir erhalten habe!

— Von Ewigkeit her hast Du an mich gedacht, mit ewiger Liebe mich geliebt und erbarmend zu Dir gezogen. In der Zeit hast Du mich sodann erschaffen und zwar erschaffen nach Deinem Sbenzbilde, erschaffen für eine ewige Glückseligkeit. Und da ich durch die Sünde verloren war, hast Du mich erköst, ersöst vom ewigen Tode, ersöst um so theuern Preis, mit Dahingabe des unendslich kostbaren Blutes und Lebens Deines einges bornen Sohnes. Und schon bei meiner heiligen

Taufe hast Du mich der Erlösung theilhaftig gemacht, mich von der Erbsünde gereinigt und geheiligt, mich an Kindes Statt angenommen und zur Erbschaft Deines himmlischen Reiches berufen. Ewiges Lob und Preis und Dank sei Dir, meinem Schöpfer, meinem Erlöser, meinem Heiligmacher, meinem größten Wohlthäter und besten Later!
Doch damit habe ich noch lange nicht Alles genannt maß ich Deiner größen und kelonderen

nannt, was ich Deiner großen und besonderen Güte zu verdanken habe. Einen Engel von Deisnem Thron hast Du mir verordnet, daß er mich begleite, führe und beschütze von meiner Wiege an bis zu meinem Grabe. Du selbst hast über mich pewacht, für mich so väterlich gesorgt, mich vom ersten Tage meines Lebens an bis auf den gegenwärtigen Augenblick mit so zahllosen Beweisen Deiner besonderen Liebe überhäuft, daß ich zu keinem Ende käme, wenn ich sie alle im Einzelnen aufzählen wollte. Rur Eine, wohl die größte aller mir erwiesenen Wohlthaten, für die ich Dir, o gütigster Gott! in alle Ewigkeit nicht genug werde danken können, will ich noch nennen: es ist der Veruf zum wahren Glauben. Du hast mich von katholischen Estern gehoren werden lassen hast tatholischen Eltern geboren werden laffen, haft mich ohne alles Verdienst von meiner Seite, ja trot meiner vielen Sünden und Nachlässigkeiten, die Du ja vorhersahst, aus reiner Güte und Barm= herzigkeit — vor so vielen Millionen von Heiden, Ungläubigen und Irrgläubigen — hineingestellt in Leine heilige römisch-katholische Kirche, auf die sichere Bahn des Heiles, auf der mir alle Schätze der Wahrheit und Gnade, alle Mittel des

Heils beständig offen stehen und fort und fort angeboten werden! — O mein Gott! wenn ich also betrachte, was Alles Du bisher zu meinem Heile gethan, soll da nicht mein Herz sich erweitern zu großem, zu ganz besonderem Bertrauen auf Deine unbegreisliche Güte? Diese zahllosen und so großen Gnaden, die ich bereits von Dir erhalten, sind sie nicht Bürgen dafür, daß ich in Zukunst noch mehrere und größere Gnaden von Deiner unendlichen Güte hoffen und erwarten dürse?

dürfe?

bürfe?

D ja, liebreichster Gott! fahre fort, mein Wohlsthäter zu sein. Mache vollkommen das Werk, das Du in mir angesangen hast, das große Werk meines Heiles. Füge zu den bisherigen Gnaden die allerwichtigste hinzu: gib mir Deine heilige Liebe! Erhöre mich, o Herr! ich bitte Dich darum um Deiner so oft erfahrenen Güte und Barmherzigsteit willen, auf die ich einzig und allein mein ganzes Vertrauen setze. Siehe mich an, daß ich Dich lieben möge; ruse und führe mich zu Deiner vollkommenen Liebe, auf daß ich Dir in derselben beharrlich diene, und dadurch einst dorthin geslange, wo man Dich ewig lieben, ewig besiehen und genießen wird. Umen. — Vater unser. Gesarüket. Ehre sei. grußet. Ehre fei.

## Am eilften Tage.

Borbereitung fiehe Seite 73.

Gebet mit Hinweisung auf das Leiden Christi. — Ewiger Vater! gestatte, daß ich Dir heute meine Bitte mit höchster Dringlichkeit vor

stelle und mich selbst einer Dir angenehmen Gewalt bediene, um deren Erhörung zu erlangen. — Im Namen Deines Sohnes will ich Dich bitten, aber nicht so sast, insosern er Dein Eingeborner ist, an dem Du von Ewigkeit her Dein Wohlgefallen hast, sondern vielmehr insosern Du ihn in der Fülle der Zeit in die Welt gesandt, damit er unser Jesus, d. i. unser Heiland und Erlöser, der Retter der verlorenen Menschheit werde.

So gedenke benn, o Bater! Diejes Deines Goh= nes, des Gottmenschen, unseres Erlösers. Erinnere Dich, wie er meine Natur angenommen, wie er burch breiunddreißig Jahre unter den Menschen und für die Menichen gelebt, und was er Alles da gethan und erdulbet hat. Gebenke aller jeiner ba gethan und erduldet hat. Gebenke aller seiner Werke und ihres unendlichen Werthes, seines Betens, Fastens und Wachens, seiner Predigten und Reisen, seiner Arbeiten und Ermüdungen, seiner Entbehrungen und seiner Bersolgungen. Gebenke insbesondere seines bitteren Leidens und Sterbens! Siehe, o Vater! Deinen geliebtesten Sohn am Delberg betrübt und beängstigt bis zum blutigen Schweiß, dann von Judas verrathen und wie ein Näuber gesangen und gebunden! Siehe ihn, den Unschuldigsten, vor den Richterstühlen der ungerechtesten Richter fälschlich angeklagt, verspottet und mißhandelt! Gedenke seiner blutigen Geißelung und grausamen Dornenkrönung! Siehe ihn, den Heiligsten, zum Verbrechertode verurtheilt, wie er das schwere Kreuz hinausschleppt zur Schädelstätte, das schwere Rreuz hinaufschleppt zur Schädelstätte, wie er dort feiner Kleider beraubt, an's Kreug genagelt und am Kreuze erhöhet wird unter namen=

Tosen Schmerzen! Gedenke der Menge und Größe der Peinen, die er an seinem allerheiligsten Leibe und in seiner Seele erlitten während jener drei bangen Stunden, da er am Kreuze hing, bis er seinen Geist in Deine Hände empfahl, sein Haupt neigte und starb! — Dewiger Vater! kannst Du diese jammervolle Schauspiel betrachten, ohne daß Dein Vaterherz zum Erbarmen gerührt werde? Nein, Du kannst mir die Gnade Deiner heiligen Liebe nicht versagen, da ich Dich durch das dittere Leiden und Sterben Deines liebsten Sohnes darum bitte. Du, o Vater! hast mich so sehre Gesliebt, daß Du um meinetwillen selbst Deines Einzgedornen nicht geschont, sondern ihn in ein solches Meer von Martern dahingegeben hast. Und Dein göttlicher Sohn hat mich so sehr geliebt, daß er sich selbst also für mich opfern wollte. Siehe nun, durch diese Deines göttlichen Sohnes ditte ich Dich, erhöre mein Gebet, schenke mir Deine heilige Liebe, laß mich in derselben leben und sterben. Amen. — Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

## Am zwölften Tage.

Borbereitung fiehe Geite 73.

Gebet durch das Leiden Christi. -Dimmlischer Vater! noch einmal bitte ich Dich im Namen Deines geliebtesten Sohnes, meines Heilsche und Erlösers: gib mir jene Gnade, um welche ich so oft, so inständig und dringend bitte, gib mir die Gabe Deiner heiligen Liebe sammt der Beharrlichkeit bis an's Ende. Ist diese Gnade groß (wie sie es in der That auch ist), so ist sie Deiner und Deines göttlichen Sohnes um so würdiger. Diesen Leinen Sohn, meinen Erlöser, siehe doch an, o Bater! Wende Deine Blicke auf den für mich leidenden, für mich am Kreuze hängenden und sterbenden Jesus und laß Dich zum Mitteid dewegen. Siehe ihn an: von den Fußschlen dis zum Haunden und Striemen und Blut und Beulen. Keine Gestalt und keine Schönheit ist mehr an ihm, dem Schönsten aller Menschenkinder. Wir haben ihn gesehen verachtet, als den Letzten unter den Menschen, als einen Mann der Schmach und der Schmerzen. Um der Sünden Deines Volkes willen hast Du ihn geschlagen, und alle unsere Schwachheiten, er trug unsere Schmerzen; und wir sind durch seine Munden geheilt worden.

Bende, o himmtlischer Bater! Dein milbestes Angesicht auf dieses Werk der übergroßen Liebe Deines Sohnes. Er ward geopfert, weil er selbst wollte; und er wollte wie ein sanstmüthiges Lamm sich zur Schlachtbank führen lassen, weil er mich liebte. Er gab sein Leben hin, um mir das Leben der Gnade, das ewige Leben zu erwerben. Und nachdem er von den Todten wieder glorreich auferstanden und in den Hinnnel aufgesahren, hat er dort, zu Deiner Nechten sitzend, das Amt eines Erlösers mit dem eines Fürsprechers dei Dir vertauscht. Unablässig opsert er dort seine Berdienste sür mich auf, fort und fort zeigt er Dir, o Bater! die heizligen Bunden, die er als Erlöser der Welt auch

für mich empfangen, und diese seine Wunden rusen zu Dir um Gnade und Barmherzigkeit für mich! D bieser Stimme kannst Du, o Vater! Dein Ohr nicht verschließen; dieses Rusen sindet mächtigen Wiederhall in Deinem erbarmungsvollen Vatersherzen. Um Jesu, Deines geliebtesten Sohnes, meines gekreuzigten Erlösers willen wirst Du mich — das hoffe ich mit fester Zuversicht — in Snaden ansehen und meine Vitte gewiß erhören. Umen. — Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

### Um dreizehnten Tage.

Vorbereitung fiebe Ceite 73.

Borbereitung siehe Seite 73.

Gebet mit Anrufung Mariä. — Siehe, o himmlischer Bater! mit Jesus, Deinem liebsten Sohne, bittet zugleich für mich die ganze Bersammlung der heiligen Engel und aller seligen Bewohner des Himmels; denn sie alle ruse ich um ihre Fürbitte an. Ganz besonders aber wende ich mich jetzt an Dich, o allerseligste Jungfrau und Mutter Gottes Maria! Durch Dich haben wir Zutritt zu Gott; Du bist die Gebenedeite, welche Gnade gefunden hat dei Gott; Du bist die Gebärerin des Lebens, die Mutter unseres Heils, unsere mächtigste und barmherzigste Fürsbitterin dei Deinem göttlichen Sohne.

Siehe, o Maria! was ich sehnlichst von Gott begehre, das ist die heilige Liebe zu ihm; Du aber bist die Mutter der schönen Liebe, die Lehrmeisterin der Liebe! Gleichwie Du von Gott weit über alle andern Geschöpfe geliebt murdest, also hast auch Du den Herrn, Deinen Gott, mehr

als alle übrigen Geschöpfe geliebt. Wohlan, fo erbitte auch mir von Gott, meinem Herrn, Die Gnade einer brennenden, einer vollkommenen Liebe

zu ihm!

Heiligste Jungfrau! was verlangst Du anders, als daß Gott, daß Jesus, Dein göttlicher Sohn, von allen Menschen und über Alles geliebt werde?

— O wenn Du die Herzen aller Menschen in Deiner Gewalt hättest, wie würdest Du nicht mit allen Gott lieben, so daß die aus allen Herzen emporlodernden Flammen die ganze Welt in ein großes Feuer der heiligen Liebe verwandelten! Siehe, ich biete Dir mein Herz an, daß Du es mit dieser Liebe ganz entzünden wollest!

D Maria! Du bist jene geliebteste Braut

D Maria! Du bist jene geliebteste Braut Gottes, die der König in seine reinsten Gemächer eingeführt, worin er die Liebe geordnet hat! Mache, daß er auch meine Seele, die er durch den wahren Glauben sich vermählt hat, dahin einführe, und sie durch die heilige Liebe noch inniger mit sich verbinde; mache, daß er ein so großes Liebesseuer in ihr ansache, daß alle Gewässer der Trübsale es nicht mehr auszulöschen vermögen.

Dein Leben war eine stete, ununterbrochene liebung der heiligsten Liebe zu Gott, und Du beschlossest es mit dem süßesten Tode der Liebe. Die Indrunft der göttlichen Liebe war Deine einzige Krantheit. Die Gewalt Deiner Liebe zu Gott zerriß endlich das Band, das Deine heiligste Seele an Deinen jungfräulichen Leib gekettet, und ließ Dich emporssiegen zu Veinem Geliebten, in

bie seligen Näume bes Himmels! D Maria! ich erinnere Dich an die unaussprechliche Süßigkeit Deines Todes aus Liebe, und bitte Dich, erlange mir von Gott die Gnade, daß ich wenigstens in der Liebe Gottes leben und in seiner Liebe selig sterben möge, um dann zugleich mit Dir Gott in ewiger Seligkeit lieben zu können. Amen. — Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

### Am vierzehnten Tage.

Borbereitung fiehe Geite 73.

Gebet mit Anrufung der Heiligen.
— Allmächtiger, allbarmherziger Gott! ich weiß es wohl und bekenne es laut, daß nur Du allein mir helfen, mir bas geben fannst, wornach ich so sehnlich verlange. Ich weiß auch, daß ich mich mit meinen Bitten nicht nur unmittelbar an Dich selber wenden barf, sondern daß Deine Güte und Herablassung so weit geht, mich sogar dazu ein= zuladen und aufzufordern. Alber auch das weiß ich, daß Du Wohlgefallen daran haft, wenn wir, Deine noch auf Erden streitenden Rinder, in demuthiger Anerkennung unserer eigenen Unwurdigkeit, und im Vertrauen auf das Gewicht, das die Gebete der Gerechten, Deiner Freunde und Lieblinge bei Dir haben, uns auch an unsere triumphirenden Brüder im Simmel wenden, um durch ihre vielverniögende Fürsprache desto eher und sicherer die Erhörung unserer Bitten von Dir zu erlangen. So will ich denn heute die Bitte, die ich Dir, o gütigster Bater! schon so oft vorgetragen, der Fürsprache Deiner lieben Engel

und Heiligen empsehlen, auf daß Du durch die gnädige Erhörung derselben sie und mich zugleich erfreuen und beglücken könnest.

Wohlan denn, ihr Engel des Herrn und ihr Heiligen Gottes insgesammt! ich bitte euch inständig, ihr wollet doch mit euren Fürbitten mein schwaches und unwürdiges Gebet bei Gott unterstützen, auf daß, was mein Vermögen nicht zu erlangen vermag, mir durch eure Fürbitten geschenket werde. Erstehet mir von meinem und eurem Gott die Gabe der heisligen Liebe sammt der Gnade der Beharrslichteit!

lichteit!

Ichkeit!

The habet, glückselige Freunde Gottes! Gott, den Heren, auf Erden geliebt. Mit dieser Liebe seid ihr getrost in die Ewigkeit hinübergegangen. Und jest liebet ihr euren Gott immer und ewig im Himmel. Ihr schauet daselbst sein göttliches Angesicht, sehet ihn, wie er ist, und könnet darum nicht anders, als ihn lieben; ihn zu lieben ist eure einzige Wonne, seine Liebe macht eure wesentliche Seligkeit aus. — Bei dieser eurer Verliebeit hitte ich euch lasset auch mich darun wesentliche Seligteit aus. — Bei dieser eurer Seligkeit bitte ich euch, lasset auch mich daran Antheil nehmen! Erlanget mir durch eure Berzbienste und Fürbitten, daß ich nach eurem Beispiele schon setzt auf Erden Gott, den Herrn, aus ganzer Seele, aus allen Kräften, auf die vollkommenste Weise liebe, damit ich dereinst gewürdigt werde, ihn auch mit euch im Himmel in alle Ewigkeit zu schauen und zu lieben, zu besigen und zu genießen. Amen. — Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

### Um fünfzehnten Tage.

Vorbereitung fiehe Geite 73.

Gebet mit Umschreibung des Bater unsers. — Himmlischer Bater! Du weißt, was der Gegenstand meines heißen Berlangens, meines beständigen Gebetes ist. Es ist die Liebe zu Dir, die Liebe, welche ja die erste und heiligste Pflicht eines Kindes gegen seinen Bater ist. Um diese heilige Liebe desto eher zu erlangen, will ich heute mit jenem kraftvollen Gebete darum bitten, welches Dein göttlicher Sohn selber mich gelehrt hat, und ich habe die Meinung, darum zu bitten nicht allein sür mich, sondern sür Alle insgessammt, die wir Deine Kinder sind.
"Bater unser. der Du bist in dem

"Bater unser, der Du bist in dem Himmel!" Zu Dir erhebe ich mein Herz und meine Hände, um Dich mit kindlichem Vertrauen um jene Gaben für nich und für alle Menschen zu bitten, welche uns dienlich und nothwendig sind, um das Ziel unserer irdischen Wanderschaft,

den Himmel, zu erreichen.

"Geheiligt werde Dein Name!" Das ist das Erste, um was Dein göttlicher Sohn uns bitten heißt. D so mache doch, daß alle Gottvergessenheit, alle Verunehrung Teines heiligen Namens, alle Kälte und Gleichgültigfeit gegen Dich aus unserer Mitte verschwinde; gib, daß alle Menschen Dich als ihren Vater erfennen, ehren und lieben. Diese Liebe insbesondere gib allen Deinen Kindern! D daß doch diese Liebe in uns und über uns herrschte; benn das ist eben das Reich, um das wir in der zweiten Bitte flehen sollen.

"Zukomme uns Dein Reich!" Durch ben Glauben ist Dein Reich der Wahrheit in unsere Herzen gepflanzt worden; durch die Liebe soll es in uns wachsen und erstarken und Früchte des ewigen Lebens bringen. Aber wahre Liebe muß es sein, darum heißt die dritte Vitte:

"Dein Bille geschehe wie im himmel, also, auch auf Erben!" — Daran erkennt man ja, daß Kinder ihre Eltern wahrhaft lieben, wenn sie sich in allen Dingen nach dem Wunsche und Willen ihrer Eltern richten, und nicht nach ihrem eignen Sinne und Willen leben und han-deln wollen. Gib also, o Vater im Himmel! mir und allen Deinen Kindern auf Erden eine solche wahre und kräftige Liebe, daß wir aus Liebe zu Dir uns jederzeit besleißen, Deinen Willen zu thun, und zwar ihn so punttlich und freudig auf Erden zu thun, wie dieß von den Engeln im himmel geschieht; ja daß wir aus Liebe zu Dir auch dann Deinen Willen bereitwillig umfaffen, wenn Du uns mit Leiden und Widerwärtigkeiten heimsuchst. — Freilich sind wir, o himmlischer Bater! noch weit entfernt von den erhabenen Gesinnungen, welche den Charafter der wahren Rinder Gottes ausmachen. Es kostet uns noch steten Kamps mit uns selbst, wenn wir Deinen Willen erfüllen sollen. Wir fühlen ein anderes Geset in uns, das Deinem Gesetze widerspricht. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Darum müffen wir täglich Dich bitten:

"Unser tägliches Brod gib uns heute." Wir haben Deine Gnadenhülse nothwendig, sie ist das tägliche Brod unserer Seele, ohne welches wir nicht als Deine Kinder leben und auf dem Wege Deiner heiligen Gebote treu voranschreiten können. Höre also nicht auf, o Bater! uns dieses tägliche Brod zu geben!

Doch Du lässett es niemals an der uns nothe wendigen Gnade, aber wir lassen es allzu oft an der nothwendigen Mitwirkung schlen. Daher kommt es, daß wir Dich schon so oft beleidigt, uns der llebertretung Deiner heiligen Gebote und so vieler Nachlässigkeiten in Deinem heiligen Dienste schuldig gemacht haben, und täglich zu Dir slehen

müssen

"Bergib uns unsere Schulden!" In Demuth und mit aufrichtiger Reue richte ich diese Vitte an Dich, o himmlischer Vater! und weil Du sie nur denen zu gewähren versprochen haft, welche auch ihren Beleidigern verzeihen, siehe, so vergebe ich von Herzen Allen, die mich je beleidigt oder mir Verdruß gemacht haben. Vergib uns also unsere Schulden, "wie auch wir vergeben unsern Schuldigern!"

"Und führe uns nicht in Versuchung!" Du weißt ja, wie viele und mächtige Feinde unserer Seele nachstellen, wie unermüdlich sie sind, uns bald durch offene Anreizung zur Sünde, bald durch Verlockung in ihre verborgenen Schlingen zum Kalle zu bringen. Du kennst auch unsere Kurzsichtigkeit und große Gebrechlichkeit. Ach! was würde uns die barmherzige Vergebung unserer Schulden helsen, wenn wir uns nicht Deines mächtigen Schukes bei so vielen und so großen Gesahren getrösten dürsten? Darum bitten wir Dich slehentlich, o Bater! wende von uns ab alle Versuchungen, deren Gewalt unsere Schwachheit unterliegen müßte. In jenen Ansechtungen aber, welche Du zu unserer Prüfung und Bewährung zuzulassen für gut sindest, sei uns nahe mit Deiner siegreichen Gnade! Laß insbesondere nicht zu, daß wir je wieder in eine schwere Sünde fallen:
"Sondern erlöse uns von dem Uebel!"
Ja, o Vater der Erbarmung! erlöse Alle, die noch in der Knechtschaft der Sünde schmachten,

"Sondern erlöse uns von dem Nebel!"
Ja, o Bater der Erbarmung! erlöse Alle, die
noch in der Knechtschaft der Sünde schmachten,
aus den unseligen Banden der Hölle, führe sie
auf dem Wege wahrer Buße wieder zurück zur Freiheit der Kinder Gottes. Gib denen, welche
in Deiner Gnade leben, einen immer größeren
haß und Abschung nur zu leicht der schweren
Sünde die Wege bereitet. Uns Alle aber erlöse
von dem größten aller Nebel, von dem Tod in
der Sünde, auf welchen der ewige Verlust des
höchsten Gutes und die höchste Pein in der Ewigfeit solgt. Verleihe uns Allen Zeit und Gnade
zur Buße, scheike uns Deine heilige Liebe und
die endliche Veharrlichkeit. Amen. Gegrüßet.
Ehre sei.

#### Am sechszehnten Tage.

Vorbereitung siehe Seite 73.

Gebet mit inbrünstigem Verlangen.
— O mein Gott, der Du das höchste und

liebenswürdigste Gut und voll der Liebe und Tiebenswürdigste Gut und voll der Liebe und Güte gegen uns Menschen bist! ich erkenne wohl, wie sehr ich verpflichtet din, Dich zu lieben, und ich verlange es auch von ganzem Herzen; ja ich wünschte, Dich nicht etwa mit einer bloß gewöhnslichen, sondern mit einer großen, starken, vollkommenen und standhaften Liebe zu lieben, so daß ich mit dem Apostel sagen könne: "Wer wird mich von der Liebe Gottes scheiden? keine Drangsal, keine Versolgung und selbst nicht der Tod. Dglückliche Seele, die sich einer solchen Liebe beswucht ist! wußt ist!

wußt ist!

Aber ach! wie weit, o Gott, bin ich noch von solcher Liebe entfernt! Das Verlangen barnach brennt wohl in meinem Herzen, das Wollen ist da; es ist Deine Gabe, o mein Gott! ich anerkenne es in Demuth und danke Dir dasür; aber die eiserige und thatkräftige Liebe ist noch nicht in mir, das Vollbringen des Guten will sich bei mir nicht sinden lassen; es ist als ob der Feind meinen Willen gesangen hielte, so oft er zum Handeln nach der Liebe schreiten soll.

Doch auch das Vollbringen kannst Du, unendslicher gütiger Gott! mir verleihen; Du wirkst, wie Dein Upostel es sagt, das Wollen und das Vollbringen in uns nach Deinem Wohlgesallen.

Darum slehe ich zu Dir, der Du mir bereits das Wollen gegeben, o gib mir nun auch das Vollbringen! Du hast ein hestiges Verlangen nach Teiner Liebe in meinem Herzen angesacht, o stille nun auch dieses Verlangen, zünde in mir an das Feuer Deiner heiligen Liebe! Du hast

mir die Gnade verliehen, allezeit um die Gabe der Liebe zu bitten, o erhöre doch einmal mein Gebet; mache vollfommen das Werk, das Deine Gnade in mir angefangen! Vollfommen sind ja alle Deine Werke, o Herr! Vollende also auch das in mir begonnene Werk Deiner Güte umd Varmherzigkeit. Siehe doch nicht auf meine Unwürdigkeit, siehe vielmehr auf meine Bedürstigkeit, und verherrliche an mir Deine Macht und Varmherzigkeit. In Deiner Hand, o Herr! liegt mein Heil; nur Dein Arm und das Licht Deines Angesichtes kann mir helsen. Erhöre also das Verlangen und Flehen eines Armen, und er wird in Ewigkeit Deinen Namen preisen. Amen. —

#### Um fiebenzehnten Tage.

Vorbereitung fiehe Ceite 73.

Gebet mit inbrünstigem Verlangen.
— Wie lange, o Herr! werde ich zu Dir rusen, ohne daß Du mich erhörst? Wie lange werde ich zu Dir stehen, und keine Antwort erhalten? Siehe, mein ganzes Verlangen ist vor Dir, und mein Seufzen ist Dir nicht verborgen. Laß mich nicht länger harren wegen meiner Sünden; zögere, o gütigster Vater! nicht länger mit Veiner Hüsse. Du bist ja der Vater der Erbarmungen, der Gott alles Trostes. So tröste mich denn in meiner Vedrängniß, gib mir, was mein Herz mit so heißer Sehnsucht begehrt, gib mir die Gabe Veiner heistigen Liebe, einer indrünstigen, einer vollkommenen Liebe!

Wenn Du willst, o Herr! so kannst Du mir sie geben. Wie? Solltest Du etwa nicht geben wollen, was Du so leicht geben kannst? Ist etwa Deine Barmherzigkeit kleiner als Deine Macht? Sind nicht alle göttlichen Vollkommenheiten gleich groß in Dir? Ist nicht eine jede derselben unendlich, unermeßlich? Ja, wenn eine derselben größer sein könnte, als die andern, müßte ich das nicht gerade von Deiner Barmherzigkeit annehmen, da ja geschrieben steht: "Seine Erbarmung geht über alle seine Werke?" Ps. 144, 9.

Erzeige mir also, o Herr! Deine Barmherzigfeit; eröffne Deine wohlthätige Hand und schenke mir den Schatz Deiner heiligen Liebe. Gewiß, schenken wußt Du mir diesen kostbaren Schatz, denn Du findest kein Verdienst an mir, das nich einer so großen Gnade würdig machte; ich habe Nichts aus mir selbst, das ich Dir dagegen an-bieten könnte, als nur meine vielen Sünden und

Machlässigkeiten.

Dach ja, o mein Gott! ich habe etwas. Siehe an die unendlichen Verdienste Jesu Christi, Deines Sohnes, meines Erlösers; diese opfere ich Dir auf; sie sind wohl eine vollgültige Münze, um den Schah Deiner heiligen Liebe damit von Dir zu erkaufen; für einen so unendlich hohen Preis wirst Du mir denselben nicht versagen. Ich hoffe also die Gewährung meiner Vitte, ich hoffe sie mit der festesten Zuversicht, und diese meine Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Amen. Vater under. Gegrüßet. Ehre sei. Bater unfer. Gegrußet. Chre fei.

### Am achtzehnten Tage.

Vorbereitung siehe Seite 73.

Gebet mit Nebung der Demuth. — Bester Bater im Himmel! laß mich doch einmal Gnade sinden in Deinen Augen, erzeige Dich als einen Bater der Barmherzigkeit und erhöre das Rusen Deines Kindes! Es ist leider wahr, daß ich mich gar oft nicht als ein gutes Kind gegen Dich benommen, vielmehr dieses Namens nich unwürdig gezeigt habe. Aber durch Deine Gnade bin ich eben doch Dein Kind; erzeige Dich also an mir als einen Bater, erhöre das Gebet, das an mir als einen Bater, erhöre das Gebet, das ich in aller Demuth, aber auch mit kindlichem Vertrauen heute an Dich richte und an Dich zu richten gar nicht aufhören will. Komme mir zu Hulfe mit Deiner Erbarmung, strecke Deine Hand Hülfe mit Deiner Erbarmung, strecke Deine Hand auß zu meinem Heile; benn Deine Gebote habe ich mir erwählt, nach Deinen Geboten will ich wandeln, wenn Du mir helfen wirst. Ja dann, o Bater! werden meine Lippen Dein Lob verfün-ben und voll des freudigen Dankes ausrufen: Herr! wer ist Dir gleich? wer ist Dir gleich an Heiligkeit, an Güte und Barmherzigkeit? "Groß bist Du, o Herr! und überaus lobwürdig, und erhaben über alle Götter!" "Fürwahr, es ist kein Gott, wie unser Gott, und es ist kein Bolk so aroß, daß es seine Götter so nabe hätte, wie

son Got, all anset Got, und es ist ten Bott son groß, daß es seine Götter so nahe hätte, wie unser Gott nahe ist allen unsern Bitten!"
Und was ist es denn, o Vater! was ich von Dir begehre, um was ich Dich bitte? Es sind ja gute Gaben: die Gnade einer vollsommenen

Bekehrung zu Dir, die Gaben Deiner heiligen Liebe und der endlichen Beharrlichkeit. Das sind ja lauter Gaben, die Deinem Kinde höchst nothewendig, und Deiner und Deines Sohnes und des heiligen Geistes durchaus würdig sind. — Freilich din ich, der ich darum bitte, dieser Gaben nicht würdig. Allein da ich meine gänzliche Unswürdigkeit in tiesster Demuth vor Dir und dem ganzen Himmel bekenne, und die Ursache derselben, nämlich meine vielen Fehler und Sünden, von ganzem Herzen und zwar aus Liebe zu Dir bereue, so wirst Du mir diese Gaben — das hosse ich mit kindlicher Zuversicht — um der Verdienste Jesu Christi willen und vermöge Deiner überzgroßen Barmherzigkeit dennoch schenken. — Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Um nennzehnten Tage.

Borbereitung fiebe Ceite 73.

Gebet im Namen Jesu. — Mein Herr und Gott! Du hast mir durch ein ausdrückliches Gebot besohlen, Dich von ganzem Herzen und aus allen Kräften zu lieben. Und wenn Du es auch nicht geboten hättest, ich müßte es doch als meine heiligste Pflicht erkennen, da Du ja mein größter Bohlthäter und das höchste, vollkommenste Gut bist. Aber zur Ersüllung dieser heiligen Pflicht ist mir Deine Gnade nothwendig; und diese hast Du denen zu geben versprochen, die Dich darum bitten.

Siehe, darum flehe ich zu Dir, gib mir Deine Liebe, gib mir eine wahre, eine vollkommene Liebe

zu Dir. Ich bitte Dich barum, o himmlischer Bater! burch Deine unendliche Güte und Barm= herzigkeit; ich flehe darum durch Deinen göttlichen Sohn, den Du zu meiner Erlöfung in diese Welt gesandt und selbst in den Tod am Kreuze dahingegeben. Ihn opfere ich Dir auf mit allen seinen heiligsten und vermöge der Vereinigung seiner Menscheit mit seiner Gottheit unendlich werthvollen Handlungen; ihn opfere ich Dir auf mit allen Tugenden, die er geübt, mit allen Werken und Leiden, die er vom ersten Augenblick seiner heiligen Menschwerdung an bis zu seinem Tode am Kreuze zu meinem Heile auf sich genommen, sowie auch mit allen Anbetungen, Lobpreisungen und Danksagungen, mit allen Opfern und Bers demüthigungen, die er im heiligsten Sacrament des Altars ohne Unterlaß Dir darbringt. In seinem heiligsten Namen bitte ich Dich, o Bater! schenke mir die Gabe der heiligen Liebe, jener Liebe, welche bas Leben meiner Seele fein foll. Erhöre mich also, o gütigster Bater! verherrliche den Namen Deines geliebten Sohnes. Ja, ich hoffe es, ich zweifle nicht, daß ich die so ersehnte gute Gabe von Dir erhalten werde. Amen. Bater unfer. Gegrußet. Ghre fei.

#### Am zwanzigsten Tage.

Vorbereitung siehe Seite 73.

Gebet um die Liebe zu Jesus. — Himm= lischer Bater! ich erinnere Dich heute an jenes Wort Deines göttlichen Sohnes: "Niemand kommt zu mir, es sei denn, daß der Bater ihn ziehe." So bitte ich benn, o Bater! mit heißem Berlangen: ziehe mich, ziehe mich, daß ich zu Deinem Sohne komme, daß ich ihm ganz anhänge, daß ich ganz sein sei, ihm und Dir, o Bater! mit unwerbrüchticher Treue und auf vollkommene Weise diene,

und so durch ihn mein Heil erlange.
Schon damals hast Du, bester Vater! mich zu Deinem Sohne gezogen, als Du mich — ohne vorhergehendes Verdienst von meiner Seite — aus reiner Inade und Barmherzigkeit zum allein wahren römisch-katholischen Glauben berusen. Ziehe mich num auch, ich bitte Dich, durch Deine Liebe mich nun auch, ich bitte Dich, burch Deine Liebe zu Deinem Sohne, ziehe mich durch die heilige Liebe noch näher zu ihm, als dieß durch den Glauben geschehen ist, da ja in Christo nur jener Glauben gilt, der durch die Liebe wirksam ist. Durch den wahren Glauben erkenne ich Deinen Sohn, als den einzigen Weg, der zum Heile führt; durch die Liebe wandle ich auf diesem Weg, sie vereinigt mich mit ihm. D daß doch die Liebe mich so enge und so sest mit Deinem Sohne vereinigte, daß ich mit dem Apostel sagen könnte: ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir; und daß nichts in der ganzen Welt mehr im Stande sei, mich von Jesus zu trennen! Umen. Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

# 21m einnudzwanzigften Tage.

Borbereitung siehe Seite 73.

Gebet um die Liebe zu Jesus. — Himm= lischer Vater! ich gebenke des Wortes, das einst Dein göttlicher Cohn ausgesprochen: "Alles, was

mir der Later gibt, das wird zu mir kommen, und den, der zu mir kommt, werde ich nicht von mir verstoßen." Im Hindlick auf dieses Wort wage ich es jetzt, Dich zu bitten: gib mich Deinem Sohne, den Du mit unendlicher Liebe liebst und von dem Du ebenfalls mit unendlicher Liebe gesliebet wirst; gib mir die Gnade, daß ich zu Deinem Sohne komme, an dem Du in alle Gwigkeit Dein Wohlgefallen hast; mache, daß ich durch eine innige und große Liebe mit ihm vereinigt und

durch ihn selig werde!

Auf mas Anderes zielt das Verlangen Deines göttlichen Sohnes, als nach dem Heile unserer Seelen? Wegen uns und um unseres Heiles willen ist er ja aus Deinem Schooße vom Himmel auf die Erde herabgestiegen; um unseres Heiles willen hat er im reinsten Leid der heiligsten Jungfrau Maria Fleisch angenommen, und in seiner menschlichen Natur so viele Beschwernisse und Leiden, ja selbst den bittersten Tod am Kreuze erduldet. "Mich dürstet!" so rief er am Kreuze steuldet. "Mich dürstet!" so rief er am Kreuze stevend aus. Du weißt es, o Bater! wornach Deinen Sohn dürstet; er dürstet nach den Seelen, die er mit seinem Blute erkaust, durch seinen Tod erlöset hat. Diese Seelen möchte er retten und zum Himmel sühren; die Frucht seines bittern Leidens möchte er an ihnen verherrlicht sehen.

Himmlischer Bater! so siehe also auf bas Berlangen Deines geliebtesten Sohnes; stille seinen brennenden Durst; gib ihm die Seelen, nach denen er so sehr durstet! Wirf auch einen gnädigen Blick auf mich, den Unwürdigsten; schenke auch mich Deinem göttlichen Sohne! Siehe, ich glaube an ihn, als an Deinen eingeborenen Sohn, der da Mensch geworden, um uns Menschen zu erslösen; ich hoffe auf ihn, ich liebe ihn von ganzem Herzen, und mein einziges Verlangen ist, ihn immer mehr und mehr zu lieben, ihm, meinem göttlichen Erlöser, ganz und gar anzugehören. Schenke mir also, o Vater! ich bitte flehentlich, schenke mir die Gnade, daß ich zu Deinem göttlichen Sohne komme; vereinige mich so innig und fest mit ihm durch das Band der heiligen Liebe, daß mich nichts mehr von ihm zu scheiden vermöge. Umen. Vater unser Gegrüßet. Ehre sei.

## Um zweinudzwanzigften Tage.

Borbereitung fiehe Geite 73.

Borbereitung siehe Seite 73.
Gebet um die Liebe zu Jesus. — Rochmals erinnere ich mich, o gütigster Gott und Vater! an jenes Wort Deines göttlichen Sohnes: "Niemand kommt zu mir, es sei denn, daß der Bater ihn ziehe." So bitte ich Dich denn, o bester Vater! ziehe mich durch die Macht Deiner Gnade, daß ich zu Deinem Sohne komme durch die heislige Liebe; denn mir ist es gut, ihm anzuhängen, ihm zu dienen, ihn aus ganzem Herzen zu sieden. Vater! siehter Vater! ziehe mich zu Deinem Sohne! Ich bitte Dich darum durch die unendsliche Liebe, mit welcher Du selbst Deinen eingebornen Sohn mir zum Erlöser gegeben. D Vater! laß durch dieselbe Liebe, welche Dich bewog, mir Deinen Sohn zu schenken, Dich auch bewegen, mich zu Deinem Sohne hinzuziehen, auf daß ich

durch ihn mein Heil erlange. Wozu anders hast Du ihn in die Welt dahingegeben, als daß teine nach Deinem Ebenbild erschaffene Seele verloren gehe, sondern alle selig werden, die an ihn glauben? Und was anders sucht Dein menschgewordener Sohn mit allen seinen Gebeten und Arzbeiten, Mühen und Leiden auf Erden, als die durch die Sünde Adams und ihre eignen Sünden verlorenen Menschenselen zu retten und selig zu machen? Er hat sie erkauft um den unendlich werthvollen Preis seines heiligsten Blutes, und verlangt nichts mehr, als daß sein kostdarstes. Ulut für keine Seele vergebens gestossen sei gereiche. Siehe doch gnädig an dieses heilige Verlangen, diese brennende Sehnsucht seines göttlichen Herzens! Es ist wahr, o Vater! Du bist die Heiligkeit und Gerechtigkeit selbst, — und ich din der großen Inade, um die ich Dich inständig bitte, nicht würdig. Aber Du bist ja zugleich auch die Güte selbst und ein Vater von unendlicher Barmherzigsteit, darum vertraue ich sest, daß Du, mehr auf die erhabenste Würdigkeit Deines Sohnes als auf meine Unwürdigkeit achtend, meine Bitte erhören werdest. Amen. Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Um dreinndzwanzigsten Tage.

Borbereitung fiehe Seite 73.

Gebet mit Berufung auf Gottes Macht und Barmherzigfeit. — Herr, mein Gott! Du bift allmächtig, "Allmächtiger ift Dein Rame"; Alles, was Du willst, das vollbringst Du auch, und Niemand ist im Stande, Deinen Willen unwirksam zu machen, wenn Du einmal das Heil eines Menschen beschlossen hast; denn Du bist der Herr aller Dinge, und selbst der Wille des Menschen ist in Deiner Gewalt. "Wenn Du willst, Herr! so kannst Du mich reinigen," wenn Du willst, so kannst Du aus einem großen Sünder einen großen Heiligen machen, der ganz erstüllt und durchdrungen ist von der Liebe zu Dir; Du, der Du aus den Steinen Kinder Abrahams

bildest!

bilbest!

Bohlan benn, zeige auch an mir Deine unbeschränkte Macht! Berherrliche an mir Deine
unaussprechliche Güte und Barmherzigkeit, Du,
ber Du Alle rettest, die auf Dich hoffen! Mache,
baß ich, ber ich bisher stets nur die Eitelkeit geliedt und nach Trugbildern gehascht, von nun an
Dich, meinen Herrn und Gott, allein liebe aus
ganzem Herzen und aus allen meinen Kräften.
Du, der Du Deine Gnade dort überfließen lässek,
wo die Sünde überhandgenommen hatte, mache,
ich ditte Dich ehrerbietigst, mache, daß ich Dich
viel liebe, weil ich auch viel gesündigt habe. Bers
sage mir doch nicht länger die Gnade, um die ich
Dich so inständig bitte. Halte das Mitleiden
Deiner Barmherzigkeit nicht länger mehr zurück.
Siehe, wie schwach und armselig ich bin, und komme
mir zuwor mit Deinen Erbarmungen. D Gott,
meine Hülfe und mein Heil! erhöre mich um der
Ehre Deines heiligsten Namens willen. Umen.

Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

Dolfinger, Liebe. Dr. 4.

## Am vierundzwanzigften Tage.

Vorbereitung fiehe Seite 73.

Gebet mit lebung bes Gottvertrauens. - Berr, mein Gott! mit fester Zuverficht hoffe d auf Dich. Du wirst Dich meiner erbarmen, Du wirst mein Gebet in Gnaden ansehen, denn Du bist ein guter Gott, ein Gott von unendlicher Barmherzigkeit. Du bist gut gegen Alle, die Dich anrusen, und ganz besonders gegen eine Seele, die Dich suchet. Dir ist es eigen, Dich allezeit zu erbarmen, und selbst Solchen Wohlthaten zu

fpenden, die berfelben unwürdig find!

In der That, als Dein Gobn einst im fterb= lichen Fleische hienieden unter den Menschen wan-belte, waren alle seine Schritte und Tritte mit Wohlthun bezeichnet. Nicht einen Einzigen, der bei ihm Hülfe suchte, hat er ohne dieselbe von sich entlassen; felbst dann versagte er feine Bulfe nicht, entlassen; selbst dann versagte er seine Hülfe nicht, wenn die Bitte zunächst auf ein zeitliches Gut gerichtet war. — Und Du, o himmlischer Bater! solltest mir Deine Hülfe versagen können, da ich Dich um geistliche Güter bitte, um jene Güter, von denen Du doch selber willst, daß wir sie von Dir begehren sollen? Du solltest mir die Gabe Deiner heiligen Liebe versagen, nach der ich so sehnlichst verlange, um die ich Dich schon so oft und inständig gebeten habe und setzt wiederum von ganzem Herzen bitte? Rimmermehr; Du mirst so hoffe ich mit seltem Vertragen auf wirst, so hoffe ich mit festem Bertrauen auf Deine unendliche Gute, Du wirft mein Flehen um eine so himmlische Gabe, die vor allen an=

bern Deiner würdig und mir zum Seile noth-wendig ift, gnädigst erhören. Umen. Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

### Um fünfundzwanzigsten Tage.

Vorbereitung fiebe Ceite 73.

Sebet mit Uebung des Gottvertrauens.

— Herr! Du hast gesagt: "Wenn Jemand Durst hat, der komme zu mir;" und wiederum: "Kommet Alle zu den Wassern, die ihr Durst habet." Siehe! ich habe Durst, einen heftigen Durst habe ich nach Deiner Liebe. Mein Herz drennt vor Verlangen, Dich zu lieben, Dich allein zu lieben, Dich von ganzer Seele und aus allen Kräften zu lieben. Diese Liebe hast Du' selbst mir geboten, und hast dieses Gebot als das erste und größte bezeichnet; diese Liebe ist also meine erste und heisligste Pflicht. Gebet mit lebung des Gottvertrauens.

ligste Pflicht.

Allein da es nicht in meinen Kräften steht, Dich, o Herr! also zu lieben, wenn Du mir nicht Deine Gnade dazu verseihst, so bitte ich Dich: gib mir, o Herr! diese Deine Gnade, schenke mir Deine heilige Liebe, die Tu mir geboten, auf daß ich meine erste und heiligste Pflicht treu ersüllen möge. — Ich weiß es, daß ich einer so großen Gnade gar nicht würdig bin; aber ich weiß auch, daß Du Macht hast, auch einen Unwürdigen derzselben würdig zu machen, und daß Deine unendeliche Güte und Barmherzigkeit auch das Flehen der Unwürdigen nicht verschmäht. Stille also, ich bitte Dich, o Herr! stille meinen brennenden Durst nach Deiner Liebe. Laß mich lieber sterben, als

leben, ohne Dich zu lieben, ober vielmehr: laß mich absterben aller eitlen, irdischen Liebe, und einzig und allein Deiner Liebe leben. Herr! ershöre nein Gebet und laß mein Rufen zu Dir kommen.

Ja, Du wirst mich erhören, Du wirst Dich meiner erbarmen und meine Hoffnung nicht zu Schanden werden lassen. Ich glaube es, ich hosse es; und wenn mein Glaube noch nicht fest genug, meine Hoffnung noch nicht start genug ist, o so hilf meinem Unglauben, stärke meine Hoffnung, ninn hinweg von mir alles Zweiseln und Wanten, das ja nur Dich beleidigen und mich der Ershörung unwürdig machen müßte.

hotting undereitz undere untereit und gereiter allgütiger, unendlich wahrs haftiger und getreuer Gett! warum sollte ich denn nicht ganz auf Dich vertrauen? warum nicht mit vollster Zuversicht die Erhörung meines Gebetes von Dir erwarten? Nein, nimmermehr will ich wanken im Vertrauen auf Dich, in Ewigkeit nicht mehr. Amen. Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Um fechsundzwanzigften Tage.

Porbereitung siehe Seite 73.

Gebet im Namen Jesu. — Himmlischer Bater! Du hast mich für Dich und zu Deiner Ehre erschaffen. Und welches ist wohl die Ehre, die Du dabei für Dich im Auge hattest? "Die Ehre des Baters," sagt die heilige Schrift, "ist ein weiser Sohn;" die wahre Weisheit aber hat die Furcht des Herrn zu ihrem Anfange und dessen Liebe zu ihrer Bollendung; die Liebe Gottes

ist die vollkommene und ehrenvolle Weisheit. — Diese wahre Weisheit, welche in Deiner Furcht und Liebe besteht, gib mir, o Vater! um Jesu, Deines Sohnes willen, der Deinem Willen gemäß zu meinem Heile Fleisch geworden ist und unter uns gewohnet hat; ich ditte Dich darum durch die unvergleichliche Unschuld und Hendigerit seines Wandels auf Erden und durch den ganzen Schatzseiner unendlichen Verdienste, die er erworden und mir geschenket hat.

Es ist wahr, die vielen und großen Sünden, die ich begangen, sind wider mich, ein übler und ekelerregender Seruch steigt aus denselben empor zu Deinem Throne. Aber größer als dieser üble Geruch meiner Sünden ist der Wohlgeruch der erhabensten Tugenden, die Dein zu meinem Heile menschgewordener Sohn in seiner heiligen Menscheit geübt hat. Laß also, o Vater der Barmberzigkeit! den süßen Wohlgeruch der Tugenden Deines Sohnes zu Dir emporsteigen, daß er allen üblen Geruch meiner Sünden verscheuche und verzbränge, und halte nicht länger Deinen Vatersegen über mich, Dein unwürdiges Kind, zurück, sondern ertheile mir die Gnade, um die ich so sehn, in dessen Leiner heiligen Liebe! — Allerdings bin ich, o Vater! vieler Fehltritte und Sünden schuldig, aber Dein Sohn, in dessen Namen ich Dich bitte, ist ein unschuldiges Lamm, ein Lamm ohne alle Makel; er ist beltig und undessecht und von den Sündern abgesondert; er ist zugleich der Mittler und Fürzsprecher der Sünder bei Dir; er ist der große

Sündenversöhner und zugleich das Bersöhnungsopfer für sie. Allerdings bin ich ein armseliger,
elender Mensch, der keine Rücksicht verdient; aber
er, Dein eingeborner Sohn, ist auch Mensch, wie
ich, ist mein Bruder geworden, damit Du besto
eher wieder mein Bater sein könnest. Um seinetwillen also erhöre, o Bater! meine Bitte. Amen.
Bater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

#### Um fiebenundzwanzigsten Tage.

Borbereitung siehe Seite 73.

Gebet im Namen Zeju. — Mein Gott und Vater! ich weiß gar wohl, daß an mir nichts ist, das da verdiente, eine so große Gnade von Dir zu erhalten, wie die ist, nach welcher ich unaufhörlich verlange und um welche ich Dich jetzt wieder demüthigst bitten möchte. Aber Du selbst hast mir durch Deinen göttlichen Sohn den Weg gezeigt, den ich einschlagen soll, um Alles, was mir zum Heile nothwendig oder doch ersprießlich ist, ganz sicher zu erlangen. Diesen Weg will ich gehen, im Namen Jesu will ich bitten um die Gabe Deiner heiligen Liebe.

Siehe also, o Bater! auf Deinen Sohn, durch welchen wir Zutritt zu Dir haben; siehe ihn an nicht bloß insoferne er wahrer Gott und mit Dir Eines göttlichen Wesens ist, sondern auch insoferne er zugleich wahrer Mensch, in Allem uns gleich ist mit Ausnahme der Sünde. Siehe an all seine Werke, die er auf Erden gethan, und die als Werke eines Gottmenschen einen unendlichen Werth haben in Deinen Augen. Erinnere Dich,

wie er Deinen Namen ben Menschen geofsenbart und Dich auf Erden verherrlicht hat. Erinnere Dich, wie er allezeit gethan, was Dir wohlgesiel, wie er es selbst sagt: "Was meinem himmtlichen Vater wohlgesällig ist, thue ich allezeit;" "Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu thun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat;" "Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu thun." Sein Gehorsam gegen Dich ging dis zum Tode, ja dis zu jenem Tode am Kreuze, dem er sich zu Deiner Verherrlichung und zu unserm Heile überzgeben wollte.

Da ich Dir, o Vater! diesen Deinen Sohn mit den unendlich kostbaren Verdiensten seines stellvertretenden Gehorsams vorstelle und Dich in seinem heiligsten Namen bitte, sollte es da möglich sein, daß Du mir meine Bitte versagest? Rein, nein, o gütigster Vater! Du wirst mich erhören wegen Deines göttlichen Sohnes; um seinetwillen wirst Du mir, das hosse ich mit fester Zuversicht, die Gabe der heiligen Liebe geben. Amen. Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

# Um achtundzwanzigften Tage.

Borbereitung fiehe Seite 73.

Gebet im Namen Jesu. — Bater! ich kann nicht aufhören, Dir Jesum Christum, Deinen göttlichen Sohn, vorzustellen und durch ihn Gnade bei Dir zu suchen. Bater! ich bitte Dich, Du wollest mich in Jesu, Deinem göttlichen Sohne, ansehen, damit Du bewogen werden mögest, meine Bitte gnädigst zu erhören, mir Deine heis

lige Liebe zu ertheilen, nach der ich so sehr ver=

Lange.

In Jesu, Deinem geliebtesten Sohne, siehe mich also an, o bester Vater! in Deinem Sohne, ben Du selbst zum Heile der Welt dahingegeben. In Jesu, dem zweiten und himmlischen Adam, siehe mich an, im Urheber des wahren Lebens der Gnade, und nicht in dem ersten und irdischen Adam, dem Stamwater meines natürlichen Lebens und des Todes der Sünde. Wenn Du im ersten Abam, dem Stammodier meines naturnagen Tochennend bes Todes der Sünde. Wenn Du im ersten Ndam Ursachen sindest, mich zu verdammen, so sindest Du im zweiten Abam noch viel größere Ursachen, nuch selig zu machen. Und das Seligmachen entspricht ja viel mehr der übergroßen Liebe, die Du zu den Menschen trägst. Zudem hast Du ja Leinen göttlichen Sohn ebendeschalb in die Welt dahingegeden, daß wir nicht verloren gehen, sondern durch ihn selig werden. In ihm haben wir unendlich mehr Gutes erhalten, als wir in Abam verloren haben. Mit ihm hast Du, o Vater! uns sürwahr Alles gegeben, wie Dein Apostel sagt. Wie solltest Du mir also irgend etwas, was zu meinem Heile dient, noch versagen können, nachdem Du das Kostbarste, was Du nur geben konntest, Deinen eigenen unendlich geliebten Sohn, zu unserem Heile dahingegeben?

Bater! Deine unendliche Güte und die unendslichen Verdienste Deines göttlichen Sohnes, meisnes Erlösers, sind die ganze Stüße meines Verstrauens und meine Hosspung. In Fesu, Deinem Sohne, bin ich reich geworden, so daß es mir an keiner Gnade gebricht, wenn ich nur Dich, o

Bater! in seinem Namen darum bitte. Amen. Bater unfer. Gegruget. Ehre fei.

## Um nennundzwauzigsten Tage.

Borbereitung fiehe Geite 73.

Gebet im Namen Jesu. — Bater! ich bin Einer aus jenen, die Dein göttlicher Sohn um einen unendlich theuren Preis erfaust hat. Meinetwegen hat er, da er in der Gestalt Gottes war, sich selbst erniedrigt dis zur Knechtsgestalt und ist Dir gehorsam geworden dis zum Tode des Kreuzes. Meinetwegen ist er geworden, was er nicht war, und doch geblieben, was er von Ewigkeit war. Meinetwegen ist er vom heiligen Geiste empfangen und aus Maria, der Jungfrau, als Mensch geboren worden. Meinetwegen lag er als ein kleines, schwaches Kindlein in armselige Windeln eingewickelt in dem Stalle zu Bethlehem; meinetwegen hing er als ein Mann der Schmach auf Golgatha. Ich, ja ich bin die Ursache des großen Vertes seiner heiligen Menschwerdung, all' seiner Mühen und Leiden auf Erden und seines bitterssten Todes am Kreuze. sten Todes am Kreuze.

Bater! kannst Du Dich bessen erinnern, ohne Dich meiner zu erbarmen, ohne mir Deine heilige Liebe zu gewähren, nach der ich so heiß verlange, um die ich Dich ohne Unterlaß bitte? D wenn Du auch in mir nichts sindest, das Dich zum Mitseiden bewegen könnte, so sindest Du doch in Jesu, Deinem göttlichen Sohne, unserem Erlöser,

und in Deinem göttlichen Vaterherzen selbst mächtige Beweggründe zum Erbarmen mit und; und auf diese, auf diese allein stützt sich meine kindliche Zuversicht, daß Du meine Bitte erhören, daß Du mir Deine heilige Liebe schenken werdest. Ja, schenke sie mir um Deines göttlichen Sohnes, meines Erlösers willen und zur Verherrlichung Deiner und Barmherzigkeit. Umen. Bater unfer. Gegruget. Ehre fei.

## Um breißigften Tage.

Borbereitung fiehe Seite 73.

Borbercitung siehe Seite 73.

Sebet im Namen Jesu. — Nochmals bitte ich Dich, o himmlischer Bater! im Namen Deines göttlichen Sohnes, der ja nun mein Mittler und kursprecher bei Dir ist, nicht allein im Himmel, wo er in höchster Glorie zu Deiner Rechten thronet, sondern auch auf unseren Altären, wo er unter der unscheinbaren Gestalt des Brodes im Sacramente gegenwärtig ist, und ohne Unterlaß sür mich bittet, sich unzähligemal durch die Hände der Priester für mein Heil opfert, indem er sein ganzes Erlösungswerk auf geheimnisvolle Weise erneuert und Dir, o Bater! für uns vorstellt.

So höre denn, liedevollster Bater! auf die inständigen Bittea, mit welchen Dein göttlicher Sohn sich sort und fort für mich bei Dir verwendet, wie er es einst im sterblichen Fleische unter Thränen gethan hat und "wegen seiner Ehrzerbietung von Dir erhört" wurde. Er zeigt Dir zugleich seine heiligsten Wunden, die er für mich empfangen hat, und auch sie rusen gleich den bes

redtesten Zungen für mich zu Dir; auch sein für mich vergossenes kostbarstes Blut erhebt zugleich seine Machitimme und ruft — nicht, wie einst das Blut Abels, um Nache, sondern — um Barmsberzigkeit für mich zu Dir. Und mit dieser Machtstimme vereinigt sich noch das Gebet aller Engel und heiligen, deren Fürsprache ich anruse; insbesondere die so vielvermögende Fürbitte der Königin aller Engel und heiligen, der jungfräuslichen Mutter Deines göttlichen Sohnes, welche auch ihrerseits Deinen und ihren Sohn Dir am Kreuze für mich aufgeopsert und zu meinem heile mitgelitten hat. mitgelitten hat.

Lag Dich also, o bester Bater! durch so viel= fache Fürbitte zum Erbarmen bewegen, gewähre mir doch einmal den innigsten Wunsch meines Herzens, schenke mir die Gabe der heiligen Liebe, im welche Dich zu bitten ich nicht aufhören werde, bis ich erhöret bin. Amen. Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

## Um einunddreißigsten Tage.

Borbereitung fiehe Seite 73.

Gebet um mahre, werkthätige Liebe. — Unendlich gütiger und barmherziger Gott, Du Gott der Liebe! um Teine Liebe bitte ich Dich, aber um eine ächte und wahrhafte Liebe zu Dir. "Wer meine Gebote hat und sie hält," jo sprach Tein göttlicher Sohn, "der ist's, der mich liebt." Denmach besteht die ächte und wahrhafte Liebe zu Dir in der treuen Beobachtung Deiner heiligen Giehnte.

Diese Liebe gib mir asso, o Herr! Schenke mir einen jederzeit geneigten Willen, Dein heiliges Gesetz zu ersüllen, mache, daß ich in Deinen Geboten wande. Gib, daß ich Dein Gesetz stebe, daß es mir vor Augen schwebe den ganzen Tag, daß es mir eine leichte Bürde und ein süßes Joch werde, daß die Beodachtung Deiner Gedote das einzige Verlangen und die höchste Wonne meines Herzens sei! — Herr, mein Gott! gib, daß ich nichts Anderes wollen könne, als was Du willst; beuge und unterwirf meinen widerspenstigen Willen unter Deinen göttlichen Willen!

Der bin ich etwa dazu auf der Welt, daß ich nur nach meinem Sinne und Belieben lebe, wie Siner, der feinen Herrn über sich hat, von dem er abhängig wäre? Ift nicht derzenige nothwendiger Weise mein Herr, der mein Erschaffer ist? Und hat mein Schöpfer mich nicht dazu bestimmt, daß ich ihn als meinen Herrn ersennen, sieben und ihm allein dienen soll? — Nein, "ich bin nicht auf diese Welt gesommen, daß ich meinen Willen thue," so nuß auch ich mit meinem Heilande sagen, "sondern daß ich den Willen bessent ihm in Wahrheit sagen könnte: "Meine Speise ist und in Allen Willen meines Baters thue;" und: "Was ihm wohlgefällig ist, thue ich allezeit!, Herr, mein Gott! nimm mich zu einem solchen Diener auf, der ganz nach Deinem heiligsten Willen sieher Zeit und in allen Dingen! Wache, daß ich nach Deinem Gestim Beiste wandse und die Gelüste des

Meisches nicht vollbringe; dann werde ich nicht nur Dein guter und getreuer Diener, sondern Dein Kind sein; denn diesenigen, welche vom Geiste Gottes getrieben und regiert werden, sind Kinder Gottes. So wird auch meine Liebe zu Dir nicht bloß in leeren Worten und unfruchtbaren Gefühlen bestehen, sie wird sich durch gottzgefälliges Wandeln und Wirken als eine ächte und wahrhafte Liebe bewähren. Umen. Vater unser. Gegrüßet. Ehre sei.

# Dritter Abschnitt. Die Heiligung des Tages.

# I. Interricht.

Tu weißt wohl, mein Christ! daß unser ganzes Leben dem Herrn geweiht und geheiligt werden soll. dun ist aber unser ganzes Leben nichts Anderes als eine ununterbrochene Reihenfolge von Tagen; und darum werden wir unserer Lebensaufgabe nur insoweit nachkommen, als wir darauf bedacht sind, seden eine zelnen Tag zu heiligen, d. h. auf eine heilige Weise zuzubringen. Dazu ist aber vor Allem nothwendig, recht zu wissen, was zur Heiligung des Tages ersordert wird, oder was man thun nuß, um den Tag auf eine heilige Weise zuzubringen.

Bestände bie Beiligkeit im Beten oder im Faiten und leiblichen Strengheiten, so mußtest bu, mein

Chrift! ben gangen Tag und alle Tage beines Lebens mit stetem Gebete ober beständiger Verrichtung von Bugwerken gubringen, um beine Lebenstage ju beiligen. Allein so gewiß es ift, daß es hienieden feine Beiligfeit gibt ohne Eifer in den Aebungen der Frömmig-feit und der Abtödtung, so gewiß ist es auch, daß diese allein das Wesen der Heiligkeit noch nicht ausmachen. Bergudungen aber, und himmlische Erichei-nungen, jowie andere außerordentliche und wunderbare Dinge gehören gar nicht zum Wesen ber Beilig= feit. Wohl besohnt und bezeugt damit der liebe Gott zuweilen bie Beiligkeit feiner Diener. Go aber Jemand aus Vorwit ober hojiärtiger Berblenbung nach jolchen Dingen haichte, liefe er große Gefahr, den Trugbildern und Blendwerken des Satans zu seiner gerechten Strafe anheimzufallen, und in zeitliches und ewiges Verberben zu gerathen. - 28 orin besteht also die christliche Vollkommenheit ober die Beiliafeit? Gie besteht in der vollkommenen Gr= füllung des göttlichen Willens. "Micht ein Jeber, ber zu mir sagt: Gerr, Gerr! wird eingehen in's Fimmelreich, jonbern wer ben Willen meines Baters thut, ber im Simmel ift, ber wird eingehen

in's Himmelreich." Matth. 7, 21.
Du wirst also, mein Christ! ben Tag wahrhaft heiligen, wenn du während des ganzen Tages den Villen Gottes vollkommen zu ersüllen trachtest, d. h. wenn du 1. den Verken obliegt, welche Gott von dir will, und 2., sie so verrichtet, wie es Gott will. Diese beiden Punkte wollen wir darum etwas

näher betrachten.

#### 1. Mit mas für Werken sollen wir ben Tag zubringen?

Gut und heilig ist nur bas, was bem Willen

Gottes gemäß ist. Darum können nur jene Werke zur Heiligung des Tages sich eignen, welche dem Willen Gottes entsprechen. Nun ist es bekanntlich Gottes Anordnung, daß wir an sechs Tagen jür unsere irdizigen Bedürznisse jogen, den siebenten Tag aber ihm, d. h. seiner Berehrung und der Bezorgung des ewigen. Seines Anderes will bennach Gott an den ihm in ganz besonderer Weise geheiligten Tagen, d. i. an den Sonne und gebotenen Keiertagen, und etwas Anderes an den gewöhnlichen Wochen- oder Werktagen.

Un ben Sonn= und gebotenen Feiertagen An den Sonnsund gebotenen Feiertagen verlangt er, daß wir zu seiner Ehre vor Allem dem heiligen Mexopier beiwohnen; denn dieses ist das vortresslichste Werf der Gottesverchrung, und darum auch von der Kirche Gottes an diesen Tagen noch durch ein besonderes Gebot vorgeschrieben. Gott verslangt serner, daß wir an diesen Tagen das Wortes in Predigt und christlicher Lehre fleißig andören, und nach Möglichkeit auch an den öffentlichen Nachmittagsandachten Theil nehmen. — Auserdem ist es seinem Willen gemäß, daß wir die übrige Zeit mit Werken der Gottseligkeit (als da sind: Empjang der heiligen Sacramente, Besuchung des hochwürdigsten Gutes, des heiligen Kreuzweges, des Missionsfreuzes heiligen Sacramente, Besuchung bes hochwürdigsten Gutes, des heiligen Kreuzweges, des Missionskreuzes oder der Gräber unserer Lieben, gestiliche Lesung, Rossenkrauzgebot) und mit Werken der christlichen Barnsberzigkeit (Besuch der Kranken, Trösung der Betrüßten, Besehrung der Unwissenden u. s. w.) zudringen. Auch eine anständige Erholung, oder eine ehrbare Und eine anständige Erholung, oder eine ehrbare Unterhaltung besonders im Kreise der Familie oder mit driftlich gesinnten Freunden ist dem Villen Gottes gemäß, da er ja will, daß wir an diesen Tagen auch ruhen und solche Freuden haben, wie sie sich jür Christen gesienen Chriften geziemen.

An den Werktagen hingegen will Gott, daß wir für unsere zeitlichen Bedürsnisse sorgen und unsern Berufsgeschäften obliegen. "Sechs Tage sollst die arbeiten, und alle deine Geschäfte thun." 2 Mos. 20, 9. — Die göttliche Boriehung hat nämlich einem Jeden einen gewissen Stand oder Beruf gezeben, der gewisse Pflichten mit sich bringt. Andere Pflichten konunen den Vorgesetzten, andere den Unterzeichen zu; andere hat der Hauswater, andere die Benühnutter und wieder andere den kontien die Kinder gebenen zu; andere hat der Hausvater, andere die Hausmutter, und wieder andere haben die Kinder; zu andern Verrichtungen verpstichtet der Priestere, zu andern der Ordensstand, zu andern der Stand eines Beanten, eines Soldaten, eines Haudwerkers oder Künftlers oder Gelehrten u. s. f. Für jeden Einzelnen nun sind die Verrichtungen und Geschäfte, zu denen sein Verus verpstichtet, recht eigentlich "seine Geschäfte" oder die Verke, welche Gott an den Wochentagen von ihm verlangt. Wer immer asso Gott die nen will, muß an den Werktagen, fo lange ihm Gott Gesundheit und Kräfte dazu schenkt, diesen seinen Geschäditen undigehen; und wer dieses nicht thut, der dient Gott nicht, was innner er auch soust thun mag. Dieß gilt nicht nur von jenen Männern, die, austatt in ihrer Werkstäte oder auf ihrem Arbeitszimmer thätig zu sein, ihre Zeit im Wirthshause mit Trinken, Spielen, Bolitifiren vergenben, - nicht nur von epteleit, Politistrein vergenden, — nicht nitr von jenen Frauen, die, anstatt für ihr Hauswesen und ihre Kinder zu sorgen, die Zeit mit Tändeleien, uns mützen Gesprächen und unnöthigen Besuchen versieren; — dies gilt selbst von denen, welche sich zwar an sich guten Werken, frommen Uebungen hingeben, aber mit Hintansehung der Geschäfte und Pflichten ihres Beruses. — Damit ist jedoch nicht gesagt, daß wir an den Verkagen nicht beten, gar keine Zeit auf Andachtsübungen verwenden dürfen. Vielnehr wird

Jeber, der den Tag chriftlich zubringen will, täglich auch einiges Gebet mit seinen Arbeiten verbinden müssen. Unsere Seele bedarf ja täglich des göttlichen Enadenbeistandes, um sich vor der Sünde bewahren und die Tugend üben zu können. Und warum anders sehrt und der göttliche Heiland um diese tägliche Brod unserer Seele nur für "heute" bitten, als um anzudenten, daß wir morgen wieder, daß wir alle Tage aus Weue darum bitten sollen? — Deßhald begnügen sich auch jene Christen, welche Gott von Herzen lieden und ihm vollkommen dienen wollen, noch nicht damit, daß sie des Morgens und Abends, vor und nach dem Essen, und beim dreimaligen Läusten des "Engel des Herrn" ihr Gebet verrichten, — sie suchen auch wo möglich alle Tage der heiligen Messe beizuwohnen und auch unter den Geschäften öfters ihr Herz zu Gott zu erheben, ja sie verwenden alle Zeit, die ihnen nach Erfüllung ihrer Berusspsschlichen und der nothwendigen Ruhe und Erholung etwa noch übrig bleibt, aus Werfe der Gottzeligseit und der christlichen Kächstenliede. — Aber so viel geht aus dem Gesagten hervor, daß an den Werftagen daß Maß der mündlichen Gedete und frommen Werfe sich richten müsse nach dem Verhältnisse der Arbeiten und Geschäfte, die man vermöge seines Standes und Beruses zu besorgen hat; und daß man die über das gewöhnliche Maß der Nothwendigkeit hinzausgehenden Andachtsübungen an diesen Tagen unterslassen Indachtsübungen an diesen Tagen unterslassen Indachtsübungen an diesen Tagen unterslassen des Gehorsam oder die Menge und Dringlichseit der Verussgeschäfte ersordern.

Daß das Essen und Trinken, die Erholung und

Daß das Essen und Trinken, die Erholung und Ruhe, und was immer zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit, zur Erneuerung der Kräfte täglich nothwendig ift, auch an allen Tagen dem Villen

Gottes gemäß sei, bedarf kaum der Erwähnung. — Gbenjo einleuchtend ist es, daß an den gebotenen Fast= und Abstinenztagen die Beodachtung der dießigligen firchlichen Vorschriften zu den Verken ge- hört, die Gott von uns verlangt. Gott selbst hat ja der Kirche den Besehl und die Vollmacht gegeben, solche Vorschriften zu unserem Heile zu machen; also will er auch, daß wir dieselben besolgen. — Werden wir aber von Gott heimgesucht mit Krankheit oder Gesbrechlich feit, so daß wir weder an Sonntagen die Kirche besuchen, noch an Werktagen unseren Geichäften nachkommen können, so ist das ein sicheres Zeichen, daß Gott Solches jetzt auch nicht von uns will, daß wir ihm jetzt vielmehr durch Geduld und freudige Erzebung in seinen Willen dienen sollen. Siermit habe ich dir, mein Christ! alle Werfe

gebung in seinen Willen dienen sollen. Hiermit habe ich dir, mein Christ! alle Werke ausgezählt, mit denen du nach Gottes Willen den Tag zudringen sollst. Du hast ohne Zweisel daraus erstehen, daß die Heiligung des Tages keine außerordentlichen Werke ersordert, daß sie eine Sache ist, die sich mit sedem Stand, Amte und Beruse gar wohl vereindaren läßt. Allein um durch die genannten Werke den Tag wahrhast zu heiligen, müssen wir sie auch so verrichten, wie Gott es haben will. Was dazu gehöre, wollen wir im Folgenden außeinandersehen.

## 2. Wie sollen wir biese Werke verrichten?

Gott hat nur Wohlgefallen an den Werken seiner Kinder. Kinder Gottes aber werden und sind wir nur durch die heiligmachende Gnade, die uns frast der Verdienste Jesu Christi zuerst in der heiligen Tause verliehen, und, salls wir sie durch eine schwere Sünde verloren haben, im heiligen Sacrament der Buße wieder zurückgegeben wird. — Sollen also uns sere täglichen Verke Gott wohlgefällig und uns für den

Himmel verdienstlich werden, so müssen wir vor Allen im Stande der Gnade sein. Wohl kann man auch im Stande der Todjünde beten und andere an sich guten Werke verrichten (ja, wer in diesem Zustande sich besindet, hat alle Ursache, es mit großem Eizer zu thun, um dadurch die Barmherzigkeit Gottes zu bewegen, daß sie ihm Zeit und Gnade zur Buße schenke); aber das Wohlgefallen Gottes und ein Verzienst sich ven himmel kann man in diesem Zustande sich noch nicht erwerben. Dieß erhellet deutlich aus jenen Worten des göttlichen Heilandes: "Gleichwie die Rebe von sich selbst nicht Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibet; so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet." Joh. 15, 4. Damit wollte er offenbar seinen Jüngern jagen: Wenn ihr, die ihr jett durch das Band der Gnade und heiligen Liebe mit mir vereinigt, somit Kinder Gottes seid, nicht in dieser Vereinigung mit mir verbleibet, so könnnel verdienstliche Verke verrichten, als ein Redzweig, der vom Veinstlock getrennt ist, die süße Frucht der Krauben hervorzubringen vermag. Daszselbe lehrt der hl. Paulus, da er an die Korinthier schreidt: "Hätte ich die Liebe nicht, so wäre ich nichts" (1 Kor. 13, 2.), d. h. hätte ich die von der heiligmachenden Enade unzertrennliche Liebe nicht oder wäre ich kein Kind Gottes, so wäre ich schles zu thun. liches zu thun.

Du siehst hieraus, mein Christ, wie wichtig es ist, ohne Unterlaß zu wachen und zu beten, damit du ja den kostbaren Schatz der Gnade, den wir in zerbrechelichem Gesäße tragen, nicht verlierest. Du siehst aber auch, welcher Thorheit und welch' unverantwortlichen

Leichtsinnes sich jene Christen schuldig machen, die, nachdem sie in eine schwere Sünde gesallen, erst Wochen und Monate verstreichen lassen, bevor sie sich entschließen, durch eine reumüthige Beicht sich wieder mit Gott zu versöhnen; denn, selbst abgesehen von der steten Gesahr des ewigen Verderbens, in der sie so lange schweben, sind alle Augenblicke der kostdaren Zeit, die sie im Zustande der Todsünde zudringen, sür den Himmel verloren! Gin Kind Gottes mußt du also vor Allem sein, um den Tag durch deine Werte heiligen zu können; um ihn aber auch wirfslich zu heiligen, dazu sind noch zwei Dinge ersorbert, nämlich daß du die genannten Werke verrichtest 1. mit einer guten Meinung und 2. auf eine vollsfommene Weise.

1. Die gute Meinung. — Offenbar kann Gott bamit nicht zufrieden sein, wenn seine Kinder ihm etwa nur so dienten, wie dieß auch die unvernünftigen und leblosen Geschöpfe thun, nämlich durch bloß äußerliche Berrichtung der Werke, die wir seinem Wilsen gemäß thun sollen. Er hat und mit Bernunft und Freiheit des Willens begabt und verlangt darum auch, daß wir mit Bewußtsein und freiem Willen ihm dienen. Wir dienen also Gott durch unsere Werke nur dann so, wie wir sollen, wenn wir ihm auch durch sie dienen wollen. Wir müssen darum unsere Verke auch aus Gott beziehen, sie ihm weihen, sie mit der Absicht verrichten, daburch Gott zu dienen und ihn als unsern höchsten Gerrn zu ehren. Das ist es aber gerade, was wir gewöhnlich mit den Worten ausdrücken: seine Werke mit einer guten Meinung verrichten.

Welch' hohen Werth aber Gott gerade auf biese innerliche Willensmeinung oder auf die Absicht legt, mit der wir unsere Werke verrichten, das ersehen wir

klar aus bem sechsten Kapitel des Evangeliums vom klar aus dem sechsten Kapitel des Evangeliums vom hl. Matthäus. Dort warnt der göttliche Heiland gleich im Ansange vor verkehrter Ahsicht: "Hütet euch, daß ihr eure Gerechtigkeit (d. i. eure guten Werke) nicht ibet vor den Menschen (in der Absicht), um von ihnen gesehen (gelobt, geehrt) zu werden." B. 1. Und da er sosort (B. 2—18.) von den guten Werken im Einzelnen spricht, wiederholt er bei jedem derselben noch insdesondere dieselbe Varnung und dringt darauf, daß man sie einzig im Hindlick auf Gott (mit auf, daß man sie einzig im Hinblick auf Gott (mit guter Meinung) verrichte. Darnach warnt er vor dem Haschen nach den vergänglichen Erdengütern (B. 19.) und auch vor der ängstlichen Sorge für den Leib und bessen Bedürsnisse. B. 24—34. Und warum warnt er so sehr davor? Weil ein Herz, das sich von der Liebe zu den irdischen Gütern einnehmen läßt, auch sein ganzes Dichten und Trachten diesen zuwendet (B. 21.), und darum keinen Naum mehr hat für höhere, edlere Zwecke und Absichten, sur das Streben nach den unvergänglichen Schäten des Himmels (B. 20.), — und weil schon durch die ängstliche Sorge für den Leib und bessen Bedürsnisse das Herz, das Gott allein und ganz angehören soll, wissen bas Gott allein und ganz angehören soll, zwischen Gott und der Welt getheilt (V. 24.) und dadurch gehindert wird, zuerst das Neich Gottes und dessen Gerechtigkeit zu suchen. V. 31. Inmitten dieser Warnungen nun vor verkehrter Absicht, und dieser Aufnungen unt vot vertegner abslat, ind verer Alferforderungen zur guten Meinung thut der göttliche Heiland folgenden Ausspruch: "Das Licht deines Leibes ist dein Auge: ist nun dein Auge einsfältig, so wird dein ganzer Leib erleuchtet sein; ist aber dein Auge schafthaft, so wird dein ganzer Leib erleuchtet sein ganzer Leib sinster sein." B. 22. 23. Was will er wohl mit diesem bildlichen Ausspruche sagen? Nach dem ganzen Zusammenhauge und auch

nach ber Auslegung ber heiligen Bäter, besonders des hl. Augustinus und des heiligen Bapites Gregorius, bezieht sich dieser Ausspruch auf die Billensmeinung oder Absicht, mit der man seine Werke verrichtet. Und zwar versteht der Heiland unter dem Bilbe bes Leibes das Werk ober die äußerliche Handlung, und unter dem Bilbe des Anges die Absücht oder die inner-liche Meinung, und will somit nichts Anderes sagen als: Das Licht, in welchem Gott deine Werke betrachtet, ist die Absicht ober Meinung, mit der du fie verrichtest; nach dieser bemist er ihre Güte und ihren Berth. Ift nun dein Ange einfältig, d. h. ist beine Absicht einzig und allein barauf gerichtet, ben Willen Gottes zu thun und badurch feine Ehre und bein wiges Heil zu förbern, so sind alle deine Werke ersteuchtet, d. h. vor Gott gut und der himmlischen Bestohnung werth. Ist aber dein Auge schafthaft, d. h. ichielst du mit dem Auge deines Geistes nach andern Dingen, thust du deine Werke in verkehrter Absicht, so sind sie vor Gott nicht Werke des Lichtes, sondern Werke der Finsternis. — Demnach sieht Gott bei allen unfern Handlungen vorzugsweise auf die Absicht, mit der wir sie verrichten; diese ist es, welche den sittlichen Werth berjelben bestimmt. Gine verkehrte und jündhafte Absicht bestämmt. Ente betrehrteit mit vollbracht werden, das Gepräge der Verkehrtheit und Sündhaftigkeit auf. Selbst an sich gute Werke, wie Gebet und Nebungen der Frömmigkeit, Fasten und Bugwerke, Almojen und Werke ber Barmherzig= feit, verwandeln sich vor Gott in Werke der Citelkeit, bes Ehrgeizes und Hochmuthes, oder des niedrigen Eigennutes und verwerflicher Selbstsucht, wenn man babei nur\*) seinen eigenen Rubm, seine eigene Chre,

<sup>\*)</sup> Das Bortden "nur" beutet hier an , bag nicht jebe Rudfichtnahme auf feine Ehre, auf feinen zeitlichen Bortheil bas Bert

oder seinen eigenen Vortheil und zeitlichen Gewinn, oder nur seinen eigenen Willen im Auge hat. — Die gute Meinung hingegen oder die rechte Absückt dlen Werken, die damit verrichtet werden, das Gepräge der Güte und der Heiligkeit auf. Dieß ist freistich nicht so zu verstehen, als ob auch an sich sindshafte Handlungen durch gute Meinung geheiligt werden könnten. Die gute Meinung scheifigt werden könnten. Die gute Meinung scheifigt werdelle sündhaften Handlungen geradezu aus, weil es schlechterdings unmöglich ist, daß Einer, der den ernste

iden fündhaft made. Es tann nämlid gefdeben, 1) bag Jemand bei feinem Sandeln gmar feine eigene Chre, feinen geitlichen Geminn im Auge hat, aber nicht als bas lette Ziel feines Strebens, vielmehr einzig megen Gott b. i. weil und inmiefern Gott biefes haben will. Gott will ja, baß bie Rinter und Untergebenen burch Gehoriam, Fleiß und gates Betragen fich bie Zufriedenheit und bas lob ihrer Eltern, Lehrer und Borgefesten erwerben; taf Alle burd guten Banbel und treue Pflichterfüllung fich ber Achtung ihrer Mitmenichen murbig maden; bag wir auf ehrliche Beife unfern Lebensunterhalt und unfor zeitliches Fortkommen gu fidern fuchen. Saben wir alfo bei unfern Santlungen tie Uner: tennung und Achtung ber Meniden, ober unferen zeitlichen Gewinn nur insoweit im Auge , als bieg Grttes Wille ift , so thut bas ber guten Meinung und ber Gute unferer handlung feinen Gintrag.
- Richtsteftemeniger rathen alle Geifteslehrer, bag man feine Getanfen ja nicht zuviel auf bieje Dinge richten, fontern einzig bar= auf betacht fein folle, ben Billen Gottes gu thun, Gott gu gefallen, obne Rudficht auf bie Unertennung ber Menichen ober auf ben geit: liden Erfolg; weil nur gu leicht eine unordentliche Reigung und Unbanglidfeit an tiefe Dinge in unferem Bergen entsteht und bann bewirft, bag mir fie nicht mehr rein megen Gott, fentern auch gur Befriedigung unferer eigenen Reigung juden, und fie barum auch mehr juden und mit anderen Mitteln juden, als Gott es haben will.

Aber auch in biesem Falle geht noch nicht alle Gute bes Bertes verleren, so lange 2) bie Absilot, Gott zu bienen, noch bie verherrschende ist. Awar nuch jede ungeregelte wenn auch bieß läßtich sündhaste Rebenabsicht gerade so, wie jeder kleinere Feller, den wir und bei Berrichtung guter Berke zu Schulken kemmen lassen, entweder sienieben, oder im Fegleuer gebüt werden. Aber das gute Bert verlettet daburch noch nicht all' seinen Berth; es gleicht einer angefaulten Frucht, den ner man bie schabbaiten keit geglüchtet, die man aber des balb nech nicht gang wegkeile weglichneidet, die man aber deshalb nech nicht gang weg-

wirft.

lichen Willen und die Absicht hat, Gott zu dienen und ihn zu ehren, zu gleicher Zeit etwas ihne, wo-von er boch weiß, daß es dem Willen Gottes zu-wider, von Gott verboten ist, und somit ohne Belei-digung Gottes, ohne Verletzung seiner Ehre nicht geschehen kann. Wit der Absicht, Gott zu dienen geichen tann. Wit der Aoftan, Gott zu oteien und ihn zu verherrlichen, vertragen sich nur an sich gute oder doch an sich gleichgültige, d. h. ihrer Natur nach weder gute noch böje Werke. Die ersteren werden durch die gute Meinung erst volltommen gut, jo daß selbst an sich geringsügige gute Verke, wie z. B. eine kleine Ubiödrung, ein kleines Almosen, ein Trunk Wassers, den man einem der Geringsten um Gottes willen barreicht, einen großen Werth vor Gott und einen ewigen Lohn erhalten. Die sogenannten gleichgültigen Werke aber, wie 3. B. das Essen, Trinzfen, Spazierengehen, die Erholung und Nachtruhe, sowie alle Unannehmtichkeiten und Leiden können durch die gute Meinung geheiligt, d. i. in gute, Gott wohlzgefällige und sür uns verdienstliche Verke verwandelt werden. Darum ermahnt auch der hl. Paulus wieders holt, Alles mit guter Meinung zu thun. "Alles im Namen des Herrn Jesu Christi!" (Col. 3, 17.) und: "Ihr möget essen der Christi!" (Col. 3, 17.) und: "Ihr möget essen der trinken, oder etwas Anderes thun, so thut Alles zur Ehre Gottes!" 1 Cor. 10, 31.

Hieraus siehst du, mein Christ! was es für eine fostbare Sache ist um die gute Meinung. Thust und leidest du Alles, was du den Tag hindurch nach Gotetes Willen zu thun und zu leiden hast, mit einer guten Meinung, so sammelst du dir täglich viele Schätze der Ewigkeit, von denen der geringste mehr werth ist, als alles Silber und Gold der ganzen Welt. Vernachlässigt du aber die gute Meinung, so dienst du Gott nicht so, wie du sollst, verdienst somit

mit all' beinen Mühen und Plagen auch keinen Lohn bei Gott und stehst am Ende beines Lebens mit leeren Händen vor der Psorte der Emigkeit. Ja nicht nur das: wenn man sich der guten Meinung nicht bessleift, schleichen sich verkehrte Absichten von selbst ein, so daß man sich mit all' seinen Arbeiten und Mühen im günstigten Falle nur "Hen und Stoppeln" (1 Cor. 3, 12.), d. i. von der Sigenliebe besteckte Werke, für ein langes und schnerzliches Fegfener sammelt.

ein langes und schmerzliches Fegleuer sammelt.

Darum laß cs dir angelegen sein, jeden Morgen von ganzem Herzen die gute Meinung sür die Arbeiten und Leiden des ganzen Tages zu machen. Und da jedes gute Verf in mehrsacher guter Absicht Gott ausgeopfert werden kann, und einer jeden dieser Absichten ein besonderer Lohn entspricht, so rathe ich dir, nach dem Gedrauche frommer Christen jeden Morgen eine Formel der guten Meinung mit mehrsachen guten Absüchten andächtig zu sprechen. Seiche deim Morgengebet.) Laß es aber nicht dadei desemenden, dieß bloß am Morgen zu thun; gewöhne dir an, auch unter dem Tage östers die gute Meinung zu erneuern, z. B. beim Beginn einer neuen Arbeit, deim Stundenichsag u. s. f. Zwar nimmt man allgemein an, daß die am Morgen gemachte gute Meinung, insoserne sie nicht durch eine versehrte Absücht widerrusen wird, sür alse Handlungen des ganzen Tages gelten könne; aber die einzelnen Handlungen Tages gelten könne; aber die einzelnen Handlungen der guten Meinung beseih und beeinstust werden um so besser und verdienstlicher, je mehr sie von der guten Meinung beseht und beeinstust werden; und diese wird um so sicherer und krätiger auf die einzelnen Kandlungen einstlichen, je öster wir sie in uns erneuern. Zudem ist die östere Erneuerung der guten Meinung auch das wirksamse Mittel, um dem Einschleichen versehrter Absüchten, um dem Einschleichen versehrter Absüchten, muchsichten

vorzubeugen. — Doch wir müssen nun auch noch er- wägen:

2. die vollkommene Weise, in der wir unsere Werke verrichten sollen. — Man kann allerdings von dem, der im Stande der Gnade und mit guter Meisnung die ihm obliegenden täglichen Werke überhaupt verrichtet, in gewissem Sinne schon sagen, daß er den Tag heilige. Aber um ihn zu heiligen in unserem Sinne, d. h. durch vollkommene Ersüllung des göttlichen Willens, dazu wird ersordert, daß auch die Art und Weise, wie man diese Werke verrichtet, eine vollkommene sei.

Und mas gehört benn bagu, bag bie Art und Weise ber Berrichtung berselben eine vollfommene werbe? Dazu gehört vor Allem ein vollkommener Beweggrund; benn bie Sandlungsweise entipricht ftets ber Gesinnung bes Sanbelnben ober bem Be-weggrunde, von bem er sich beim Sanbeln leiten lagt. Gleichwie barum die guten Früchte nur an einem guten Baume reifen, jo iproft bie vollfommene Sand= lungsweise nur aus einem volltommenen Beweggrunde hervor. Der vorzüglichste Beweggrund aber, ber ben Chriften zum Sandeln nach Gottes Willen bestimmen fann, ift ber ber Liebe. Die Liebe gu Gott ift ber vollfommene Beweggrund, ober, wie der heilige Apoftel fich ausbrudt, "bas Band ber Bollfommenheit". Kol. 3, 14. Wollen wir also unsere täglichen Werfe in vollkommener Weise verrichten, jo werden wir vor Allem barauf bebacht fein muffen, Alles wahrhaft aus Liebe gu Gott gu thun; die heilige Liebe muß bie Triebieder aller unierer Sandlungen, muß gleichjam bie Seele jein, welche alle uniere Werke belebt.

Damit ist jedoch nicht gesagt, daß wir uns gar feines andern Beweggrundes bedienen bürjen ober sollen. Denn wenn man auch zuweisen bas, was Die Heiligung bes Tages.

man nach Gottes Villen zu thun hat, mehr nur aus Furcht vor den göttlichen Strasen oder aus Hossenung der von Gott verheißenen Belohnungen thut, so dient man dadurch immerhin noch Gott wahrhaft und verdient auch etwas dei ihm. Ja, wir Alle müssen, so lange wir im sterdlichen Fleische pilgern, gar oft auch diese Beweggründe zu Hülfe nehmen, wenn wir in schwachen Augenblicken oder in Stunden schwere Prüfung nicht unterliegen sollen. Weist doch der göttliche Heiland selbst uns wiederholt bald auf die ewizgen Strasen, bald auf den großen Lohn im himmel hin, um uns durch solchen Hinblick zur Treue und zum Gifer in seinem Dienste anzuspornen. Aber ganz anders dient man Gott, wenn es aus dem Beweggrunde der Liebe, als wenn es mehr nur aus dem der Furcht oder der Hossenung geschieht. Den Dienst der Kurcht oder der Hossenung geschieht. Den Dienst der Kurcht vergleichen die Geschecher mit dem der Knechte und Taglöhner; den Dienst der Liebe zu Gen, den Dienst der Hossen, den Dienst der Hossen, den Dienst der Hossen, den Dienst der Hossen, den Dienst der Hossen welchen wahrhaft gute Kinder ihre Eltern zu erfreuen pflegen. Wo es an der Liebe sehn der Liebe zu Gott nicht wenigstens der vorherrichende Beweggrund des Handelns sift, da wird die Art und Weise, wie man seine täglichen Werfe verrichtet, stets eine mehr oder wenisger unvollsommene seine.

Wo aber wahre Liebe zu Gott, dem höchsten Gute und größten Wohlthäter, das Herz ersüllt, da gibt sie sich kund droch großen Eiser und Fleißt, jedes der täglichen Werke möglichst gut und vollkommen zu verrichten. Die Liebe will Gott dem Herrn das Opfer eines makellosen Gebetes darbringen; — sie begnügt sich nicht mit bloß oberstächlicher Besorgung der Arbeiten und Pflichten des Verufs, sie will, was sie für Gott thut, auch

fo vollführen, daß er damit zufrieden fein und Wohlgefallen baran haben könne; — sie will nicht nur durch Gebet und Arbeit, sondern auch durch Essen und Trinken, Erholung und Nachtruhe einzig Gott dem Herrn dienen, und nicht den Gelüsten der Sinnlichkeit, nicht bem Hang zur Zerstrenung und Ausgelassenheit, nicht ber Trägheit und Weichlichkeit; darum spornt sie an zur Wachsamkeit und zur Selbst-überwindung, auf daß man in diesen Dingen nicht werden fann, von diesen frei und ein wahrhaft Gott wohlgefälliger sei; darum mahnt sie uns, nicht nur Allen um Gottes willen die gebührende Achtung und Liebe zu erweisen (siehe Seite 68), sonbern auch vorsichtig zu sein, daß wir nicht durch unsere Reden ober durch unser Benehmen Andern Anlaß zur Sünde geben, und noch mehr, daß nicht wir selber durch Undere zum Bosen verleitet werden. Endlich will die Liebe auch durch die täglichen Leiben und Wider= wärtigfeiten Gott verherrlichen. Der Glaube lehrt, daß uns feinerlei Leid treffen könne, ja daß nicht ein= mal ein haar von unserm haupte falle ohne Wissen und Willen bes himmlischen Baters; — daß bieser uns nimmermehr über unsere Kräfte versucht werben lasse, sondern bei ber Versuchung auch Snade gebe jum Siege; bag ichwere Prufungen, Die er über uns kommen läßt, nur Beweise seiner besondern Liebe zu uns, daß sie kostbare Partikeln vom Kreuze Christi seien, einzig dazu uns auferlegt, daß wir, mit Christo

leibend, auch mit ihm verherrlicht werden. Auf diese Glaubenswahrheiten gestützt, drängt uns die Liebe, uniere natürliche Scheu vor Schwierigkeiten und Leiden zu überwinden und mit großer Vereitwilligkeit, ja selbst mit freudiger Ergebung auch das Widrige und Bittere aus der Hand Gottes anzunehmen und für Gott zu ertragen. Gar schön sagt darum der heilige Papst Gregorius der Große: "Der Liehe wird nichts schwer, und wenn ihr etwas schwer wird, so liebt sie die Beschwerniß," d. h. so schätzt sie sich glücklich, für Gott Beschwerniß leiden zu dürfen.

Freilich vermögen wir so etwas nicht aus uns selbst; nur durch den fortwährenden besondern Beistand der göttlichen Gnade werden wir in den Stand gesetzt, dem Antried der Liebe gehörig nachkommen zu können. Aber siehe, dieselbe Liede Gottes, die uns antreibt, mit so großem Fleize die vollkommene Berrichtung all' unserer Werfe anzustreben, spornt uns auch mächtig an, Alles in Bereinigung mit Gott zu thun. Das Streben nach Vereinigung mit Gott ist ja, wie wir srüher schon (Seite 69) gesehen, ein wesentlicher Zug der heiligen Liebe. Wo diese herrscht, da beschräntt man den Verfehr mit Gott nicht auf die Zeit der täglichen Andachtsübungen, da ist man eistigst bestissen, auch während des ganzen Tages in der Gegenwart Gottes zu wandeln, ihm wieder und wieder seine Arbeiten und Leiden zu weihen und auszuopfern und in häusigen Flammengebeten sein Licht und seine Enade, seinen Beistand und seinen Segen heradzussehen, auf das Alles ganz nach seinen Segen heradzussehen, auf das Alles ganz nach seinen Bohlgefallen und zu seiner Ehre vollsbracht werden möge. Freilich vermögen wir so etwas nicht aus uns

Endlich gehört noch zur vollfommenen Weise, seine täglichen Werte zu verrichten, bag man babei, so weit es möglich ift, eine bestimmte Tages-

ordnung beobachte, d. h. daß man die einzelnen Werke nicht bald zu dieser, bald zu jener Zeit des Tages, nicht bald in fürzerem, bald in längerem Zeitzraume verrichte, sondern, so viel es möglich ist, stets gur felben Zeit und im felben Zeitraume, wie man fich das einmal nach reiflicher Neberlegung festgesett hat. Und zwar ist bieses überaus wichtig - nicht nur aus dem Grunde, weil Gott die Ordnung liebt und somit schon an sich an einem geordneten Lage-werf ein größeres Wohlgefallen hat, als an einem nicht geordneten, sondern auch darum, weil durch die Beobachtung einer bestimmten Tagesordnung sowohl bie rechte Besorgung der Werke des Tages, als auch die Bereinigung mit Gott sehr erleichtert, ja eigent= lich erst ermöglicht wird. Um nämlich ein Werk recht besorgen zu können, muß man auch bie bazu nöthige Zeit haben. Dieß wird bei allen Werken bes Tages der Fall sein, wenn man eine bestimmte Tagesordnung besolgt; denn diese weist jedem Werke nicht nur die nöthige, sondern anch die dazu geeigenetste Zeit an. Vefolgt man aber keine seste Tagesordnung, so ge chieht es nur zu leicht, daß man bald ein Werk, das Einem nicht nach dem Sinne ist, auf cine bafür weniger passende Zeit verschiebt und da= durch die gute Vesorgung disselben erschwert, wo nicht gar unmöglich macht; — bald an einem andern, das der eigenen Reigung zusagt, über Gebühr hängen bleibt, so daß es für die übrigen, vielleicht wichtigeren und nothwendigeren Verke an der dazu erforderlichen Zeit gebricht. — Die zur vollkommenen Verrichtung seiner Verke erforderliche Vereinigung mit Gott setzt ferner eine gewisse Ruhe des Gemüths und die Zuversicht voraus, daß man thue, was Gott will. Wo man in unruhiger Hast vorangeht, wo man sich vielsach mehr durch seine augenblickliche Laune oder Neigung ober durch eitse menichliche Nücksichten leiten läßt, — wie es ohne seste Tagesordnung gewöhnlich geschieht, — da kann von solcher Vereinigung mit Gott keine Rede sein. Hält man sich aber an eine bestimmte Tagesordnung, so wird es an der dazu nöthigen Nuhe und Zuversicht nicht sehlen: man thut ja dann immer das, was man früher bei ruhiger lleberlegung vor Gott als das seinen Verhältnissen Entsprechende, somit als Gottes Villen erkannt hat. Mit Recht sagt darum der hl. Vernhard: "Ver sür die Ordnung seht, der seht sie Gott."

Dei der Kestsetzung der Tagesordnung muß vor Allem die Zeit des Ausstehens und des Schlasengehens bestimmt werden; denn das sind die beiden Angelepunkte des Tages; so lange diese nicht in Ordnung sind, ist überhaupt nichts in Ordnung zu bringen. Sodann reiht man in die zwischen Beiben Angelpunkten liegende Zeit die verschiedenen Verke des Tages ein: die Andachtsübungen, die Berufsgeschäfte sammt dem nothwendigen Verkehr mit dem Nächsten, die Mahlzeiten, die Erholungen sammt dem freiwilligen Versehr mit dem Nächsten, die Versehren, soweiten wie der die Versehren und des die Versehren, soweiten Bestehr mit dem Vächsten, die Versehren, soweiten Bestwam, wie man vor Gott glaubt, daß es recht und ihm wohlgefällig sei.

Schwieriger freilich als die Festsetzung der Tagesordnung ist die treue Beobachtung berselben. Sie
fordert besonders im Anfange beständige Uedung der Selbstverläugnung, da man bald ein Werf ansangen und eine bestimmte Zeit lang sortsetzen ioll, zu dem man sich eben nicht besonders ausgelegt sühlt, das Einem etwas schwer fällt, bald ein anderes da abbrechen soll, wo man es gar zu gerne noch länger fortgesetzt hätte. Aber im Hindlick auf die daran gefnüpsten großen Vortheise für ben vollsommenen Dienst Gottes bringt die Liebe zu Gott solche kleine Opser gerne, und in kurzer Zeit gewöhnt man sich baran und gewinnt die Ordnung so lieb, daß man es eher bedauert, wenn man zuweisen durch äußere Umstände genöthigt wird, eine Ausnahme von seiner Regel zu machen.

Nachdem du hiemit, mein Chrift, das Wesentlichste, was zur vollkommenen Weise gehört, vernommen, möchte ich dich zum Schluß des ganzen Unterrichtes über die Heiligung des Tages einladen, mit mit im Geiste nach Nazareth in das Haus der heiligen Familie zu gehen. Du erblicht da Jesus, Maria und Joseph, die heiligsten Personen, die je die Erde getragen, die vollendetsten Wuster der Heiligkeit. Und mit was für Werken bringen denn sie den Tag zu? Vergebens suchst durch der ühnen außerordentliche Werke und Anderburge. Gebet und Arbeit, und zwar unansehnliche und harte Arbeiten, wie sie einem armen Zimmermanne, einer armen Zimmermannessschau und einem armen Zimmermannssohne zukonmen, bilden ihr Tagewerk. Aber siehe! mit welcher Pünktlichsteit ihr Tagewerk. Aber siehe! mit welcher Pünktlichkeit sie zur bestimmten Stunde vom Lager sich erheben, zum Gebete, an die Arbeit u. s. f. gehen, mit welcher Emsigkeit und Ausdauer sie bestissen sind, all' ihre Emsigkeit und Ausbauer sie bestissen sind, all' ihre Werke vollkommen zu verrichten. Bersuche es, hineinzuschauen in ihre heitigsten Herzen; siehe! wie sie durchglüht sind vom Feuer der vollkommensten Liebe zu Gott und den Menschen, wie sie voll sind der reinsten und heitigsten Absichten bei allen ihren Handlungen, wie fort und fort heiße Wünsche und Gebetsseuiser für Gottes Ehre und das Heil der Menschen aus diesen Herzen zu Gott emporsteigen. Fürwahr! alles, was dir in diesem Unterrichte nur in schwachen Umrissen gezeigt wurde, das sindest du in lebendiger

und vollendeter Ausführung im Hause zu Nazareth. D so gehe ost hin im Geiste in dieses Haus, betrachte oft und ausmerksam das wunderdare Schauspiel, das sich dort dem gläudigen Blicke darbietet, auf daß auch du, durch das Beispiel der heiligsten Familie bekehrt und ermuntert, nicht müde werdest, stets das zu thun, was Gott von dir verlangt, und es auch so zu thun, wie er es von dir verlangt; denn dadurch werden nicht nur deine Lebenstage wahrhaft volle Tage, angefüllt mit köstlichen Früchten der Ewigkeit, so wirst du auch von Tag zu Tag zunehmen an gründlicher Tugend und standesmäßiger Heiligkeit.

# II. Gebete und Alebungen.

## 1. Morgengebet.

Borerinnerung. — Bon ganz besonderer Wichtigkeit für die Heiligung des Tages ist es, daß man denselben heilig beginne; denn was das Fundament für das ganze Haus, das ist die Morgenzeit sür den ganzen solgenden Tag. Werden die Erstlinge des Tages wahrhaft dem Herrn geheiligt, so ist ein gutes Kundament gelegt sür die Heiligung des ganzen Tages. Fehler und Nachlässigkeiten dagegen, welche da degangen werden, äußern ihren nachtheiligen Einsluß auf das ganze Tagewerk. Darum, mein Christ! gewöhne dir an: 1. gleich beim Erwachen dein Herz zu Gott zu erheben, um ihn mit einem Lodspruch zu erwecken, oder einen Alt der Liebe zu ihm zu erwecken, oder dich andächtig mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes zu bezeichnen. — 2. Stehe zieden Tag zur seitgesten Zeit (siehe S. 143) Gott zu lied pünktlich auf, ohne auf das Widerstreden der natürlichen Trägheit oder Weichlichkeit zu achten.

1146

111. Weschitt.

— 3. Beobachte beim Aufstehen, Ankleiden, Waschen mit Sorgsalt nicht nur die äußerliche Sittsamkeit, sondern auch die innerliche Sammlung, indem du deinen Geist mit frommen, besonders auf den Gegenstand der Betrachtung des Tages gerichteten Gedanken und Annauthungen zu beschäftigen suchst. — 4. Sobald du angekleidet dift, kniee vor einem Bildnisse Gekreuzigten oder der Mutter Gottes nieder und verrichte mit möglichster Andacht dein Worgengebet. "Der Weise," so sagt der hl. Geist im Buche Strach (39, 6.), "der Weise gewöhnt sein Horz, vom frühen Morgen zum Herrn, seinem Schöpfer, zu erwachen und vor dem Allerhöchsten zu betem." Und in der That, ist es nicht billig, daß wir beim Andruch des neuen Tages vor Allem Demjenigen Dank sagen, der uns in der Nacht bewahrt und den neuen Tag hat erleben lassen, der unser Schöpfer und Herricht, dem wir ganz angehören, dessen dienst unser ganzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzes Leben geweiht sein soll? — daß wir unsern Borsanzen wahrshast ein Tag des Heiles werden kann? — Und daunsere Schwachseit so groß, und der Argeisgeschren so viele sind, sollen wir nicht jeden Tag zuerst Gott, den Allmächtigen und Allgütigen, um seinen Beistand und Schuß ditten, und zur Berstärkung unserer Bitten uns der Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Schußengels und der Mutzer Gottes, des heiligen Schußengels und der Kannste sin Nothfalle selbst auf ber ganz unterlassen sohr

bu es niemals! Das Morgengebet ist wichtiger als alle andern Geschäfte bes ganzen Tages. Ein gut verzichtetes Morgengebet bringt Frieden, Ruhe und Heiterkeit in das Herz, zieht Licht, Kraft und Ausdauer, zieht den zeitlichen und ewigen Segen Gottes auf unser tägliches Wirken herab.

Im Namen bes Baters +, und bes Sohnes +, und bes hl. Geistes +. Umen.

†, und des ht. Geistes †. Amen.

Anbetung und Danksgung. — Beim Anbruche dieses Tages erhebe ich mein Herz zu Dir, om mein Gott! der Du, wenngleich unsichtbar, dennoch allezeit und überall mir nahe bist. Bor Dir, oh höchste Majestät! werse ich mich voll Ehrsucht in den Staud und bete Dich an in tiesster Desmuth als meinen Gott und Herrn. — Ich danke Dir von ganzem Herzen, daß Tu mich nach Teienem Ebenbilde erschaffen, mit Deinem kostbaren Blute erlöst, in der heiligen Tause geheiliget, mich zu Deinem Kinde und Erben angenommen, der allein wahren Kirche Deines Sohnes einverleibt und dadurch auf die sichere Bahn des Heiles gestellt hast. Zu diesen großen und unschätzbaren Bohlthaten hast Du an allen Tagen meines Lebens unzählige und ganz besondere Beweise Deiner Liebe und Erbarmung gegen mich Unwürdigen hinzugesügt, hast insbesondere wieder in der verslossenen Nacht mich väterlich behütet, und mich gesund und durch den Schlaf erquickt den neuen Tag erleben lassen. Alch, was wäre ich, o Gott! ohne Dich, und was hätte längst aus mir

werben muffen ohne Deine liebevolle Sorgfalt für mein Bohl! Dank also, ewiger Dank und Lob und Preis sei Dir basur gesagt!

Anfopferung und gute Meinung. - Taufende Aniopierung und gute Meinung. — Tausende von Menschen sind in dieser Nacht vom Tode überrascht, manche vielleicht ganz unvorbereitet vor den ewigen Nichter gerusen worden; ich aber lebe noch, ich lebe einzig durch Tich, o mein Gott! So will ich denn auch heute einzig für Dich leben, nur leben, um Dich zu lieben und Dir zu dienen. Deiner Chre sollen heute alle Kräfte meines Leibes und meiner Seele geweihet sein; Dir opfere ich auf alle meine Gedanken und Wünsche, alle meine Worte und Werke, alle Kämpse und Leiden des heutigen Tages; ich vereinige sie mit den unendslichen Verdiensten Jesu Christi, Deines liebsten Sohnes, meines Erlösers, mit den Verdiensten Mariä, seiner gebenedeiten Mutter und aller Maria, seiner gebenedeiten Mutter und aller Teiner Heiligen. D daß ich Dich, meinen liebsten Gott, durch mein heutiges Tagewerk also ehren und verherrlichen könnte, wie ich es follte und wie Du es verdienit!

Borjatz. — Du willst, o bester Bater! daß ich heute Dich verherrliche und mein ewiges Heil wirke durch treues Halten Deiner heiligen Gebote, durch gewissenhafte Erfüllung meiner Stanzbespssichten, durch eifrige Bethätigung der Nächstenliebe und geduldige Ertragung der Widerwärtigsfeiten, die Du mir heute zukommen lässest. Siehe, duch ich will das. Darum nehme ich mir sest vor, heute jegliche Gunde und Gelegenheit gur Gunde forgfältig zu meiben, mit Entschiedenheit Alles,

jelbst jeden Gedanken, der Dir mißfallen könnte, von mir zurückzuweisen; dagegen mit größter Bereitwilligkeit und Sorgialt mich Allem hinzugeben, was Deinem heiligen Willen gemäß und Dir wohlgefällig ist. — Ganz besonders aber nehme ich mir vor, jenen Fehler sorgiältig zu nieden (jene Tugend fleißig zu üben), welcher der Gegenstand meiner besonderen Gewissensersorschung ist. Bitte. — Aber, o mein gütigster Gott und Bater! Du weißt, wie schwach und gedrechlich ich bin, wenn nicht Deine Gnade mich stärtt und unterstüßt. D so verleihe mir denn, mein Vater! ich ditte Dich, verleihe mir heute Deine kräftige Gnade. Sei mir allezeit nahe mit Deinem allemächtigen Schuße, mit Deiner göttlichen Jüsse. Erleuchte und ermuntere mich, daß ich daß, was Dir wohlgefällig ist, recht erkenne und eistrig wolle; unterstüßte und stärke mich, daß ich daß, was Dir wohlgefällig ist, recht erkenne und eistrig wolle; unterstüßte und stärke mich, daß ich daß auch treu und standhaft volldringe.

Sib mir einen lebendigen Glauben, daß ich Alles fest und unbezweiselt sür wahr halte, was Du mir durch Deine heilige katholische Kirche zu glauben vorstellst, und zwar deswegen, weil Du, der Du die ewige Wahrheit und Weischeit bist, es selber geossender hast. — Gib mir eine feste, unerschützerliche Hoffnung, daß ich Alles, was Du, o almächtiger, gütigster und barmherzigster Gott! versprochen hast, ohne alles Straucheln und Wanken erwarte, und zwar deswegen, weil Du, der Du in Deinen Versprechungen unendlich wahrehasitig und getreu bist, es versprochen hast. — Gib mir die Gabe der heiligen Liebe. Verleihe,

daß ich Dich nicht nur deswegen liebe, weil Du mich zuvor geliebet, sondern auch weil Du daß höchste Gut und somit Deiner selbst willen aller Liebe unendlich würdig bist; und daß ich den Nächsten liebe um Deinetwillen, weil Du es mir befohlen hast, und so, wie Du es besohlen hast.

— D liebster Gott! es reuet mich und ist mir von Herzen leid, daß ich Dich nicht stets über Alles geliebt, daß ich Dich so oft beleidigt habe. Sib mir doch die Gnade, daß ich Dich von nun an nie mehr beleidige, daß ich eher sterbe, als wieder sündige. Erhalte und vermehre stets in mir Deine Liebe. So oft heute daß Blut in meinen Abern sich bewegen, mein Pulß schlagen wird, soll auch mein Herz sagen: Herr! ich liebe Dich, Herr! ich liebe Dich, herr! ich liebe Dich, ja von Herzen lieb' ich Dich! In bieser Liebe laß mich leben und sterben! Aus Liebe zu Dir will ich heute arbeiten und ruhen, reden und schweigen, essen und trinken, wachen und schlasen, Alles nur Leinetwegen, o Gott! Alles nur auß Liebe zu Dir! D gätigster Gott und Bater! laß biesen Zag sür mich einen Tag der heiligen Liebe, des hinmlischen Segens und reicher Verdienste siebe, des hinmlischen Segens und reicher Verdienste siebe, des hinmlischen Segens und reicher Verdienste siebe, des hinmlischen Segens und reicher Verdienste für die Ewigkeit werden. Laß mich heute und alle Tage meines Lebens Theil nehmen an allen heiligen Meßopfern und an allen guten Verschen, die in der ganzen Welt zu Deiner Ehre verrichtet merden, und theilhaftig werden aller heiligen Ablässe, die ich heute gewinnen kann. winnen fann.

Auch für meine Mitmenschen bitte ich Dich, o bester Bater! besonders für meine Eltern und

Wohlthäter, für meine Verwandten, Freunde und Feinde, verleihe ihnen Allen Deinen Schutz und Segen; tröste die Betrübten und Leidenben, ersbarme Dich der armen Sünder, gib den armen Seelen im Fegseuer Deinen Frieden und die ewige Ruhe. Amen.

ewige Ruhe. Amen.

Jur scligsten Jungfran. — D meine Gebieterin, heilige Maria! in Deine gebenedeite Treue, in Deinen besonderen Schutz und in den Schooß Deiner Barmherzigkeit empsehle ich heute und täglich, besonders aber in der Stunde meines Todes, meinen Leib und meine Seele. Dir überzgebe ich all' meine Hoffnung und all' meinen Trost, alle meine Armseligkeiten und Nöthen, mein Leben und das Ende meines Lebens, auf daß durch Deine Fürsprache und durch Deine Verzbienste alle meine Gedanken, Worte und Werke nach Deinem Willen und nach dem Willen Deines göttlichen Sohnes geseitet und geordnet werzben. (Gebet des hl. Franziskus von Assisten, der

Zum heiligen Schutzengel. — Engel Gottes, ber bu mein Beschützer bist, die Vaterliebe des Aller=

höchsten hat mich dir anvertraut, erseuchte mich also heute, beschütze, seite und regiere mich.

In den heiligen Patronen. — Und ihr Heiligen Gottes insgesammt, besonders Du, o allerseligster Joseph! und ihr, meine heiligen Namenspatrone! bittet für mich, daß ich heute und allezeit nach euerm Vorbilde Gott in treuer Liebe dienen und einst gewürdigt werden nibge, ihn mit euch in ewiger Seligkeit zu schauen, zu loben und zu lieben. Amen.

Formel einer guten Meinung mit mehr= facher heiliger Absicht.

Dir, daß Alles auf Erden Gitelkeit ift, außer Dich lieben, Dir dienen, und so die ewige Seligsteit erlangen, weil Du den Menschen zu keinem keit erlangen, weil Du den Menschen zu keinem anderen Ziel und Ende erschaffen hast. Berleihe mir, gütigster Bater! diese Wahrheit in all' meinem Thun und Lassen stehen worn Augen zu haben. Was könnte es mir ja nützen, wenn ich auch die ganze Welt gewänne, aber ewig Schaden litte an meiner Seele? Gewiß, dann wäre es besser sür mich, nicht geboren zu sein! Darum opfere ich Dir von nun an auf mit den Berdiensten Jesu Christi all' mein Thun und Lassen, alle meine Gedanken, Worte und Werke zu Deinen göttlichen Dieuste, und Mohlgesallen zu Deiner größeren Dienste und Wohlgefallen, zu Deiner größeren Ehre und Verherrlichung, zur Ehre Maria, der seiligsten allzeit jungfräulichen Gottesmutter, und aller Heiligen, zur Danksagung für alle Wohlthaten, zur Genugthuung für meine Sünden, zur Erlangung Deiner Gnade in Allem, was mir heilsam ist, schließlich auch zum Troste der armen Seelen im Fegiener und zur Bekehrung aller Sünder, Irr= und Ungländigen. Umen.

## 2. Aufmunterung zur Betrachtung.

Du hast zwar, mein Christ! schon zu Ansang bieses Buches etwas über die Betrachtung vernommen. Allein da es für Alle, welche Sott von Herzen lieben und ihm vollkommen dienen wollen, so überaus wichtig ist, sich täglich in der Betrachtung zu üben, und da ge-

rade die Morgenzeit, besonders die dem Morgengebete unmittelbar solgende Stunde, für diese llebung sich am besten eignet, so schien es mir nüglich, dich an dieser Stelle nochmals daran zu erinnern, und dem früher Gesagten noch Einiges beizufügen, um dir den hohen Werth der Betrachtung noch einleuchtender zu machen, und dich zur eistigen und beharrlichen llebung derselben noch mehr aufzumuntern.

derselben noch mehr aufzumuntern.

Die tägliche Betrachtung ist nämlich nicht bloß (wie dort gezeigt wurde) ein Hauptmittel, um den Geist des Gebetes zu erlangen; sie ist auch eines der wirksamsten Mittel, um die christlichen Tugenden überhaupt sich anzueignen, somit sich zu vervollkommnen und zu heiligen. Das ist die einstimmige Lehre der Geisteskehrer, das bezeugen ums die Aussprische der größten Heiligen. Das bestätigt der hl. Geist selbst in der heiligen Schrift.

"Das betrachtende Gedet, sagt der hl. Bernhard, neinigt die Seele, ordnet die Neigungen, regelt die Handlungen und Sitten, bessert die Hehre und heiligt das Leben." Die hl. Theresia aber that den bekannten Ausspruch: "Betrachtung und Todsünde vertragen sich nicht miteinander;" ja, diese große Geisteskehrerin war so sehr von der Wirksamkeit der Betrachtung überzeugt, daß sie keinen Austand nahm, einmal zu sagen: "Bersprich mir, täglich wenn auch nur eine Viertelstunde mit Eiser zu betrachten, und ich verspreche dir dassir das ewige Leben." Und doch hat sie damit nur mit andern Worten ausgesprochen, was der hl. Geist schon im ersten Psalme Davids gesagt: "Chickselig der Mann, der im Gesetz des Herrn betrachtet Tag und Nacht; er wird sein wie ein Baum, der an Wassersäche gepslanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit."

Es ift übrigens nicht schwer, ben heilsamen Gin=

fluß, ben bie tägliche Betrachtung auf bas Leben auszuüben vermag, selber einzusehen. Du brauchft, mein Chrift! nur einen prüsenden Blick auf bas Beien dieser Uebung zu richten, oder ihren Gegenstand, ihren Zweck, und die Beise näher in's Auge zu jassen, wie sie ihren Zweck zu erreichen frebt.

Welches ist also der Gegenstand der täglichen Betrachtung? — Alle Wahrheiten der heiligen Religion können zum Gegenstande der Betrachtung gewählt werden; und es ist gewiß sehr zu empsehlen, daß man von Zeit zu Zeit die sogenaunten "ewigen Wahrheiten" dazu wähle, besonders wenn man keine Gelegenheit hat, von Zeit zu Zeit geistliche Exercitien zu machen oder einer heiligen Wission beizuwohnen. Allein den gewöhnlichen Gegenstand der täglichen Betrachtung bildet das Leben Zesu Christ, des göttlichen Lehrmeisters und vollkommensten Vorbildes aller Tugend und Beiligkeit\*).

Und was ist denn der eigentliche Zwed dieser täglichen Betrachtung? Du würdest sehr irren, mein Christ! wenn du glaubtest, es handle sich hier bloß um Bermehrung der Kenntniß oder um Bewunderung der Thaten und Lehren des Heilandes, bloß um Erweckung strommer Gefühle und Empsindungen. Gewiß, das Alles wird auch erzielt bei der Betrachtung, aber es ist feineswegs ihr eigentlicher Zweck. Der eigentliche

<sup>\*)</sup> Un Betractungsbüchern, welche bie Gebeinnisse bes Lebens, ber Lebre und bes reibens Zesu Ebrist zur Betractung auf alle Tage bes Jabres vertheilt baben, seht es nicht. Ich will bier nur einige nennen, die besondert für Anfänger ober weniger Geübte zu empieblen sind: 1. Betrachtungen über bas Leben und rie Gebeimnisse Zesu Christi, von P. Claudius Perrot, B Bande, bei Benziger in Einstellen. 2. Neue praktische Betrachtungen auf alle Tage bes Jahres über bas Leben Zesu Christi, von P. Vercrunge, 2 Bande, bei Junermann in Paterborn. Aehnliche existiren von P. Avancinus, P. Croisset u. U. m.

Zweck, den man dabei stets im Auge haben joll, besseht vielmehr darin, daß man sein eigenes Leben nach der Lehre und dem Beispiele Jesu Christieinrichten, die Gesinnungen und Tugenden des Heilandes sich selbst aneignen und so ein möglichst getreues Nachbild dieses erhabenen Vorbildes werden möge.

Aus diesem Zwecke der Betrachtung ergibt sich auch die Art und Weise des Versahrens dei derselben. Sie hat Aehnlichkeit mit dem Versahren eines Malers, der vor einem kunstvollen Gemälde steht, aber nicht etwa bloß in der Absicht, seine Neuzgierde zu befriedigen, sich daran zu ergößen, oder um nachher über dessen, sich daran zu ergößen, oder um nachher über dessen. Dieser begnügt sich nicht damit, das Musterbild aufmerksam zu betrachten, er wendet seinen Blief auch zurück auf seine eigenes Werk, und vergleicht das, was er bereits gemacht, mit den entsprechenden Zügen des Musterbilds, um etwaige falsche Striche wieder auszuwischen und so zu verbessen, daß seine Nachbildung dem Vorbilde möglichst ähnlich werde. — Auf gleiche Weise verfährt man, wenn man nach geschehener Vorbereitung \*)

Die unmittelbare Borbereitung ober ber Gingang gur Betrachtung selbst aber besieht barin, baf man ver bem Rlage, an bem man bie Betrachtung vornehmen will, guerst einige Augenblide stehend sich die Fragen vorlegt: Bas will id jest thun?

<sup>\*)</sup> Unter ber Borbereitung versieht man zunächst bas, bas man am Borabend vor bem Nachtgebete ben Betrachtungssteis aufmerksam der Beliebet, die Punkte und die daraus zu sobriende gruckt sich wehl merkt; sodann sie vor dem Einschlafen nechmals fürz überz benkt, und auch beim Erwachen in der Nacht und des Vergens beim Aussiehen und Antleiden seine Gedanken darauf richtet. Ber diese Berbereitung sich recht angelegen sein läst, wird dann — auch ohne weitere Beihülse des Buckes — leicht und gut seine Betrachtung machen können; denn daburch wird nicht nur der Geist mit dem Gegenstande der Betrachtung vertraut, sondern auch der göttliche Segen dazu in besonderer Weise erworben.

zur eigentlichen Betrachtung übergeht. Man stellt sich zuerst dem Bilde gegenüber oder vielmehr: man stellt mittelst des Gedächtnisses das zu betrachtende Geheinnis vor den Augen seines Geistes auf, und vergegenwärtigt sich dasselbe so lebhaft, als ginge es eben vor unseren Augen erst vor sich, — oder, salls es ein Ausspruch Jesu Christi ist, als hörten wir ihn eben aus seinem Munde, als richtete er ihn wir ihn eben aus seinem Munde, als richtete er ihn gerade an uns. Darnach betrachtet man es ausmerksam mit den Augen des Geistes, d. h. der Verstand ersoricht dessen ganze Bedeutung, und erhebt die darin euthaltenen Winke oder Vorschriften für das wahre Leben; erwägt auch die Beweggründe, die für die Befolgung derselben sprechen (z. B. wie billig das sei, und wie schön, wie nützlich, wie nothwends u. s. w.). — Alsdann aber wendet man seinen Blick und sie gut sich einer Blick und seine gegen den wit n. s. w.). — Asbann aber wendet man seinen Blik prüsend auf sich selbst und sein eigenes Leben mit der Frage: Wie habe ich mich disher in diesem Punkte verhalten? — Findet man, daß man darin gesehlt, so forscht man noch weiter: Was hat mich denn gewöhnlich daran gehindert, diesen Punkt zu befolgen? oder: Was hat mir gewöhnlich Aulaß gegeben, dagegen zu sehlen? — Asbann: Was kann und muß ich in Zukunst thun, um dieses Hinderniß zu überwinden? Was für Mittel muß ich anwenden, um bei jenen Anlässen, denen ich nicht ausweichen kann, nicht wieder zu unterliegen? Und: Was für Vortheile dars ich hossen, wenn ich es thue? Was habe ich zu fürchten, wenn ich es nicht thue? — Zulett noch: Waskann und will ich besonders gleich am heutigen Tage

und: Vor wem will ich erscheinen? um so sich gehörig zu sammeln und den Glauben an die Gegenwart Gettes lebhait zu erwecken; — sedam daß man knieend das Vorbereitung kgebet und die Präz Ludien (Verübungen) verrichtet. (Diese sind in den soeden genannten zwei Bückern jedesmal angegeben.)

thun, um biesen Fehler zu verbessern, diese Tugend zu üben? — Schon mährend solcher Erwägungen des Verstandes bethätigt man auch seinen Willen, indem man bald Afte des Glaubens und der Verwünderung, bald der Selhstbesichämung und Neue, des Verlangens nach der Tugend, des Vertrauens auf die göttliche Varmherzigkeit und Gnade, auch des Dankes und der Liebe zu Gott erweckt. Am Schlusse der Erwägungen aber faßt man einen bestimmten Vorsah, den man zur Befolgung der betrachteten Vahrheit am selben Tag in Ausübung bringen kann; diesen opfert man sosort Gott auf unter indrünstigem Gebet um den Beistand seiner Gnade zur treuen und standhaften Vollsührung desselben, und beendigt dann die Vetrachtung mit einem andächtigen Vater unser

bie Betrachtung mit einem andächtigen Vater unser.
Siehe, mein Christ! das ist das Wesen der täglichen Betrachtung. Urtheile nun selbst, ob dieses Tugendmittel — recht und beharrlich angewendet — nicht geeignet sei, die heilsamsten Wirfungen hervorzubringen. Sag' an, dinkt es dir möglich, daß man täglich ernstlich erwäge, was Jesus zu unserem Hele gethan und gelehrt, ohne dadurch in der Erkenntnis und Liede Jesu Christi gesördert zu werden? Müssen nicht dadurch die Lehren und Tugendbeispiele des Helmands allmählich unserem Geiste so eingeprägt werden, daß sie gleichsam in demselben haften und seden, und uns überall zur Seite stehen als treue Wegweiser zur Tugend, als eine seste Schukwehr gegen den verderblichen Ginfluß böser Beispiele und verkehrter Grundsätze? — Und wenn man täglich sich seiten Musters aller Heiligkeit betrachtet, wird man da nicht seine igenes Leden im Spiegel des vollensdessen Musters aller Feiligkeit betrachtet, wird man da nicht seine Fehler und Mängel, seiner Gedrechslichseit und Armseligkeit immer klarer bewußt werden?

welche die Grundlage der Demuth und aller wahren Tugenden ist? — Und wenn man täglich alle Kräfte seiner Seele in Bewegung sett, um seine Fehler zu verbessern, seine verfehrten Reigungen zu befämpsen und die erhabenen Tugenden Jesu Christi nachzuahmen, sag' an, mein Christ! wird der unendlich gütige Gott an solchem Bemühen nicht sein Wohlgesallen haben, wird er es nicht segnen und durch reichliche Spendung seiner Gnaden dem erwänschten Ziele entgegenführen?

Erfennst du nun aber die Vortrefflichkeit dieses Tugendmittels, wohlan, mein Chrift! so entschließe bich auch, es fortan eifrig zu gebrauchen. Siehe, in vielen Klöstern verwendet man täglich eine volle Stunde auf die Betrachtung, und auch in der Welt fehlt es nicht an eifrigen Christen, welche täglich eine halbe Stunde dieser llebung widmen. Ja, es will mich bedünfen, daß für Christen, die in der Welt leben und doch ernstlich nach driftlicher Bollfommenheit streben wollen, ernstlich nach christlicher Vollkommenheit streben wollen, die tägliche Betrachtung noch wichtiger sei als für Orbensleute, weil nämlich jene sowohl des besonderen Schutzes gegen die Gesahren der Welt, den diese genießen, als auch des großen Reichtums an anderen Tugendmitteln, dessen diese sich erfreuen, entbehren.
— Sage mir also nicht: "Dazu habe ich feine Zeit!" Wem es ernstlich darum zu thun ist, ein Ziel zu erreichen, der weiß schon die zur Anwendung der zweckmäßigen Mittel nöthige Zeit zu gewinnen. Halte deine Zeit gehörig zu Rathe, daß du Abends dich zu auter Stunde zur Rube begeben kaunst, dagu wird guter Stunde zur Ruhe begeben kannft, dann wird es dir nicht schwer fallen, des Morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen, und dann ist ja die Zeit zur Betrachtung gewonnen. Solltest du aber an den Wochentagen durchaus keine Zeit erübrigen können, so benühe wenigstens die Sonn- und Feiertage bazu;
— und kanns du auch da die dazu nöthige Ruhe

in der Morgenstunde nicht finden, so mähle dir eine andere Zeit dazu mährend des Tages. — Sage auch nicht: "Ich wollte schon gerne betrachten; aber das ist für mich zu hoch, das kann ich nicht!" Ich weiß gar wohl, daß Viele diese Sprache sühren, aber ich weiß auch, daß Viele diese Sprache sühren, aber ich weiß auch, daß siele diese Sprache sühren, aber ich weiß auch, daß siel nie Andern ihre Unwissenheit und falsche Borstellung von der Vetrachtung ossenkent und von sühren Setrachtung ossenkent und von sühren Setrachtung ossenken nicht was sir hohe Tinge ausdenken und von sühren Setüllen übersließen müssenken und von sühren Setüllen übersließen müssenken und von sühren Setüllen übersließen müssenken und von sühren Setüllens an, od du darin etwaß so Schweres und Unerschwingliches sinden tönnest! — Es ist wahr, die Vetrachtung ist eine geistige Arbeit, sie ersordert ernstliche Vethätigung der Setwes zu Stande dringen, der nur guten Willens ist. Glaube mir, es ist nur der Lügner und Menschenmörder von Ansang an, der dir steiz vorsipiegelt, als sei diese Arbeit über deine Kräste; er kennt gar wohl den großen Auhen, den sie deiner Seele verschässien könnte; darum such er dich davon abzuschen. Mache ihm doch diese Freude nicht; gehe vielmehr herzhaft im sesten Vusen, den sied viener sieden Kunst besonden. Mache ihm doch diese Freude nicht; gehe vielmehr herzhaft im sesten Vusen, den sied viener sieden Kunst besonders im Ansange zu überwinden hat; thue mit gutem Willen, was du fannst, und der liede Sott wird dir schon ersetzen, was du noch nicht kannst, und wird dir schon ersetzen, was du noch nicht kannst, und wird dir schon ersetzen, die Simmer besper Unwohlsein oder aus was immer sür einem Grunde, dich außer Standes glauben, die Betrachtung Grunde, dich außer Standes glauben, die Betrachtung

ju üben, jo juche biesen Ausfall wenigstens burch geiftliche Lejung aus bem Leben und Leiben Ehrist-Buche, ober aus ber Legende ber Heiligen Gottes, aus ber Nachsolge Christi von Thomas von Kempen, aus ben Erbaungsschriften eines hl. Alphons Liguori u. i. w. zu ersetzen.

# 3. Die Anhörung der beiligen Meffe.

(Giebe ben vierten Abidnitt.)

#### 4. Der Wandel vor Gott.

Unter allen Uebungen bes geiftlichen Lebens ift nicht leicht eine zu finden, die geeigneter wäre, eine wott liebende Seele in furzer Zeit zu großer Geiligfeit des Lebens zu führen, als der Wandel vor Gott ober die Uebung der Gegenwart Gottes. "Bandle vor mir," sprach darum Gott einst zu Abrasham, und sei vollfommen," oder nach einer andern Lesaut: "und du wirst vollfommen sein." 1 Mos. 17, 1. Aber wer wandelt benn vor Gott? Derjenige,

Aber wer wandelt benn vor Gott? Derjenige, welcher oft an den gegenwärtigen Gott denkt und durch fromme Unmuthungen mit ihm verkehrt. — Gott ist nämlich mit seiner ganzen göttlichen Wesen-heit an allen Orten zugegen, er ist uns überall nahe, er umgibt uns von allen Seiten, ja er durchdringt uns, "in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir," wie der hl. Paulus sagt. Apgeich. 17, 1. Es ist darum nichts billiger, als das wir recht oft an ihn denken, uns seiner Gegenwart erinnern. Und dieser allgegenwärtige Gott in nicht nur in sich jelbst das höchste und vollkommenste Gut, der allemächtige Schöpfer und Lenker der ganzen West, er ist auch voll der Güte und Erbarmung gegen uns, er ist unser größter Wohlthäter, unser liebreichster Bater,

unser treuester Freund; barum ist nichts geziemender, als daß wir, so oft wir ihm begegnen, d. i. seiner Gegenwart gedenken, ihm auch irgend einen Beweis der Verehrung und Liebe geben, von der unser Herz stets gegen ihn erfüllt sein soll, indem wir in zwar kurzen, aber indrünstigen Amnuthungen bald seine höchste Majestät demüthig andeten, bald seine unendlichen Vollkommenheiten auerkennen, loben und preisen, bald uns ausopsern zu seinem Dienste, bald unsere Ergebung in seinen heiligen Willen vor ihm aussprechen, bald ihm sür empfangene Vohlkhaten Dank sagen, bald mit kindlichem Vertrauen ihm unsere Anliegen und Wünsche vortragen.

Anliegen und Bünsche vortragen.
Diese Uebung nun nennt man Wandel vor Gott oder in Gottes Gegenwart. Sie ist Allen möglich; denn sie nimmt keine besondere Zeit in Anspruch; iberall und allezeit, selbst im Drang der Geschäfte kann man des gegenwärtigen Gottes gedenken und ihm solch kurze, ader herzliche Beweise der Berechrung und Liede geden. Und sie ist so wirksam, daß sie im Nothfall selbst alle anderen Andachtsübungen zu ersetzen vermag. Der östere Gedanke: Gott sieht mich, Gott ist dei mir, ist schon an sich sehr geeignet, von der Sünde abzuschrecken, den Muth und Eiser zum Guten zu beleben und zu spornen. Der östere Verzeth des Herzens mit den gegenwärtigen Gott aber erwirdt nicht nur stets nene Gnaden der Erleuchtung und Stärkung zum gottgefälligen Wirken und Leiben, er ist auch an sich schon eine beständige Uedung der erhabensten Tugenden und gewährt der Gott liebenden Seele einen Borgeschmack senes Hriedens und jener Süsigkeit, welche die Seligen des Himmels in der steten Anschaung Gottes genießen. steten Anschauung Gottes genießen.

Wohlan benn, mein Chrift! verlege auch bu bich mit Eifer und Beharrlichkeit auf diese so heilsame

Uebung. Gewöhne bir vor Allem an, vor bem Beginne beiner täglichen Anbachtsübungen stets ben Glauben an die Gegenwart Gottes recht lebhaft in dir zu erwecken. Sodann aber besleiße dich, auch unter dem Tage öfters an den gegenwärtigen Gott zu denken und durch fromme Annuthungen und Flammengebete mit ihm zu verkehren. Thue das besonders beim Beginn einer neuen Arbeit, beim Anfall einer Bers suchung ober einer Schwierigkeit, und jo oft bir etwas besonders Erfreuliches ober Schmergliches vorkommt. Ich rathe dir aber nicht, hiebei Jene nachzuahmen, welche sich Gott unter verschiedenen Bildern gegenwärtig vorstellen wollen, z. B. als ob der Heiland als Lehrer oder als Kreuzträger u. s. w. ihnen zur Seite stehe. Dieses fällt den Meisten sehr schwer, greift den Kopf an, macht untauglich zu ben andern Beschäftigungen und kann selbst zu Täuschungen Anlaß bieten. Solche Vorstellungen sind aber auch gar nicht nothwendig; denn gleichwie ein Kind mit seiner Mutter vertraulich reden kann, wenn es nur weiß, daß sie ihm nahe ist, obgleich es dieselbe nicht sehen kann (3. B. in finsterer Nacht), so können auch wir mit Gott, den wir durch den Glauben gegenwärtig wissen, uns unterhalten, ohne uns zugleich eine bilbliche Borstellung von ihm zu machen.

Es jolgen nun hier einige jolcher kurzen Ansmuthungen und Flammengebete. Wähle dir diejenigen davon aus, die dich am meisten ansprechen. Die besten und wirfsamsten sind jene, welche wie von selbst aus dem von Oben gerührten Herzen kommen. Es kommt dabei nicht auf die Wortstellung an; es sind auch nicht viele und verschiedene nothwendig; eine oder die andere Anmuthung, aber mit großer Indrunst und östers wiederholt, wird genügen. Du mußt sie aber an Gott richten, nicht sosene er im Fimmel

thront, sondern soferne er bei bir und in beinem Innerften weilt.

Fromme Anmuthungen und Flammen= aebete.

Bei der Arbeit. — D mein Gott! das thue ich in Deinem Namen und Dir zu lieb; segne mich, daß ich es ganz nach Deinem Wohlgefallen vollbringe! — Wie glücklich bin ich, o Herr! daß ich durch meine Arbeiten zugleich Dir dienen, und mit dem täglichen Brod zugleich mir himmlischen Lohn verdienen kann! — D daß ich Dich, liebster Gott! durch meine Bemühungen so verherrlichen könnte, wie Dich einst Jesus, Maria und Joseph durch ihre Arbeiten im Hause zu Nazareth verherrlichet haben! — Nicht mir, o Herr! nicht mir, sondern Deinem Namen sei Lob und Ehre!

In Versuchungen. — D Gott! komme mir zu Hüsle; Herr! eile, mir beizustehen! — Herr, hilf mir, sonst gehe ich zu Grunde! — D Gott, meine Liebe, mein Alles! laß mich lieber sterben, als Dich mit einer Sünde beleidigen! — Mein Jesus, Varmherzigkeit! Neinstes Herz Mariä, sei meine Nettung! — Wenn ich auch wandle mitten im Todesschatten, so will ich nichts Uebles fürchten, Bei der Arbeit. — D mein Gott! das thue

Tobesschatten, so will ich nichts Uebles fürchten, weil Du, o Herr! bei mir bist! In Leiden. — Du bist der Herr! Dein Wille geschehe; nicht was ich, sondern was Du willst!
— D liebreichster Gott und Bater! wenn mir das nicht gut, nicht zum Heile wäre, hättest Du es ganz gewiß nicht über mich kommen lassen! — D mein Gott! wie wenig ist bas, was ich leibe,

im Vergleiche zu bem, was ich durch meine Sünden verdient hätte! Hier laß mich büßen, nur schone meiner in der Ewigkeit! — D mein Gott! in Vereinigung mit dem bittersten Leiden und Tode Deines göttlichen Sohnes, meines Erlösers, opfere ich Dir Alles auf, was ich leide; laß es zu Deiner Chre und zu meinem Heile gereichen! — D Gott, der Du diesenigen züchtigest, die Du lieb hast, sei Du mein Trost und meine Stärke, daß ich nicht klage, noch traurig werde, sondern mich freue und Deinen Namen preise, weil Du mich würdigest, aus dem Kelche zu trinken, den Dein göttlicher Sohn aus Liebe zu mir annehmen und austrinken wollte!

In jeder Zeit. — D mein Gott, mein höchstes, mein einziges Gut! ich siebe Dich über Alles; ich verlange nichts außer Dir, Alles nur wegen Deiner. Dir allein will ich dienen, Dir allein will ich gefallen! — D mein Gott! wie freue ich mich, daß Du so groß, so mächtig, so weise, so gut und vollsommen, so herrlich und glückselig bist! — D wie wünschte ich, daß doch alle Mensschen Dich, o höchstes Gut, erkenneten, fürchteten, sieden, die von ganzem Herzen dienten! — Ich bete Dich an, o göttliche Majestät! ich bekenne, daß Du der allmächtige Schöpfer und höchste Her der der den Dich nichts sind und nichts vermögen! — D wie freue ich mich, daß Du, der unendlich große Gott, der Herr der Majestät, mich armzeligen Erdenwurm in Deine Freundschaft ausgenommen, mich zu Deinem Kinde und zum Erden Deines Reiches gemacht hast! — D mein Gott! Deines Reiches gemacht haft! - D mein Gott!

ich danke Dir von ganzem Herzen für all' die unzähligen Wohlthaten und Gnaden, mit denen Du mich Unwürdigen überhäusest; besonders aber dafür, daß Du mich ohne all' mein Verdienst zum wahren Glauben berufen hast. D gib, daß ich nach diesem heiligen katholischen Glauben lebe und in ihm sterbe. Amen. — D mein Gott! ich hosse, einst Dich selbst zu schauen und zu besitzen in der ewigen Seligkeit; aber nicht auf meine Kräste daue ich diese Hossennag, sondern auf Deine alle mächtige Gnade und unendliche Barmherzigkeit durch die Verdienste Zesu Christi! — D mein Gott! wie schmerzt es mich, daß Du, das höchste und liebenswürdigste Gut, so oft und so schöckte und liebenswürdigste Gut, so oft und so schockte won den Menschen beleidigt wirst. Uch! daß wenigstens ich Tich niemals beleidigt hätte! — D Gott! erleuchte meinen Verstand, daß ich Deinen Willen, daß ich, was Dir gefällig ist, ernstlich wolle und treulich vollführe! — Gib mir, o gütigster Vater! die Gabe Deiner heiligen Liebe und die Gnade der Beharrlichkeit! — D mein Gott, mein höchstes Gut! meine Seele verlangt nach Dir! Wann werde ich Dich schauen von Angessicht zu Angesicht, wann werde ich Dich im schönen Himmel ewig besiehen und genießen, loben und lieben und in Dir ruhen?

# 5. Empfehlung befonderer Andachten für jeden Tag der Woche.

Einem uralten Gebrauche gemäß weihen fromme Chriften jeben ber fieben Wochentage je einer beson-

bern Andacht. Dadurch wird nicht nur eine auch bei den Uebungen der Frömmigkeit erwünschte Abwechslung erzielt; sondern es werden auch die vorzüglichsten Gegenstände, auf welche die Andacht des Christen gerichtet sein soll, jede Woche dem Geiste vorzeistlutt, und der Eifer für dieselben im Herzen erneuert und lebendig erhalten. Besolge darum auch du, mein Christ! diesen frommen Gebrauch. Weihe den

## Sonntag

vorzüglich der Verehrung der allerheiligsten Dreifaltigfeit. — Mit dem Namen "Dreifaltigkeit" bezeichnen wir das allerhöchste Wesen der Offensarung Christi gemäß als ein Wesen, in dem zwar drei von einander unterschiedene Personen sind, der Vater, der Sohn und der hl. Geist, das aber dennoch nur Ein Gott ist, weil diese drei Personen ein und derselben göttlichen Wesenheit oder in der Natur Einsssind. Und darum gebührt der allerheiligsten Dreifaltigseit unsere höchste Verehrung, unsere Andetung. — Dieser dreipersönliche Gott ist aber sür uns zusseich die Duelle aller Güter, sowohl der Natur, als auch der Gnade und der Glorie. Seiner unendlichen Liede verdansen wir unser Leden und unsere Erdsung und verläumg; wir zur Erreichung und will uns Alles geben, was wir zur Erreichung unferes Zieles bedürsen; ja die ewige Seligkeit selbst ist nur eine Theilnahme an der Seligkeit der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und darum gebührt ihr unser aufrichtigster Dank, unsere innigste Liede und vollste Hingabe.

wollte Kingabe. Wohlan benn, mein Chrift! erwecke vor Allem beinen Glauben an bieses größte aller Geheimnisse, indem du andächtig das apostolische Glaubensbekennt-niß betest, und bekenne benselben freudig, so oft du

bich mit dem heiligen Kreuze bezeichnest und die Worte sprichst: Im Namen des Baters, und des Sohnes, und des hl. Geistes. — Bete sodann die allerheiligste Dreisaltigkeit in tiesster Demuth an, und wiederhole oft und mit Indrunst den Lodspruch: Ehre sei dem Bater, und dem Sohne u. s. w. — Sage ihr Dank von ganzem Herzen für die unzähligen Wohlthaten und Gnaden, die dir mit so freigebiger Liebe gespendet, danke insbesondere Gott, dem Bater, daß er dich nach seinem Edenbilde erschafsen, Gott, dem Sohne, daß er dich mit seinem kostagen. Unte erlöst, und Gott, dem hl. Geiste, daß er dich in der heiligen Taufe geheiliget und zu einem Kinde Gottes und Erden seines Reiches gemacht hat. — Erneuere aber auch das Bersprechen, das du bei beiner Tause gegejeines Reiches gemacht hat. — Erneuere aber auch das Bersprechen, das du bei deiner Taufe gegeben, nämlich die Gebote Gottes und seiner heiligen Kirche treu zu halten, so zu wandeln, wie es sich für ein Kind Gottes, für einen Erlösten Jesu Christiund einen lebendigen Tempel des hl. Geistes geziemt. — Bitte endlich den dieeinigen Gott, daß er das Fener seiner heiligen Liebe nicht nur in deinem Herzen erhalten und vermehren, sondern auch alle Menschen zu seiner Erfenntniß und Liebe führen wolle.

Bur lebung bieser Anbacht bienen besond es bie erste Wegandacht und die Besperandacht; ferner das Gebet zur allerheiligsten Dreifaltigkeit, und die llebung der drei göttslichen Tugenden im 8. Abschnitt.

## Am Montag

pflege besonbers die Andacht für die armen Seelen im Fegfeuer. — Erwäge fleißig die Beweggründe zum Mitleiden mit den armen Seelen. Bedenke, daß es Seelen sind, die in der Gnade Gottes von hinnen geschieden, und die nur deßhalb noch nicht gleich zur seligen Anschauung Gottes zugelassen worden sind,

weil sein heiligstes Auge noch fleine Fleden an ihnen fant, von benen sie zuerft noch gereinigt, ober weil seine Gerechtigkeit noch zeitliche Sündenstrafen zu fordern hatte, die zuerft vollends abgebüßt werden muffen. Sie sind also Kinder Gottes; Gott liebt fie zärtlichst und sieht es darum sehr gerne, wenn wir für fie einstehen, um bas, mas fie seiner Gerechtigkeit noch schulden, durch unfere Fürbitten abtragen zu helfen Sie sind lebendige Glieber des Leibes Christi, Christus leidet gewissermaßen in ihnen, und mehr als von irgend einem Leidenden auf Erden gilt von ihnen sein Wort: "Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder gethan habt, das habt ihr mir gethan." Wie fönnte auch ber Gott wahrhaft lieben, der sich seiner geliebten Kinder nicht erbarmte, der sich nicht beeiferte, ben leibenben Gliebern Chrifti zu Gulfe zu kommen? — Bebente sobann, daß die Seelen im Fegfeuer unaussprechliche Schmerzen erbulben, baß fie felber gu beren Abkürzung ober Linderung gar nichts thun tonnen, daß fie barum ihre flehenden Blicke auf uns richten, die wir mit ihnen durch die Bande bes Glau-bens und ber Liebe, ja vielleicht auch durch die des Blutes, besonderer Freundschaft ober schuldiger Dant= barkeit enge verbunden sind. Wo bliebe un sere Rächstenliebe, wenn weder ihre große Noth, noch ihre Seufzer und Hülferuse uns zum Mitleiden und jur eifrigen Gillfeleistung zu bewegen vermöchten? — Bebenke endlich, bag biefe Scelen bir bankbar fein werben, daß fie ichon jett für dich zu Gott beten, und vielleicht schon balb am Throne Gottes beine Freunde und Fürsprecher sein werden; und daß du, wenn du selbst einmal im Fegfener zu leiden haben solltest, in dem Maße Barmherzigkeit erlangen wirft, als bu im Leben gegen die armen Seelen Barmherzigkeit geübt haft.

Darum, mein Chrift! laß keinen Tag vorübersgehen, an dem du nicht etwas zum Troste der armen Seelen gethan. Bete für sie jeden Morgen und jeden Monden, und besonders bei jeder heiligen Messe, opfere oft deine guten Berke, besonders Akte der Selbstversläugnung und der Geduld fürdittweise für sie auf, und trachte ihnen alle Ablässe zuzuwenden, die du täglich gewinnen kannst. Heute aber opfere das heilige Meßsopfer ganz besonders für sie auf, sowie alle deine Arbeiten und Beschwernisse, und bete öfters ein Bater unser mit dem Beisahe: Herr! gib ihnen die ewige Ruhe!

Zur Uebung bieser Anbacht siehe bie Messanbacht für Berstorbene und die Nachmittagsandacht für die Berstor= henen.

# Am Dienstag

verehre die heiligen Engel, besonders deinen heiligen Schutzengel. — Gott hat auch eine unsichtbare Welt erschaffen, nämlich eine zahllose Wenge rein geistiger Wesen, die wir Engel nennen. Er begabte sie mit einem überaus hohen Verstand und mit großer Gite und Kraft des Willens, und zierte sie mit der heiligmachenden Gnade. Allein ein Theil derselben empörte sich wider Gott und ward zur Strase bafür auf ewig in die Hölle verstoßen. Diese gefalle-nen Engel nennen wir böse, unselige Geister, Teusel. Die übrigen aber, welche dem Allerhöchsten die Treue bewahrten und die ihm gedührende Ehre gaben, wur-ben mit der ewigen Seligkeit belohnt. Als Kürsten des himmels, als Vertraute und Lieblinge des himmelischen Königs diesen sie gleichsam seinen Hosspaa-lischen Königs bilden sie gleichsam seinen Hosspaa-umgeben den Thron seiner Herrlichkeit und "ichauen allezeit das Angesicht des Vaters, der im Himmel ist". — Diese nun nennen wir heilige Engel, weil sie

gang entflammt find von Liebe zu Gott und vom Gifer für seine Ghre. Sie find aber auch voll von Liebe gu uns Menschen, weil fie in uns bas Ebenbild Gottes erblicken und wissen, daß Gott selbst uns liebt, daß wir seine Kinder, und bestimmt sind, einst die Sitze ihrer abgefallenen Brüder im himmel cinzunehmen. Darum erfüllen fie auch mit ber größ= ten Bereitwilligkeit den göttlichen Auftrag, uns "zu behüten auf allen unseren Wegen", "denen zu dienen, welche die Seligkeit ererben sollen." Kaum find wir geboren, so stehen fie ichon ichutend uns zur Seite: fie machen mit besonderer Sorgfalt über unser leib= liches Leben und unsere Gesundheit, und bewahren uns vor ungähligen Uebeln; mit noch viel größerer Sorge aber wachen fie über das Leben und Wohl unjerer unsterblichen Seele: sie warnen uns vor Gefahren und Gelegenheiten gur Gunde, fie beden uns die Fallstricke bes Versuchers auf, und ermuthigen und unterstüten uns im Rampfe wider die Feinde unseres Beils; jie flößen uns gute Gebanken ein, erinnern und mahen uns an unsere Pflicht, und ermuntern uns auf bem Wege zur Tugend und Vollkommenheit; fie machen und leise Vorwürfe wegen unserer Wehler und Nachlässigeteten, und wenn wir uns verirrt haben auf bie Wege ber Sünde, so bieten sie Alles auf, um uns mit heilsamer Unruhe und Furcht zu erfüllen und auf ben Beg bes Heils wieber zurückzubringen; sie bitten Gott für uns und bringen unsere Gebete von ben ihrigen unterstützt bem Allerhöchsten dar; sie trösten und stärken uns in ben Leiben und Trübsalen, fie stehen uns besonders bei in der Stunde des Todes, im letten entscheidenden Kampfe, und verlassen uns nicht, dis sie unsere Seele in die Hände ihres Schöpfers zurückgeführt.

Darum, mein Chrift! fei allezeit bankbar gegen

sie, danke besonders heute deinem heiligen Schutzengel für die zahllosen dir disher erwiesenen Wohlthaten. Bergiß niemals, daß, wo immer du auch sein magit, od allein oder in Gesellschaft, dei Tag oder dei Nacht— ein heiliger Engel, ein himmlischer Fürst dir zur Seite steht; habe Ehrfurcht vor ihm und hüte dich, Etwas zu reden oder zu thun, was ihm mißsallen könnte. — Empfiehl dich seden Morgen und Abend in seinen mächtigen Schutz, und rufe ihn mit kindelichem Bertrauen an in seder Gesahr und Noth. — Achte aber auch auf seine Einsprechungen, solge willig seinen liedewollen Mahnungen und Varnungen, ja, trachte selbst ein sichtbarer Schutzengel besonders der Jugend und deiner Untergebenen zu sein. — Endlich begehe mit Eiser und inniger Andacht das jährliche Schutzengelsest und das zeit des hl. Erzengels Michael, als des Patrons der Kirche.

Bur Uebung bieser Anbacht siehe bie Meganbacht zur Berehrung ber heiligen Engel und bas Gebet zum heiligen Schubengel im 8. Abschnitt.

## Am Mittwoch

verehre die Heiligen Gottes, besonders den hl. Roseph.

Bebenke, daß die Heiligen im Himmel 1. Fre unde Gottes sind. Gott selbst hat sie zu auserwählten Gesäßen seiner Gnade gemacht und sie daburch zu seinem heiligen Tienste und zu seiner Freundschaft berusen. Sie aber sind diesem Ruse bereitwillig gesolgt, haben durch treue Mitwirkung mit seiner Gnade die Welt und sich selbst überwunden, um einzig seinen Willen zu thun, seine Ehre zu befördern. Und nachebem sie jo durch ihren heiligen Vandel, durch ihr eifriges Virken und geduldiges Leiden Gott auf Erden

verherrlicht, hat er sie nach vollbrachtem Laufe im Himmel mit Ehre und Ferrlichkeit gefrönt, und würzbigt nun sie seiner besonderen Liebe und Freundschaft in alle Ewigkeit. — Kann es ihm nun gleichgültig sein, welche Gesinnung wir gegen seine treuen Tiener und gesiebten Freunde hegen? Wird es ihm nicht Freude machen, wenn wir diesenigen geziemend ehren, die seinem Ferzen so nahe stehen?

Sie sind aber auch 2. unsere Fürsprecher bei Gott. — Sie sind unsere Brüder in Christo; denn der Tod löst das Band der Verwandtichaft nicht auf, das die aus Christo Viedergeborenen, die Kinder Gottes, untereinander verdindet. Ihre Liebe zu uns, ihren noch auf Erden streitenden Brüdern, ist jett im Zustande der Vollendung noch glühender, als sie es jemals war oder sein konnte. Darum beten sie ohne Unterlaß für uns zu Gott, und zwar ganz beionders sür jene, von welchen sie vertrauensvoll um ihre Kürdirt eingerufen werden. Wenn nun ichon das Gebet des Gerechten auf Erden bei Gott Vieles vermag, was wird erst das Gebet der vollendeten Heiligen bei ihm gelten, besonders wenn er durch die Erhörung desselden sie zugleich auf Erden als seine treuen Diener und Freunde bezeugen und verherrlichen kann, d. i. wenn wir sie um ihre Kürdirte angesteht haben?

Sie sind endlich 3. un sere Vordilder des Lebens; denn sie waren auch schwache Menichen wie wir, hatten mit denselben Bersuchungen und Schwierigkeiten zu kämpsen, wie wir; Biele aus ihnen sebensverhältnissen, hatten also dieselben Pslichten zu ersüllen, dieselben Beichwernisse, und noch größere, zu ertragen. Darum hat ihr Beispiel sür uns ganz bejondere besehrende und ermuthigende Kraft; wir iehen an ihnen nicht nur, was wir sollen, sondern auch was wir mit ber Enade Gottes fönnen, wenn wir nur ernstlich wollen, und zugleich was auch uns in ber Ewigkeit erwartet, wenn wir in ber Zeit uns besleißen, ihren Spuren zu folgen.

Darum, mein Chrift! lobe allezeit und besonders hente den Gerrn in seinen Gelligen. Lies öfters das Leben der heiligen und ermuntere dich beim Anblick beffen, mas fie aus Liebe gu Gott und mit feiner Gnade vollbracht, mit ben Worten bes hl. Angustinus: "Konnten sie das, warum sollte ich es nicht können?" — Begehe andächtig ihre Feste, und verehre sie auch in ihren Reliquien und Bilbern, welche jo lebhaft an ihre Tugendbeispiele erinnern und zur Nachahmung einladen. - Rufe fie jodann vertrauensvoll an in allen beinen Röthen. Empfiehl bich insbesonbere jeden Morgen und Abend bem Schube bes Beiligen, beffen Namen bu in der heiligen Taufe erhalten haft. Wähle bir bazu noch einen ober ben andern Beiligen, ber in beinem Stande heilig geworben, ober ber fich besonders ausgezeichnet hat in jener Tugend, die dir am meisten Noth thut. — Vorzüglich aber verehre heute und allezeit ben bl. Jojeph, ben Nährvater Jeju Chrifti und feuschen Gemahl der seligsten Jungfrau. Gott jelbst hat ihn außerwählt und beziellt zum Gerru jeines Saufes auf Erden, die Kirche hat ihn erwählt als ihren Beichüter, Die frommen Gläubigen verehren ihn als den besondern Patron eines guten Todes und als ben allgemeinen Gelfer in allen Nöthen. Go gehe benn auch bu mit unbegränztem Bertrauen zu Sofeph in allen Deinen Unliegen und empfiehl ihm täglich beine Tobesitunde.

Bur Uebung biefer Anbacht bienen besonbers bas Gebet Seite 97; ferner bie Allerheiligenlitanei, die Gebete sammt Litanei zum hl. Joseph, sowie bas Gebet zum hl. Alogsins im 8. Abschnitt.

# Am Donnerstag

übe besonders die Andacht zum allerheiligsten Altarssacramente. — Du weißt, mein Christ! baß ber göttliche Beiland biefes Geheimniß am Bor= abende jeines bitteren Leidens und Sterbens eingesett hat; und du brauchit nur ein wenig im Clauben zu erwägen, was für einen Schap es enthält, und mogu er uns gegeben ift, um es als bas größte Bunberwert ber göttlichen Liebe, als bas Geheimnis 311 erkennen, von welchem das heilige Concil von Trient jagt, daß "ber göttliche Geiland darin alle Schätze feiner Liebe ju ben Menichen gleichjam ausgegoffen habe". Denn was ift bas allerheiligste Altarsiacrament? Es ist ber mahre Leib und bas mabre Blut Bein Chrifti, ber unter ben Geftalten von Brod und Wein mahrhait, wirklich und weientlich gegenwärtig ift. Es enthält also nicht etwa blog wie bie andern Sacramente irgend eine besondere Gnabe, nein, es ichließt ben Urheber und herrn aller Enabe, Rejum Christum felber in fich. Bahrlich, ein toft= bareres, ein größeres Geichent fann jelbit bie göttliche Weisheit nicht erbenken, Die göttliche Macht nicht ichaffen, die göttliche Liebe nicht geben als fich felbit, Befum Chriftum, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Ceele, mit Gottheit und Menichheit! - Und wogu hat er biejes größte Gebeimniß seiner Liebe eingesest? Gr wollte uns in bemielben bas mirfiamite und allseitigfte Mittel jum Simmel hinterlaffen. Co lange wir nämlich auf ber Pilgerreije jum Sim-mel uns befinden, bedürfen wir eines Baters, zu bem wir in allen Nöthen uniere Zuflucht nehmen fonnen; und einer fräftigen Nahrung für unjere Secle, baß wir auf bem Wege ber Tugend nicht ermatten, sondern voranichreiten und ausharren fonnen; und für ben

Fall, daß wir gesehlt haben, eines Mittlers, der den Zorn Gottes besänstige und uns bessen Huld wieder zuwende. Und siehe, Alles das wollte uns der Heistand in diesem Sacramente sein. Da wohnt er unter uns wie ein Bater inmitten feiner Rinder und ladet uns fortwährend ein: "Kommet Alle zu mir, die ihr mühjelig und beladen seid, ich will euch erquicken;" und das nicht etwa blog an einem Orte ber Welt ober 311 einer gewissen Stunde des Tages, sondern an allen Orten, wo nur Gläubige mit einem Priester sich sin-den, und zu jeder Zeit des Tages wie der Nacht, daß Jeder zu ihm kommen könne zu jeglicher Stunde. Ta reicht er uns in der heiligen Communion seinen heiligften Leib zur Seelenspeise, als ein fräftiges Gegengift gegen unsere Leidenichaften, als eine mächtige Schutwehr gegen die Angrisse der Hölle, als das Brod der Starfen, das uns Luft und Kraft verleiht zum Guten, und Muth und Stärfe, selbst zur ledung ber erhabensten Tugenben. — Da ist er zugleich unser Mittler und Versöhner, indem er täglich auf tausenben von Altären jenes Opser der Versöhnung, tamenden von Altaren jenes Opier der Verjöhnung, das er am Kreuze blutig vollbrachte, in der heiligen Messe auf undlutige Weise erneuert, und uns durch die unendlichen Genugthungen und Verdienste seines ditteren Leidens die Abwendung der durch unjere Sünden verdienten Etrasen, und Zeit und Gnade zur wahren Buße und Besserung unseres Ledens vermittelt.

— D wie wunderbar groß zeigt sich nicht die Liede des Heilandes zu uns in diesem heiligsten Sacramente! Wie groß joll darum auch unsere Andacht und Liede 311 demfelben fein!

Wohlan, mein Chrift! erwede heute vor Allen ben Glauben an bieses hochheilige Geheimniß, bete ben barin gegenwärtigen Gottmenschen in tiesster Demuth an und danke ihm aus ganzem Ferzen für

Diefes toftbarfte Geschent jeiner Liebe. - Befenne iobann jederzeit ohne Schen biefen beinen Glauben burd bie Aniebengung und innerlide Anbetung, fo oft du am Tabernatel vorübergehft ober das beiligfte Sacrament an bir vorübergetragen wird, und burch Die Ehrfurcht, mit ber bu in bas Sans Gottes ein= trittit und bie bu auch bann beobachteft, wenn bu gang allein barin verweilst. — Zeige beine Liebe gum beiligsten Sacrament burch fleißige und andächrige Theilnahme am beiligen Mekopfer; burch öftere murbige Communion mit forgfältiger Borbereitung und Dantiagung; burch öftere Besuchungen bes im Tabernatel verborgenen Seilandes. Gehe überhaupt gerne jur Rirche, gan; bejonders wenn bajelbit bas Aller= heiligfte ausgefest und bamit ber beilige Gegen ertbeilt wird. Gebe nie an ber Rirche porbei, ohne es anbachtig ju grußen und ju loben. Beeifere bich, bas beiligfte Sacrament zu preisen, wenn es zu Kranken ober in feierlicher Prozeifion umbergetragen wird, und zeige bich freudig bereit, jum Edmud ber Rirche, ber Iltare, überhaupt gur außerlichen Berberrlichung bes heiligiten Sacramentes nach Rraften beigutragen.

Bur lebung biefer Unbacht bienen bejonbers bie Den= andacht gur Berehrung bes allerbeiligfen Altarsiacramen: tes und bie Besuchungen.

# Am Greifag

verehre bas bittere Leiben und Sterben, und je am erften Freitage bes Monats bas beiligfte

herz Jein. . 1. Die Undacht zum bitteren Leiben Jein Christi ift vor Allem eine heilige Pflicht ber Dankbarkeit gegen ben göttlichen Seiland. Für uns hat er ja gelitten, für uns ift er am Kreuze geftorben. Er ward geopfert, weil er felbft wollte; und

er wollte sich also sür und opsern, weil er und liebte, um und zu retten und selig zu machen. Ach, was wären wir Alle ohne sein bitteres Leiden und Sterben? Wir wären insgesammt elende Sünder, Kinder des Söttlichen Zornes, Staven des Satans, eine sichere Beite der Hölle ohne alle Hossmung, ohne Möglichkeit, derselben zu entgehen. Aber durch sein stellvertretendes Leiden hat der göttliche Heiland überklüssige Genugthung geleistet sür unsere Sünden, dadurch hat er und Gottes Huld und Gnade wiederenworden und den Himmel erössiet. Dasür sind wir ihm gewiß zum ewigen Danke verpstichtet. Mit Recht also würde und der Bormurf des Undanks tressen, wenn wir nur höchst selten und nur oberstächlich des blutigen Opfers gedächten, durch welches er und mit Gott versöhnt hat. — Doch nicht bloß die Dankespsticht gegen den Erlöser, auch der große Außen dieser Andacht sür im nere Seese muß und dieselbe lieb und theuer machen. Erlöser, auch der große Außen dieser Andacht sür unsere Seinden vollkommen genuggethan habe; um das Heil zu erlangen, müssen, das Ghristus sür einens Kreiz zu erlangen, müssen, das Ghristus sür einens Kreiz ihm willig und geduldig nachtragen. Und gibt es aber nichts, was unseren Willen vermöchte, als eben die andächtige Verehrung des aus Liebe zu uns, wegen unserer Sünden und um unseres Heilen siehen seigen Verligen gwecke wollte Zesus sie, gerade zu diesem zuseken und für sie genug gewesen zur von ihm wäre an und swecke wollte Zesus so Velsus vollkommenen Genugthunng sür die Sünden der gauzen von ihm wäre an und sür sied genug gewesen zur vollsommenen Genugthunng sür die Sünden der gauzen Dolzsuser, Leide. Ar. 4.

Welt, weil er der Gottmensch und darum jedes seiner Werke von unendlichem Werthe ist. Aber aus der Eröße seiner Leiden sollten wir recht deutlich die Größe seiner Leiden sollten wir recht deutlich die Größe der Posheit und Straswürdigkeit der Sünde, und die Größe seiner Liebe zu uns erkennen, und dadurch bewogen werden, die Sünde als daß größte aller llebel von ganzem Herzen zu lieben, und ihm zu sieb seinen erhabenen Tugendbeispielen eirig nachzusolgen und insbesondere auch unser Vreuzihm bereitwillig nachzutragen. Diese auf unser Seelensheil abzielenden Absichten seiner göttlichen Liebe können aber nur dann an uns erreicht werden, wenn wir sein bitteres Leiden und Sterben öfters erwägen und andächtig verehren.

Darum, mein Chrift! gebenke mit bankbarer Liebe bes blutigen Opjers Beju Christi, so oft bu ber un= blutigen Erneuerung besielben in ber beiligen Meffe beiwohnst, ganz besonders aber am heutigen Tage. Opfere auch heute die gebotene Enthaltung von Kleischipeisen und alle bir guftogenden Wibermartig= feiten zu Ehren bes leibenben Beilandes auf. Bejuche, wenn es dir möglich ist, den heiligen Kreuzweg oder bete den schmerzhaften Rosenkranz mit andächtiger Erwägung beffen, mas Jejus bei jedem Geheimniffe für bich gelitten hat, ober bete wenigstens fünf Bater unfer zu Ehren ber heiligen fünf Bunden Rein Christi. Lies, wo möglich, etwas aus einem Leiben= Christi=Buche und prage es beinem Herzen ein. — Gebe nicht gleichgültig und gebankenlos am Kreuze vorüber; dente ein wenig an bas, was ber Gefreuzigte aus Liebe zu bir gethan und gelitten, bante ihm, opfere ihm beine Arbeiten und Beichwerben auf, em= pfiehl bich in seine heiligen Bunben. Thue bas auch mit besonderem Bertrauen beim Anfall ichwerer Ber=

suchungen. — Erwecke öfters Reue über beine Sünden zu den Füßen des Gekreuzigten, und küsse dein Erneifix zum Zeichen deiner innigen Verehrung und Liebe zu deinem Erlöser. — Denke besonders in Leiden und Trübsalen, in Krantheit u. s. w. an das, was Zesus aus Liebe zu dir erdulden wollte, und opsere ihm deine Schmerzen auf. Sein Kreuz und Leiden wird dir eine reiche Duelle des Trostes und der Zuversicht im Tode sein. — Benüße endlich jedes Jahr recht eizrig die heilige Fastenzeit, besonders die heilige Charwoche, um das Kreuz Zesu Christi in beinem Ferzen zu beseiftigen, und vergiß dabei nicht, dich auch der schmerzhaften Mutter Christi zu diesein Zwecke andächtig zu empsehlen.

Zur Uebung bieser Anbacht siehe bie Wehanbacht zur Berehrung bes Leibens Christi, und bie Kreuzanbacht, auch bie Gebete Seite 91 und Seite 93.

2. Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. — "Das Wesen bieser Andacht geht (nach den Worten des Papstes Pius VI.) dahin, daß wir im Sinnbilde seines Herzens die unendliche Liebe unieres Erlösers betrachten und verehren." Der Gegenst and also, auf den diese Andacht zunächst gerichtet ist, ist das Herz Jesu, und zwar das wirkliche mit seinem Leibe verdundene, von seiner menschlichen Seele besehte und mit seinen Gottheit persönlich vereinigte Herz. Dieses Herz ist an und für sich überaus verehrungs und andetungswürdig, und wurde darum auch zu allen Zeiten im Verein mit dem ganzen Frohmeleichnam des Herrn im allerheiligsten Atarspacramente verehrt und angesetet. Der Grund aber, warum wir es in dieser Andacht zum besonderen Gegenstand der Verehrung machen, liegt nicht so sast des Eribes Christi ist; benn nicht wegen seiner natürlichen Vorse

züge, sondern wegen seiner unzertrennlichen Bereinigung mit ber allerheiligsten Seele und mit ber Gottheit bes Erlösers ist ber ganze Leib Christi sammt allen seinen Theilen gleich verehrungs- und anbetungswürdig. Das herz überhaupt gilt ja nach ber gewöhnlichen Au-ichanung ber Menschen als Sinnbild ber Liebe; das Handling ver keinsche und vergegenwärtigt uns also am besten die Liebe Jesu. Und das ist nach den obigen Worten Pius' VI. der Grund, warum wir demselben eine besondere Berehrung weihen. unendliche Liebe des Erlösers zu uns Menichen ist es, die wir in dem Sinnbilde seines Herzens betrachten und verehren, — jene göttliche Liebe, welche ihn bewog, um unseres Heiles willen Anechtsgestalt anzunehmen, als ein schwaches Kind geboren zu werden, in Armuth und Niedrigkeit unter uns zu wohnen, für uns zu beten, zu arbeiten, zu predigen, zu leiden, jein Blut nud Leben hinzugeben, jene göttliche Liebe, die ihn bewog, im allerheiligsten Sacramente bis an's Ende ber Zeit unter uns Menschen zu weilen als unser Bater, unfer Opfer, als bie Nahrung unserer Seele jum ewigen Leben, Die aber von den Menschen fo wenig beachtet und erfannt, so vielsach ihm mit Unsbank und Beleibigungen vergolten wird. Die Andacht jum heiligen Gergen Jeju ift recht eigentlich bie Undacht zu dem uns Menschen jo jehr liebenden, aber von uns jo jehr verkannten und beleidigten Erlöfer. Ihr Zweck ist fein anderer, als in unseren Bergen bie Gegenliebe gu seins und bei in instelle gerkeit die Ergentiebe zu Zeins uns besseisen, für alle ihm von uns oder Andern, besonders im Sacramente seiner Liebe, zugesügten Unbilden Abbitte und nach Kräften Genugthung zu leisten.

Aber bas heiligste Berg Zesu ift nicht bloß Sinn=

bild ber unendlichen Liebe bes göttlichen Erlösers, es ist auch das Sinnbild seines ganzen Innern, somit aller seiner Tugenden, wie er selber sagt: "Lernet von mir, denn ich din sanstmüttig und dem mithig von herzen." Aus diesem glänzenden Tugendspiegel strahst und also entgegen nicht nur seine Demuth und Sanstmuth, sondern auch sein Gehorsan, seine Geduld, seine Selbstwersäugnung, seine Liebe zur Reinheit, zur Arnuth, seine Nächstenliebe, sein Sier für die Verherrlichung seines Vaters; sauter Tugenden, mit denen auch wir unser herz schmücken sollen, um unsere Liebe zu ihm zu dethätigen. Und weil diese Herz des göttlichen Erlösers der Sitz seiner unendlichen Liebe und aller seiner Tugenden ist, ist es auch in Vahrheit die Schaffammer aller Keichthümer Gottes und ein Thron der Barmscheiththümer Gottes und ein Thron der Barmscheit, dem mir mit Zuversicht nahen, eine Quelle der Enaden, aus der wir mit Freuden schöpfen können.

Diese Andacht steht in inniger Beziehung zu der Andacht zum heiligsten Altarssacrament, schon deshalb, weil das wirkliche Herz Zesu außer dem Himmel nur in diesem zu sinden ist; dann aber auch, weil diese Sacrament das größte Wunderwerf der Liebe des göttlichen Erlösers ist, und weil nirgends mehr als da die Kälte und Undandarfeit der Menschen gegen ihn sich zeigt. — Nichtsdestoweniger ist sie doch von der Andacht zum heiligten Altarssacrament, sowie von allen andern Andachten, die sich auf den Heiligten Leiden weil in diesen keiben, z. B. zu seiner heiligen Kindheit, zu seinem Leiden u. s. w., wesentlich verschieden, weil in diesen stehen u. s. w., wesentlich verschieden, weil in diesen stehen Liebe den Gegenstand der Verehrung bilden, während in der Andacht zu seinem heiligten Kerzen gleichsam alle diese Wirfungen und Ausstrahlungen

zusammengesaßt und in ihrer Quelle, in der göttlichen Liebessonne selbst, betrachtet und verehrt werden. Das ist die Andacht, welche der göttliche Heiland

Das ist die Andacht, welche der göttliche Heiland selbst vor 200 Jahren der jüngst selig gesprochenen Margaretha Maria Alacoque geofsenbart hat mit dem Beschle, sür deren Berdreitung in der ganzen Kirche ihr Möglichstes zu thun. Er gab ihr darum auch die bestimmteste Bersicherung, daß er über Alle, die sich dieser Andacht widmen werden, die Fülle seiner Gnaden und Segnungen ausgießen wolle. "Verkündige," sprach er zu ihr, "und laß es verkündigen der ganzen Welt, daß ich meinen Enadengaben kein Maß, keine Grenzensehen werde für Alle, welche dieselben in meinem Herzen sehrt der werden."

Wohlan benn, mein Christ! ergib dich von ganzem Herzen dieser so lieblichen und segensreichen Andacht. Weise bich heute ganz und gar der Verehrung und Liebe des göttlichen Berzens Jesu, und leiste dem selben — entweder bei Gelegenheit der heiligen Messe der bei einem Besuche des allerheiligsten Sacraments — herzliche Abbitte wegen aller ihm von dir oder anderen Menschen zugefügten Beleidigungen. Thue dasselbe, mit vielen Tausenben frommer Kinder der heisligen Kirche im Geiste vereint, an jedem ersten Freitage bes Monats, und ganz besonders am Freitag nach der Frohnleichnamsoktav als am Feste des heiligsten Herzens Jesu. Trachte an diesen Freitagen, wo weizens Jesu. Erachte an biesen Freitagen, wo möglich, dich mit diesem Herzen durch die heilige Communion zu vereinigen. Wiederhole heute östers und mit Indrunst das Flammengebet: "Herz Jesu! brennend von Liebe zu mir, entzünde mein Herz mit Liebe zu Dir!" oder: "D süßestes Herz Jesu! mache, daß ich Dich immer mehr liebe!" — Hänge oder stelle ein Vild des Herzens Jesu in beinem Zimmer auf, und laß dich durch dessen Andlick recht oft an seine grenzenlose Liebe erinnern und zur Nachahmung seines Gebetseisers, seiner Demuth, Sanitmuth u. i. f. und zum Vertrauen ermuntern. — Nimm sowohl in beinen eigenen Anliegen, als auch, wenn du die Vekehrung der Sinder, das Heiligen Kirche erstehen willt, deine Zuslucht mit größtem Vertrauen zum heiligiten Kerzen Jesu, wie dieß auch von Millionen von Mitgliebern des Gebetsapostolais tagtäglich geschieht. — O wie süß wird dein Tod sein, wenn diese Herz deine Liebe und Zusversicht im Leben war!

Zur Uebung dieser Andacht siehe die Weihegebete, die Litanei und die Abbitte zum heiligen Herzen Jesu im 8. Abschnitt, und die Gebete der 6., 24., 25. und 29. Besuchung.

## Am Samstag

verehre besonders die allerseligste Jungfrau Maria. — Zwei Gründe sind es vorzüglich, die uns bestimmen sollen, nächst Gott Maria am meisten zu verehren.

1. Maria ist Mutter Gottes, und zwar ist sie das im wahren und eigentlichen Sinne des Wortes, weil berjenige, den sie dem Fleische nach geboren, wahrer Gott ist. Aber welch' erhabene Würde liegt nicht in diesem einen Titel! Venn ein Geschöpf an Würde um so höher steht, je inniger es mit Gott verbunden ist, steht dann nicht Maria an Würde ganz einzig da unter allen Geschöpfen, hocherhaben selbst über alle Engel und heiligen Gottes? Denn während diese nur als seine treuen Diener mit Gott verbunden sind, ist es Maria zugleich als Mutter Gottes. Ein innigeres Band zwischen wuttersichaft, kann gar nicht gedacht werden. Gott ist mit

Maria wie mit keinem anberen Gcschöpfe. — Aber nicht nur die höchste Würde Mariens, sondern auch ihre höchste Heiligkeit verkündet uns der Titel: Mutter Gottes. Gott selbst hat sie ja zu dieser Würde auserwählt. Wenn aber Gott Jemanden zu einer Würde erhebt, so verleiht er ihm stets auch die derzielben entsprechenden Gnadengaden. Aber welche Gaden der Neinheit und Heiligkeit waren nicht ersordert, daß Maria eine würdige Mutter des göttlichen Sohnes sei? Was Wunder also, wenn Gott sie, die ja vom hl. Geiste empfangen, den allerheiligsten Sohn Gottes, in ihrem Schooße tragen, nit ihrem Fleische umgeben, an ihm Mutterpflichten und Mutterrechte üben sollte, sowohl dem Leibe als der Seele nach vor jeglicher Besteckung bewahrte, sie als die Undessecht, als die Sündenlose, als die unversehrte, allzeit reinste Jungsfrau darstellte, sie vom ersten Augenblicke ih es Dazeins an mit solcher Gnadensülle bereicherte, daß sie wie an Würde so auch an Tugend und Heiligkeit alle Engel und Heiligen weit übertraf? Ja, fügen wir gleich hinzu, was Wunder, wenn Gott den jungsräuslichen Leib, in welchem er selbst gewohnt und Fleisch geworden, die Verwesung nicht schauen ließ, sondern ihn alsbald nach dem Tode Mariens wieder mit threr heiligken Seele vereinte, wenn er biesenige, Maria wie mit feinem anderen Geschöpfe. - Aber ihn alsbald nach dem Tode Mariens wieder mit ihrer heiligsten Seele vereinte, — wenn er diesenige, die ihm auf Erden steis am nächsten gestanden in seiner Erniedrigung, in seinen Leiden, nun auch im Him zumächste ste Ehöre der Engel erhöhte, daß sie ihm zunächst stehe in seiner Glorie, als die Königin der Engel und Heiligen, als die Königin des Himmels und der Erde? Was Wunder endlich, wenn die Macht der Fürditte Mariens größer ist, als die aller Engel und Heiligen, da sie ja nicht bloß als die treueste Dienerin Gottes, sondern zugleich als seine Mutter vor dem Throne ihres Sohnes steht? — Und wir sollten nun diese von Gott selbst zur höchsten Würde außerkorene, mit der höchsten Geiligfeit geschmückte, mit der höchsten Glorie und Macht im Hinmel gekrönte Mutter Gottes nicht auch an höchsten schäen und nach Gott am meisten verehren? Fällt denn nicht alle Chre, die wir ihr erweisen, auf ihren göttlichen Sohn zurück, durch den sie Alles geworden ist, was sie ist? Ja, wird den se ulles geworden ist, was sie ist? Ja, wird den se ulles geworden ist, was sie ist? Ja, wird den se ulles geworden ist, was sie ist? Ja, wird den se ulles geworden ist, was sie ist? Ja, wird den se uls seinen wahren Jünger und Freund betrachten, der diesen warren dinger und Freund betrachten, der diesen mit kindlicher Ehrsurcht und Unterthänigkeit ergeben war, und die er auch im Himmel in alle Ewiskeit als seine Mutter anerkennt und ehrt und mehr liebt, als se ein guter Sohn seinen Autter geliebt hat? — Doch wir haben noch einen andern Erund, Maria besonders zu verehren; Maria ist nicht nur die Mutter Christi:

bie Mutter Christi:

2. Maria ist auch unsere Mutter, nicht dem Leibe, sondern dem Geiste nach, durch ihre Liebe. "Maria," sagt der hl. Augustin, "ist in aller Wahrsheit die Mutter der Gläubigen, weil sie durch ihre Liebe zur Wiedergeburt derselben mitgewirft hat." Diese ihre Liebe tritt besonders hervor deim Beginne und bei der Vollendung des großen Werfes unserer Erlösung: dort, indem sie einwilligte in den Antrag des Engels, odwohl sie weiß, daß sie als Mutter des Erlösers alle seine Opser und Leiden zu unserem Heile werde theilen müssen; — hier am Juße des Kreuzes, indem sie den Villen Gottes andetend unter unsäglichen Schmerzen ihren eingeborenen Sohn in den Tod dahingab, damit wir das Leben erhielten. "Mit großem Schmerze hat sie uns unter dem Kreuze stehenzehard, "darum ist sie unser Aller Mutter." Vom Kreuze herab hat aber auch der sterbende Erlöser sie seierlich

als unfere Mutter erklärt. Denn nach ber Bemerkung der ichtere Beutet erratt. Dehn nach der Schieftung ber heiligen Bäter und besonders des hl. Augustinus vertrat dort der hl. Johannes die Stelle der ganzen Kirche; und in seiner Person hat Jesus alle Glän-bigen der Mutterliede Mariens empsohlen: "Siehe da deinen Sohn!" und uns Alle an sie als an unsere Mutter gewiesen: "Siehe da beine Mutter!"— Maria ist also unsere Mutter; und gleichwie sie es geworden ist durch die hochherzige und helden-müthige Liebe, mit der sie am Werke unserer Er-lösung Theil genommen, so bewährt sie sich als solche fort und fort durch die wahrhaft mütterliche Liebe und Sorgfalt, mit der sie nun Theil nimmt am Werke unserer Beiligung, indem fie ohne Unterlag für uns zu ihrem göttlichen Sohne fleht und uns durch den Eifer und das Gewicht ihrer Fürbitte Hölfe in allen unseren Nöthen, Nettung aus allen Gefahren, Licht und Muth und Trost und Stärke in allen unseren Kämpsen und Leiden, mit einem Worte: allen Gnadenbeistand zu vermitteln sucht, beisen wir bedürfen, um in den Stürmen dieses Lebens nicht zu Grunde zu gehen, vielmehr glücklich den Hafen des ewigen Lebens zu erreichen. "Wer," jo ruft ihr darum der hl. Germanus, Patriarch von Konstantinopel, zu, "wer trägt nach Deinem Sohne so Sorge für die Menscheit wie Du? wer beschützt uns so in unseren Nöthen? wer kampft mit Gebeten also für bie Sünder?"

Darum, mein Christ! freue dich und danke beinem göttlichen Erlöser, daß er seine eigene Mutter auch dir zur Mutter gegeben hat, und laß es dir angelegen sein, dich jederzeit als ein gutes Kind Mariens zu zeigen. Insbesondere bitte sie jeden Worgen und Abend um ihren mütterlichen Schutz und Segen, verrichte täglich beim dreimaligen Glockenus mit wahrer Andacht das Gebet: "Der Engel des Herrn", und, wo möglich, wenigstens ein Geset vom heiligen Rosenkranz und die lauretanische Litanei. — An den Samstagen opsere auch zur Ehre Marieus alle deine Werke und Leiden, und gauz besonders eine kleine Abetödtung oder ein kleines Almosen auf, besuche eine Kirche oder Kapelle der lieben Mutter Gottes, oder verrichte vor einem ihrer Bildnisse den heiligen Rosenkranz. — Begehe mit besonderer Andacht die kirchlichen Keste zu Ehren Ma rieus durch würdigen Empfang der heiligen Sacramente, durch kundbrung der Predigt oder durch eine Lesung oder Betrachtung über das Geheimnis des Festes, und durch Erneuerung deiner Weihe an Maria. — Vereinige dich im Monat Mai mit allen Kindern Marieus auf der gauzen Erde, um täglich etwas Besonderes zu ihrem Preise zu thun; schließe dich auch einem der srommen Vereine oder einer der zu ihrer Ehre errichteten Bruderschaften an. — Ehre sie endlich ganz besonders durch das findliche Vertrauen, mit dem du zu ihr deine Zussuchtun immst in allen deinen Bersuchung der Keinigkeit, um eine rechte Liebe zu Zesus, um die Gnade der Beharrlichseit; ruse sie an um die Seschrung der Sinder, der Frenden und Ungläubigen, und um ihren mächtigen Schutz für die ganze Kirche. "Gottes Mutter ist auch meine Mutter!" bieses Wort des hl. Anselmus sie deine Bonne im Leben, dein Trost im Leiden, deine Zuversicht im Sterben.

Zur llebung bieser Anbacht siehe bas Gebet Seite 95, bann die Wegandacht zur Berehrung der seligsten Jung-srau Maria und die Nachmittagsandacht an den Festen der Mutter Gottes, endlich die Gebete zu Maria in den Besuchungen und im achten Abschnitt.

#### 6. Abendgebet.

Vorerinnerung. — "Mit Gott fang' an, mit Gott hör' auf, das ist der schönste Lebenslauf." Dieses uralte Sprüchwort weist uns darauf hin, daß, wie der Anjang des Tages, so auch dessen Ende in besionderer Weise dem Allerhöchsten geweiht werden soll. In manchen häusern besteht darum die schöne Sitte, täglich Abends gemeinschaftlich den heiligen Nosenkranz und eine Litanet se nach der Festzeit des Kirchensahres zu beten und, wenigstens an den Vinterabenden, auch auß dem Leben der Geitigen oder aus Gossine, Erstärung der sonns und sestigsichen Episteln und Evangelien, vorzulesen. Besteht diese nützliche und gewiß von Gottes reichem Segen begleitete Sitte der genteinschaftlichen Hausandacht nicht, so thue wenigsitens für dich allein so viel davon, als dir deine Verziens für dich allein is viel davon, als dir deine Verziens

hältniffe gestatten.

Tebenfalls aber wirst bu, um ben Tag heilig zu beschließen, vor bem Schlasengehen die Betrachtung sür den jolgenden Morgen vorbereiten (siehe die Anmersung Seite 155), und dann dein Abendsebet andächtig verrichten missen. Oder ist es nicht billig, daß man am Schlusse des Tages Gott Dank sage sür die Wohlthaten und Inaden, die man wäherend desseichen von ihm empiangen? If es nicht wichtig, daß man, bevor man sich dem Schlase, der ja ein Bruder des Todes ist, überläst, zuerst sein Gewissen erforsche und zusche, wie man an diesiem Tage Gott gedient, um die etwa begangenen Fehler und Sünden zu bereuen und abzubitten, damit man, salls man in der Nacht abgerusen werden sollte, nicht unvorbereitet vor den Richterstuhl Gottes komme? Und ist die nicht während der Nacht der besondere Schut des himmels nothwendig, daß dir kein Unheil zustöse? Sollst du also nicht den Allers

höchsten darum bitten und auch dem Schuhe deiner himmtlichen Mutter Maria, deines heiligen Engels und deiner heiligen Patrone dich empfehlen? — Lege darum, mein Chrift! niemals die Kleider ab, um dich zur Ruhe zu begeben, bevor du fnieend vor deinem Erneiste dein Abendgebet, sei es aus dem Buche oder aus dem Herzen, mit möglichster Andacht verrichtet hast.

Im hier folgenden Abendgebete ist von einer zweis fachen Gewissensterforschung die Rede: von einer allgemeinen und einer besondern. Da aber beide weitaus nicht so allgemein befannt und in Uebung sind, als sie es wegen ihres großen Rugens' zu sein verdienen, so mögen hier einige Worte darüber stehen.

verdienen, so mögen hier einige Worte darüber stehen.

Die all gemeine Gewissersorschung bezieht sich auf alle Fehler und Sünden, womit man seit der letzen Ersorschung Gott beseidigt hat. Ihr Zweck ist, die Seele jeden Abend wieder von denselben zu reinigen, was durch die darauffolgende Reue geschieht. Selbst die Verzeihung schwerer Sünden kann za durch vollkommene Reue, welche ireislich stets den ernstlichen Willen, sodald als möglich zu beichten, einschließen muß, von Gott erlangt werden. Diese kägliche Ersorschung zum der Willen ist aber zusgleich sehr nücklich, um bei der Beichte seine Sünden leichter und besser zu ersennen, zu bereuen, sie flarer und bestimmter angeben zu können und somit auch größeren Kutzen aus der Beichte zu ziehen; — sie sührt überdieß zu immer bessenen her man besonders überwachen und bekämpsen, und der geschrichen Gelegenheiten, die man besonders überwachen und bekämpsen, und der gefährlichen Gelegenheiten, die man besonders siberwachen und vorsichtiger und wohl auch demüttiger. Gewiß Gründe genug, um uns zu bezitinnen, das natürliche Widerstehen der Eigenliebe herzhait zu

überwinden und uns mit allem Gijer auf bieje lebung ju verlegen.

Die besondere Gewissensorschung (auch Particulareramen genannt) bezieht sich nur auf einen Kehler oder auf eine Tugend. Ihr Zweck ist, durch besondere Ausmerksamkeit auf den Einen Punkt die Ablegung dieses Fehlers oder die Aneignung dieser Tugend desto sicherer zu erzielen. Die Ersahrung lehrt nämlich, daß man mit bloß allgemeinen Vorschutzung der jäten, sich zu bessern, wenig erreiche. Solche Vorsäte gleichen ben Schüssen, die man, ohne ein bestimmtes Ziel in's Auge zu fassen, mehr nur in's Blaue gegen den Feind abseuert. Zubem sehlt es uns schon an Muth, um gegen alle Fehler zugleich ben Kampf aufzunchmen ober die Erwerbung aller Tugenden zugleich zu betreiben. Aber die Bekämpfung Eines Fehlers ober die Erwerbung Einer Tugend auf sich zu nehmen, wer greift da nicht herzhaft an, wenn es ihm überhaupt wahrer Ernst ist, sich zu vervollkommnen? Und wenn man Tag für Tag mit besonderer Ansmerssiamsfeit nach einem und demselben Punkte zielt, wird sich da nicht bald einiger Erfolg des Bemühens zeigen? Und wenn man dann bemerkt, daß man nicht necht ist in diese Tugend sieher zu üben man danget, diese Tugend leichter und ötter zu üben mun das diese Lugend leichter und öfter zu üben, muß das nicht den Gifer beleben, den Muth vermehren? Zu-dem lehrt die Erfahrung, daß diese besondere Auf-merksamkeit der Wachsamkeit in andern Punkten nicht nachtheilig sei, daß diese vielmehr in allen Stücken geiörsbert werde, wenn man in dem Ginen recht sorgsältig ist.

Siehe, mein Chrift! barum wird bir neben ber allgemeinen Gewissensersorschung auch diese besondere empsohlen. Ueberlege also vor Allem, welchen Fehler oder welche Tugend du dir zum Gegenstand des besondern Kampses bestimmen willst. Man wählt bazu

Junächst jenen Fehler, zu bem uns die verkehrte Neisgung noch am östesten hinreißt, besonders wenn er zugleich gegen die dem Nächsten schuldige Liebe und Erbanung verstößt; oder jene Tugend, welche zum Schutz gegen die vorherrschende Leidenschaft, zur Beschitzung der schwachen Seite am dienlichsten erscheint. Haft du den Gegenstand deines Partikulareramens sestgesetzt, so deodachte täglich solgende drei Punkte:

1. Ernenere jeden Morgen den Vorsatz, den Tag sider mit besonderer Sorgsalt zu wachen, daß du diessen Kehler vermeidest oder diese Tugend öster übest. (Siehe Seite 149 im Morgengebet.)

2. So oft du während des Tages demerkst, daß du diessen Vorsatz zuwidergehandelt, erwecke sogleich Neue oder verdemützige dich darüber vor Gott.

3. Ersorsche dich jeden Abend, ob und wie oft du während des Tages dem Fehler begangen oder die Tugend geübt haft. — Kahre damit in Betress des umal seitgeseten Gegenstandes so lange sort, die din jeden Fehler ganz abgelegt oder eine große Fertigsteit in sener Tugend erworben hast. Uch, wenn wir jedes Jahr nur Einen Fehler ablegten, wie bald würden wir heilig werden! Jedensalls aber kannst du so lange, als du treu bist in der Verrichtung der zweisachen Ersorschung, das tröstliche Bewustiein haben, daß du wahrhaft nach Bollsommenheit strebst.

Im Namen des † Baters und des † Sohnes und des heiligen † Geistes. Amen.
Danksagung. — O mein Herr und Gott, der Du Himmel und Erde mit Deiner Herrlichkeit erstüllst und mir allezeit und überall nahe bist! vor Deinem heiligsten Angesichte werse ich mich nieder und bete Dich in tiesster Demuth an, und lobe

Dich und bante Dir vom Grunde meines Bergens. Dich und danke Dir vom Grunde meines Herzens. Du bist es ja, der mich mit ewiger Liebe geliebt, mich voll Erbarmen aus dem Nichts hervorgezogen und für den Himmel erschaffen hat; Du hast mich, da ich durch die Sünde verloren und eine sichere Beute der Hölle war, mit Deinem kosten Blute erlöst; Du hast mich vor jo vielen Millionen Anderer in der heiligen Taufe geheiligt und als Dein Kind aus Gnade angenommen; Du hast mich zum allein wahren und seligmachenden Glauben berufen und mir Gnade gegeben, dieses habe Glück zu erkennen und zu schätzen; ben Glauben berufen und mir Inade gegeben, dieses hohe Glück zu erkennen und zu schätzen; Du hast mich dis auf den heutigen Tag erhalten und mit unzähligen Beweisen Deiner besondern Liebe überschüttet. Ewiger Preis und Dank sei Dir dassir. Ganz besonders aber danke ich Dir, o gütigster Gott und Vater! am Schlusse diese Tages für alles Gute, das Du mir heute wieder an Leib und Seele erwiesen hast; für den väterslichen Schutz, womit Du mich vor Unglück und besonders vor schwerer Sünde bewahrt, für den Beistand Deiner Gnade und für Deinen Segen bei allen meinen Arbeiten. D daß ich doch Deine Gaben und Gnaden auch treu benützt, Dir aus allen Kräften gedient, Dich wenigstens mit keiner Sünde beleidigt hätte! Sünde beleidigt hätte!

Anrufung des heiligen Geistes. — D heiliger Geist, Du Quelle des Lichtes, Du Ausspender der Gnaden, komme doch und erleuchte meinen Geist, rühre durch Deine Gnade mein Herz, daß ich alle Fehler und Sünden des heutigen Tages recht erkennen und durch wahre Neue tilgen möge.

Ich weiß zwar wohl, daß ich der Erhörung eigentlich ganz unwürdig din, weil ich leider schon so
oft Dein Licht nicht recht benützt, Deine Gnaden
mißbraucht habe. Aber Du bist ja ein Gott voll
Erbarmen, ein Vater der Armen; siehe also nicht
an weine Unwürdigkeit, siehe vielmehr auf meine
Armuth und Bedürstigkeit, und erbarme Dich
meiner; hilf mir, ich bitte Dich durch die Berdienste Jesu Christi und die Fürsprache seiner
jungfräulichen Mutter, Deiner außerwählten Braut,
hilf mir, daß ich meine Fehltritte recht erkennen,
aufrichtig bereuen und wahrhaft bessern möge!

Gewissensorschung. — Mache nun zuerst Deine besondere Gewissensorschung, d. h. siehe nach, wie du den besondern Vorsats vom Morgengebet an gehalten, wie oft du mährend des Tages in jenen Fehler gesallen bist, jene Tugend gesibt hast. — Darnach stelle die allgemeine Erforschung an, indem du alle Handlungen von der letzen Ersorschung an der Neihe nach im Geiste durchgehft und nachziehst, wie du dich verhalten beim Schlasengehen, beim Aufwachen in der Nacht, beim Aussiehen, Beten, Arbeiten, im Umgange mit Andern u. s. f.; ob du dabei nicht ein Gebot Gottes übertreten durch freiwillige Gedanken, Worte, Werke oder durch Unterlassung ichuldiger Verke. Insbesondere aber frage dich in Bezug auf Gott: Vie habe ich meine Gebete verrichtet? Habe ich die gute Meinung gemacht? — in Vezug auf den Nächsten: Habe ich nicht gesehlt gegen der Geelenheil des Nächsten durch Verletung zur Sünde? — in Vezug auf den Reuschseit? der der gegen die Keuschheit? oder gegen die Mäßigseit? — Volsinger, Liebe. Ru. 4.

Halte dich übrigens nicht allzu lange auf bei der Erforschung; hast du innerhalb drei, höchstens füns Minuten keinen besondern Fehler gefunden, so gehe zur Erweckung der Neue über, wobei du die jetzt nicht erkannten Fehler dieses Tages und die Sünden beines früheren Lebens einschließen kannst.

Rene. — D mein Gott! mit tiefer Beschämung muß ich vor Dir bekennen, daß ich auch heute wieder Dich nicht so geliebt, Dir nicht so gedient habe, wie ich es doch Dir versprochen, und wie ich es hätte thun können und sollen. Denn, bin ich auch durch Deine Gnade vor schwerer Sünde bewahrt geblieden, so habe ich doch durch meine Nachlässigkeiten und mehrsachen kleinen Untreuen Dir, o heiligker Gott! manches Mißfallen verursacht und Deine besondere Liebe mit Undank erwiedert. Das dereue ich aber setzt von ganzen Herzen nicht nur deßhalb, weil ich dadurch manchen Grad der Glorie, den ich durch mehr Eifer und Treue hätte erwerben können, verscherzt, und dagegen verdient habe, von Dir mit Entziehung Deiner besondern Inade und mit den Peinen des Fegleuers bestraft zu werden, sondern auch und am allermeisten bereue und verfluche ich diese und alle Nachlässigkeiten und Sünden meines ganzen Lebens deshalb, weil ich dadurch Dich, meinen größten Wohlthäter, das höchste und Liedenswürdigste Gut, betrübt und beleidigt habe. Barmherzigkeit, o Gott! Barmherzigkeit! Verzeihe mir, gütigster Gott und Vater! meine Schuld und Inade durch Jesum Christum unsern Herrn.

Borsatz. — Siehe, o mein Gott! ich nehme mir fest vor, Dir morgen treuer und eifriger zu vienen, alle Deine Gebote zu halten, meine verschafter zu befämpsen, die mir so gefährlichen Gelegenheiten sorgfältig zu sliehen, die Mittel zur Tugend sleißig anzuwenden und in allen Dingen einzig Dein Wohlgesallen zu suchen. D daß ich Dich doch nie beleidigt hätte! D daß ich wenigstens von nun an Dich nie mehr beleidigte! Segne doch, gütigster Bater! diesen sehnlichen Wunsch deines Kindes; verleihe durch Deine Inade, daß ich sortan ganz Dir lebe, daß alle Augenblicke meines Lebens, alle Kräfte meines Leibes und meiner Seele einzig Dir und Deinem heiligen Dienste geweiht seien. Amen.

Bitte um Schutz sir die Nacht. — Und nun, o liebster Gott! will ich im Frieden schlafen und ruhen, um meine Kräfte zu Deinem Dienste zu erneuern. Wache Du mit Deiner väterlichen Sorzsfalt über mich, halte fern von mir alle Nachstellungen des Feindes. In Deine Hände empschle ich meinen Leib und meine Seele. Dir will ich sehen, Dir sterben, Dein mill ich sein im Leben und im Tode. — D mein Gott! ich glaube an Dich, ich glaube Alles, was Du gesossender hast und durch Deine heilige Kirche zu glauben vorstellst, weil Du die emige Kahrebeit und unsehlbare Weisheit bist. In diesem heiligen katholischen Glauben will ich sehen und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch die Berdien Weisheit und hosse durch bie Berdienste Lein, die Spielen heiligen katholischen Glauben will ich leben und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch die Gerden Weisen will ich leben und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch die Gerden will ich leben und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch die Gerden will ich leben und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch die Gerden und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch die Gerden Weisen beitigen katholischen Gerden will ich leben und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch der Gerden und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch der Gerden und sterben. — D mein Gott! ich hosse durch der Gerden und sterben.

meine Mitwirkung das ewige Leben und Alles, was mir zu dessen Erlangung nöthig ist, insbesondere die Berzeihung meiner Sünden und Deine Gnade; ich hoffe es deßhalb, weil Du, ein allmächtiger, barmherziger und getreuer Gott, es selber versprochen hast. In dieser Hoffnung will ich leben und sterben. — D mein Gott! ich liebe Dich von gangem Bergen und über Alles, weil Du mein größter Wohlthäter, bas höchste, schönfte und liebenswürdigfte Gut bift. Um Deinetwillen liebe ich auch meinen Rächsten, Freund und Feind. liebe ich auch meinen Nächsten, Freund und Feind. D entzünde, ich bitte Dich, immer mehr und mehr das Feuer dieser heiligen Liebe in meinem Herzen; mache, daß ich Dich allezeit liebe, daß ich aus Liebe zu Dir sebe, daß ich in Deiner Liebe und aus Liebe zu Dir sterbe. D könnte ich Dich lieben mit jener Liebe, mit der Dich Maria, die jungfräuliche Mutter Jesu, und alle Auserwählten sieben! So oft heute Nacht mein Puls schlagen wird, so oft begehre ich Dich mit Maria und allen Auserwählten zu lieben. — Gütigster Gott und Bater! auch meine Mitmenschler Robute schute Deinem väterlichen Schutze für diese Nacht, beson-bers meine Eltern, Berwandte und Wohlthäter, meine Freunde und Feinde. Tröste die Armen, die Gefangenen und Betrübten, stehe bei den Reisen-den, den Kranken und Sterbenden, verleihe diesen eine vollkommene Liebesreue, den armen Seelen im Frenkeuer aber die amige Pube

im Fegfeuer aber die ewige Ruhe. Umen.
Dheilige Jungfrau und Mutter Gottes, Maria,
nach Gott meine erste und sicherste Hoffnung! verleihe mir doch für diese Nacht Deinen mütter-

lichen Schutz und Segen. Ja jegne mich, Maria rein, mit Deinem lieben Kindelein!

Heiliger Schutzengel mein! laß mich Dir empfohlen fein, daß mein Herz von Sünden frei, all=

zeit Gott gefällig fei.

Und ihr, meine heiligen Patrone, vor Allen Du, o glorwürdiger hl. Jojeph! und Du, N. N.! bittet Gott für mich und behütet mich in dieser Nacht und allezeit, besonders in der Stunde meines Todes. Umen. Im Namen des † Vaters u. j. w.

Und nun gehe unter strenger Beobachtung ber inneren Sammlung und äußeren Sittsamfeit zu Bette. Erinnere dich da der Stunde des Aufstehens, und durchgehe nochmals kurz die Punkte deiner Morgensbetrachtung, und schlafe dann unter kurzen Flammensgebeten ein.

# Vierter Abschnitt. Meßandachten.

Vorerinnerung. — Das heilige Mesopfer ist bas immerwährende Opfer des neuen Bundes, in welchem sich Christus der Herr unter den Gestalten des Brodes und Weines seinem himmlischen Bater durch die Hände des Priesters unblutigerweise opfert, wie er sich einst am Kreuze blutigerweise geopfert hat. Es ist weientlich das nämliche Opfer, wie das Opfer am Kreuze; denn es ist eine und dieselbe Opfergade und ein und derzelbe Opferpriester, Jesus

Chriftus, ber in ber heiligen Messe burch die Hände seiner sichtbaren Stellvertreter sich jelbst opfert, wie er es einst am Kreuze gethan; nur die Art und Weije zu opsern ist verschieden: am Kreuze opserte sich Christus blutigerweise, indem er unter großen Schmerzen sein Blut vergoß; in der heiligen Messe aber opsert er sich unblutigerweise, indem er das am Kreuze vollbrachte Opser erneuert, ohne mehr zu leiden und zu sterden.

Dieses unblutige Opfer der heiligen Messe aber hat der göttliche Heiland am Abende vor seinem Tode eingesetzt, damit burch basselbe das Andenken an jein ein= für allemal vollbrachtes blutiges Erlöfungs= opfer bis an's Ende der Zeiten erhalten, und der Untheil an den Früchten desielben den Gläubigen aller Jahrhunderte vermittelt würde. Um uns oft und lebhaft an seinen Opfertod zu erinnern und baburch und gur Dankbarkeit und thätigen Gegenliebe anzuregen, vergegenwärtigt er und benselben in jeber heiligen Meffe, indem er bei ber heiligen Bandlung fich unter ben Gestalten von Brod und Wein in bemfelben Zustande ber Trennung barftellt, in welchem er am Kreuze hing und starb, wo auch sein heiliges Blut von feinem beiligen Leibe getrennt war. Und um uns und Allen, die an ihn glauben werden bis an's Ende der Zeiten, die Verdienste seines Leisdens in reichlichem Waße zuzuwenden, erneuert er fort und sort in jeder heiligen Messe sein Kreuzesopfer auf unblutige und geheimnisvolle Weise, indem er in feinem Innern Diejelbe Bitte, die er am Kreuze seinem himmilichen Bater für uns barbrachte, wiederholt und ihm sein Leiben und seinen Tod auf's Reue opfert zu unserem Beile.

Gleichwie er also bamals burch seinen Gehorsam bis zum Tobe für bie Sünden ber Welt vollkommen genng gethan und so ben himmlischen Vater mit uns wieder versöhnt hat, so sucht er auch jett im heisigen Meßopfer den himmlischen Vater zu versöhnen sür unsere wirklichen Sünden; und dehwegen ist diese Opfer eine Duelle, aus der uns die Enade wahrer Neue über unsere Sünden und auch die Nachlassung jener zeitlichen Sündenstrasen zusließt, die wir nach erlangter Vergebung der Schuld und der ewigen Strassen sonst noch hier oder im Fegseuer abzudüßen hätten. — Und gleichwie der göttliche Heiland durch seine Unterwürfigkeit unter den Willen des himmlichen Vaters diesem die durch unseren Ungehoriam und dunjere Sünden Gott geraubte Ehre wiederzegegeden hat, so thut er es auch jest noch in unserem Namen, danit wir durch die Vereinigung mit ihm den Allerhöchsten gebührend verehren und andeten können. — Und gleichwie er am Kreuze durch seine Unterwürfigkeit und seinen Gehorsam Gott bestimmte, und Alles zu geben, was wir brauchen zu unierer Seligkeit, so bestimmt er auch jest Gott durch seine Ausposerung in der heiligen Wesse, und Alles zu geben, was und zum Heile Gelegenheit, unsere Vitten mit den seinigen zu vereinigen. — Und endlich gleichwie er damals durch seine Unterwürfigkeit und seinen Undersonständ die Gott das höchste Wesen und die Auster siene Unterwürfigkeit und seinen Gehorziam bis zum Tode anerfannt hat, daß Gott das höchste Wesen und die Auster Sutelle aller Güter sei, und so Gott dankte, so thut er es auch jest in seder heiligen Wesse, danit wir unseren Dank mit dem seinigen vereinigen. vereinigen.

Daraus folgt nun aber, daß es nichts Heilige-res und Heilfameres gebe, als das heilige Meß-opfer. Durch nichts wird Gott in höherem Grade ver-herrlicht, nichts ist zugleich wirksamer, um den Zorn Gottes wegen unierer Sünden zu besänstigen, die ver-bienten Strafgerichte von uns abzuwenden, uns den

Beistand, den Schutz und Segen des himmels zur Sicherung und Hörderung unieres zeitlichen und ewigen Wohles zu erlangen. "Wenn die heilige Meise nicht wäre," sagt der hl. Leonardo von Porto Maurizio (d. h. wenn nicht täglich das Blut des götzlichen Opferlammes von tausenden von Altären zum himmel um Barmberzigkeit slehte), "so wäre die Welt wohl bereits zu Grunde gegangen, weil sie das Gewicht so vieler Sünden (die täglich auf ihr begangen werden) nicht länger hätte tragen können." Der gottselige Thomas von Kempen aber sagt in seiner Nachsolge Christi (4. Buch, 5. Kap.): "Wenn der Priester celebrirt" (dasselbe gilt auch von den mit ihm vereinigten Gläubigen), so ehrt er Gott, erreut die Engel, erbaut die Kirche, unterstützt die Lebenden, verschaft Ruhe den Verstorbenen, und macht sich selbst aller Güter theilhaftig."

aller Güter theilhaftig."

Darum, mein Chrift! gehe nicht nur an Sonnund Feiertagen, sondern, wenn es immer möglich ift, täglich zur heiligen Meise, bald um Gott zu loben und anzubeten, bald um ihm Genugthuung zu seisten und ihn zu versöhnen, bald um ihm für seine Wohlethaten zu danken, bald um ihn für dien und Andere, sür Lebende und Verstordene zu ditten. Können nicht alle Glieder deines Hauses dem heiligen Opfer beiwohnen, so halte darauf, daß wenigstens seden Tag Sines, zugleich im Namen Aller, daran Theil nehme. So oft du aber beiwohnen kannst, thue es mit aller Chrerbietung und Andacht. Sib besonders Acht auf die drei Haupttheile: Opserung, Kandlung, Communion, und vereinige dieh dabei im Seiste mit dem Priester. Sib auch zuweilen ein Stipendium, d. i. ein Almosen, dem Priester, damit er deines Anliegens in besonderer Weise deim heiligen Opser gedenke und du sond größeren Antheil am heiligen Opser habest.

## Erfte Mekandacht. \*)

(Befonders für Sonn : und Festtage.)

Vorbereitungsgebet. — Allmächtiger Gott! himmlischer Bater! ich glaube fest, daß das Opfer der heiligen Messe Dir die höchste Ehre und den Dir wohlgefälligsten Dank verschafft, uns Menschen aber reichliche Gnaden erlangt. Es ist ja ein und dasselbe Opser mit dem hocheiligen Kreuzesopfer; es ist ja auch hier auf dem Altare Dein eingeborener Sohn selbst, der wiederzum sein allerheiligstes Fleisch und Blut Dir aufopfert zu Deiner Ehre und zu unserem Heile. Ich freue mich von ganzem Herzen und sage Deinem lieben Sohne tausendsachen Dank, daß er uns ein solches Mittel gegeben hat, wodurch wir Deine folches Mittel gegeben hat, wodurch wir Deine Majestät nach Gehühr verehren können; und will beshalb jetzt diesem unschätbaren göttlichen Gesheimnis mit möglichster Andacht beiwohnen. Ich opfere es Dir auf in Vereinigung mit dem Priester zu Deiner höchsten Schre und Anbetung, zur Danksagung für alle Wohlthaten, die Du mir und allen Menschen erwiesen, zur Genugthuung für meine Sünden und für die von mir und Andern, Lebenden und Abgestorbenen verdienten zeitlichen Sündenstrafen, und endlich zur Erflehung Deiner Barmherzigkeit, Deines Schutes und Segens für mich und die Meinigen, für die heilige Kirche

<sup>\*)</sup> Die mit \*. bezeichneten Gebete fint bieselben, welche ber Priefter am Altare betet.

und für die ganze Welt. Verleihe, o Gott! um bes bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi willen mir und allen Umstehenden wahre Andacht!

— Du aber, o heilige Mutter Gottes, die Du unter dem Kreuze Deines Sohnes gestanden und in Vereinigung mit ihm sein Fleisch und Blut dem himmlischen Vater aufgeopfert hast zur Erslösung der Menichen, erstehe mir armen Sünder die Gnade, würdig dem heiligen Meßopfer beiszuwohnen und so der göttlichen Früchte desselben in reichem Maße theilhaftig zu werden.

## Bum Staffelgebet.

Im Namen des † Baters, und des † Sohnes, und des † hl. Geistes. Amen. — D mein Gott! ich glaube an Dich, ich hoffe auf Dich, ich liebe Dich über Alles, weil Du das höchste und vollstommenste Gut, und aller Liebe und alles Dienstes unendlich würdig bist. Aus Liebe zu Dir bereue und verabscheue ich alle meine Sünden. In Demuth und mit zerknirschtem Herzen bekenne ich meine Schuld, meine sehr große Schuld vor Dir und Deinem ganzen himmlischen Hofe, und bitte Dich um Verzeihung durch die Fürsprache der seligten Jungfrau Maria, des hl. Erzengels Michael, der hl. Apostel Petrus und Paulus und aller Deiner Heiligen! D Herr! tilge meine Schuld, nimm hinweg von uns alle Sünden, daß wir mit reinem Herzen an dem heiligen Opfer Theil nehmen und eintreten können in das Heiligethum der Erhörung.

#### Introitus.

\* Gebenedeit sei die allerheiliaste Dreifaltigkeit und unzertheilte Einigkeit! Lasset uns preisen den Herrn; denn er hat Barmherzigkeit an uns gethan. Herr, unser Herr! wie wunderbar ist Dein

Name in ber gangen Welt! Ehre fei bem Da=

ter u. s. w.

## Anrie eleison.

\*Herr, erbarme Dich unser! (Dreimal.) Ehriste, erbarme Dich unser! (Dreimal.) Berr, erbarme Dich unser! (Dreimal.)

#### Giloria.

\*Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind. Wir loben Dich; wir preisen Dich; wir beten Dich an; wir verherrlichen Dich; wir banken Dir wegen Deiner großen herrlichkeit. Berr Gott, König des Himmels, Gott allmächtiger Bater! Herr Jesu Christe, eingeborner Sohn! Berr Gott, Lamm Gottes, Sohn bes Vaters, ber Du hinwegnimmst bie Gunden ber Welt! nimm auf unser Flehen; der Du sitest zur Rechten des Baters, erbarme Dich unser; denn Du allein bist heilig, Du allein der Herr, Du allein der Allershöchste, Jesus Christus mit dem hl. Geiste in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.

## Bum Rirchengebet.

Allmächtiger, ewiger Gott! erhöre gnädig das Gebet Deines Bolkes, und wende Dein Angesicht

nicht von uns ab wegen unserer Sünden. Erhöre das Gebet, das Tein Diener, der Priester, für uns verrichtet; gib einem Jeden von uns, was zu seinem Heile ersprießlich ist, vor Allem aber die Gabe Teiner heiligen Liebe. Durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

# Bur Spiftel und gum Evangelium.

Emiger Tank sei Dir, o Gott! für alle heistigen Lehren, die Du uns im alten Bunde durch die Propheten und im neuen Bunde durch Deisnen göttlichen Sohn selbst geoffenbaret hast. Ganz besonders aber danke ich Dir für die unschätzbare Gnade des allein wahren und seligmachenden römisch-katholischen Glaubens, zu welchem Du mich vor Millionen anderer Menschen, die noch in der Finsterniß des Unglaubens sich besinden, berusen hast. D erhalte diese unschätzbare Gnade des Glaubens in mir und verleihe, daß ich diesen Glauben mit Herz und Mund bekenne und mich niemals Deines heiligen Evangeliums schäme; gib, daß ich auch nach der Borschrift dieses Glaubens mein Leben einrichte und so durch den Glaubens mein Leben einrichte und so durch den Glauben mit der Glaubens die ewige Seligkeit erlange, durch Jesum, den göttlichen Stifter meines Glaubens, der da ist "der Weg, die Wahrheit und das Leben".

#### Credo.

(Das Glaubensbekenntniß ber Concile von Nicaa [325] und Konstantinopel [381].)

\* Ich glaube an einen Gott, den allmächtigen Bater, Schöpfer des Himmels und der Erde,

aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge; — und an einen Herrn Jesum Christum, den eingedornen Sohn Gottes und vom Bater gezeugt von Ewigkeit, Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gotte; gezeugt, nicht erschaffen, einer Wesenheit mit dem Bater; durch den Alles genacht ist; der wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgestiegen ist vom Himmel und durch den hl. Geist aus Maria, der Jungfrau, Fleisch angenommen hat und Mensch geworden ist; der auch gekreuzigt ward für unsunter Pontius Pilatus, gelitten hat und begraben wurde. Und er ist auserstauden am dritten Tage, der Schrift gemäß, und ist ausgesahren in den Himmel, sichet zur Nechten des Baters, und wird wiedersommen mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Todten, und seines Neiches wird kein Ende sein. — Ich glaube an den hl. Geist, den Herrn und Lebendigmacher, der vom Bater und Sohne ausgeht, der mit dem Bater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrzlicht wird; der geredet hat durch die Kropheten; — und eine heilige, katholische und apostossische sinden, und erwarte die Auferstehung der Todten und ein Leben der zukünstigen Ewigkeit. Umen. Diesen Glauben bekenne ich laut, in ihm will ich leben und sterben, weil Du, mein Gott! der Urheber dieses Glaubens bist. Du, ein unendlich wahrhaftiger und untrüglicher Gott, hast ja dieses Alles Deiner heiligen katholischen Kirche, die Du durch den hl. Geist regierst, geossenbart und zusturch den hl. Geist regierst, geossenbart und zus

gleich versprochen, daß Du sie nie in Jrrthum fallen lassen werdest. Auf Dein göttliches Wort also, und auf das göttliche Ansehen Deiner heiligen Kirche hin glaube ich es fest und unerschütterlich bis an das Ende meines Lebens. Umen.

## Offertorium.

Opferung des Brodes. — \* Nimm auf, o Bater, allmächtiger, ewiger Gott! dieses undefleckte Opserbrod, welches ich mit dem Priester Dir, meinem lebendigen und wahren Gott, darbringe für meine unzähligen Sünden und Nachstässigeiten, für alle Beleidigungen Deiner höchsten Majestät, aber auch für alle Umstehenden und für alle gläubigen Christen, Lebende und Abgestorbene, damit es mir und ihnen zum Heile ges

reiche für das ewige Leben. Amen.

Bermischung des Wassers mit dem Weine. — \*D Gott, der Du die Würde der menschlichen Natur wunderbar erschaffen und noch wunderbarer (nach dem Falle) erneuert hast; verzleihe uns durch das Geheinniß dieses Wassers und Weines, an der Gottheit desjenigen Theil zu nehmen, der sich gewürdigt hat, unserer Menscheit theilhastig zu werden, Jesus Christus, Dein Sohn, unser Herr, der mit Dir sebet und regieret in Einigkeit des hl. Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Opferung bes Relches. — \* Wir opfern Dir, o Herr! ben Relch bes Heiles, und flehen zu Deiner Güte, daß biefes Opfer im Angesicht Deiner göttlichen Majestät für unser und ber ganzen Welt Heil mit lieblichem Wohlgeruche zu Dir

aufsteige. Umen.

aussteige. Umen.
Im Geiste der Demuth und mit zerknirschtem Herzen bitten wir Dich, o Herr! Du wollest dieses Opfer und in Vereinigung mit demselben das Opfer unseres Herzens zu Deinem Dienste wohlzgesällig aufnehmen und segnen.
Beim Händewaschen (Lavabo). — Wasche und reinige mein Herz, o Gott! von allen Flecken der Sünde. Laß meine Seele nicht mit den Gottzlosen zu Grunde gehen. Gib, daß ich mein Herz in Unschuld bewahre und sest beharre auf dem Wege Deiner heiligen Gebote.

in Unschuld bewahre und fest beharre auf dem Wege Deiner heiligen Gebote.

In der Mitte des Altars. — \* Rimm, o allerheiligste Dreieinigkeit! dieses Opfer gnädig auf, welches wir Dir darbringen zum Andenken an das Leiden, die Auserstehung und Himmelsahrt unseres Hern Jesu Christi, und zur Ehre der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, des hl. Johannes des Täusers, der hl. Apostel Betrus und Baulus und dieser Heiligen (d. i. deren Gebeine im Altare ruhen, oder deren Fest wir des gehen), sowie aller Heiligen, daß es ihnen zur Ehre, uns aber zum Heile gereiche, und daß diesienigen für uns fürditten mögen im Himmel, deren Andenken wir seiern auf Erden. Durch denselben Ehristum, unsern Herrn. Amen. denselben Christum, unsern Herrn. Umen. Zum Orate fratres. — \* D Gerr! nimm

bas Opfer von den Händen des Kriesters in Gnaden an, zum Lob und zur Berherrlichung Deines Namens, auch zu unserem Heile und zur Wohlfahrt Deiner ganzen heiligen Kirche. Amen.

### Bräfation.

Zum himmel erheben wir unsere herzen, um Dir, allmächtiger Bater, ewiger Gott! unendlichen Dank zu sagen durch Jesum Christum, unsern herrn, und um Deine Majestät zu loben und zu preisen mit allen Engeln und mit dem ganzen

himmlischen Hofe.

himmlischen Hofe.

\* Wahrhaftig, es ist billig und recht, pflichtmäßig und heilsam, daß wir Dich allezeit und überall dankbar preisen, Herr, heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, der Du mit Deinem eingeborenen Sohne und dem hl. Geiste ein Gott bist, ein Herr bist, nicht in der Einheit der Person, sondern in der Dreisaltigkeit Eines Wesens; denn was wir Deiner Offenbarung gemäß von Deiner Herrlichseit glauben, dasselbe glauben wir auch von Deinem Sohne, dasselbe glauben wir auch von dem hl. Geiste, ohne einen Unterschied der göttlichen Natur anzunehmen; so daß wir in dem Bekenntnisse der wahren und ewigen Gottsheit sowohl in den Personen die Verschiedenheit, als in dem Wesen die Einheit und in der Majestät die Gleichheit anbeten; welche die Engel und Erzengel, die Cherubim und auch die Seraphim preisen, die nicht aufhören, täglich mit einhelliger Stimme zu rusen: Stimme zu rufen:

Sernithe zu tusen:
Sanctus. — \* Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Heerschaaren; Himmel und Erde sind voll Teiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe! gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!

## Kanon. (Stillgebet.)

(Gebet für die Kirche.) — \* Dich also, gütigster Bater! bitten wir durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn, und slehen zu Dir in tiesster Demuth, daß Du diese Gaben, diese Geschenke, diese heiligen, undesseckten Opfer gnädig aufnehmen und segnen wollest. Wir bringen sie Dir dar vor Allem für Deine heilige katholische Kirche, daß Du sie auf dem ganzen Erdreise im Frieden bewahren, deschützen, zusammenhalten und regieren wollest, zugleich mit Deinem Diener, unserem Papste N., und unserem Bischose N., und allen Rechtzläubigen und Bekemern des katholischen und apostosischen Glaubens.

(Memento für die Lebenden.) — \* Gedente, o Herr, aller Deiner Diener und Dienerimen N. und N., und aller Gegenwärtigen, deren Glaube und Andacht Dir bekannt ist, für welche wir Dir diese Opfergaden darbringen, oder welche Dir diese Opfer des Lobes und Dankes entrickten für sich und all' die Ihrigen: zur Nettung ihrer Seelen, für die Hospfinung ihres Heils und ihrer Wohlfahrt, und welche Dir, dem lebendigen und wahren Gotte, ihre Geschübe darbringen.

(Gedächtniß der Heiligen Gottes und ehren ihr Andenken, vor Allem das Andenken der allzeit glorreichen Jungsrau Maria, der Mutter Chattes und unseres Berrn. Lehn Christi: aber (Gebet für die Kirche.) - \* Dich also,

allzeit glorreichen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes und unseres Herrn, Jesu Christi; aber auch das Deiner ht. Apostel und Blutzeugen Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johan= nes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thabbäus; bes Linus, Kletus, Klemens, Xyftus, Kornelius, Coprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Laulus, Rosmas und Damianus, und aller Deiner Beiligen, burch beren Berdienste und Fürbitten Du uns verleihen wollest, daß wir in allen Dingen burch Deinen hülfreichen Schutz bewahrt merben. Durch benfelben Christum, unfern Berrn. Umen.

Durch benseiven Christum, unsern Hern. Amen. (Bor der Bandlung.) — \* So nimm benn, o Herr! wir bitten Dich, dieses Opfer Deines Dieners, des Priesters, aber auch Deiner ganzen Gemeinde gnädigst auf, und leite unsere Tage in Deinem Frieden, und laß uns, vor der ewigen Berdamuniß bewahrt, einst der Heerde Deiner Auserwählten beigezählt werden, durch Christum, unsern Herrn. Umen.

\* Gott! wir bitten Dich, Du wollest bieses Opfer in Allem segnen, gutheißen, bestätigen, es Dir angenehm und mohlgefällig sein lassen, damit es uns werde ber Leib und bas Blut Teines ge-liebtesten Sohnes, unseres Herrn, Jeju Christi. Mmen.

## Conjectation ober Wandlung.

(Bete mit lebentigem Glauben und tieffter Gbriurdt bas erbabene Gebeimnig an.)

Bei der Aufhebung der Hostie. — Sei gegrüßt, Du wahrer Leib Jesu Christi, meines göttlichen Erlösers, geboren aus Maria, der Jungfrau, und jür uns Menschen dahingegeben in den bitteren Tod am Kreuze! Ich bete Dich

an in tiefster Chrsurcht mit allen Engeln und Heiligen. D Jesus! sei mir gnädig; o Jesus! sei mir barmherzig; o Jesus! verzeihe mir meine

Günden!

Bei der Aufhebung des Relches. — Sei gegrüßt und angebetet, Du wahres, lebendiges Blut Jesu Christi, am Kreuzesstamme zu meinem Heile geflossen! D wasche mich ab von meinen Sünden, reinige und heilige mein Herz und meine Seele. D Jefus! Dir will ich leben; o Jefus! Dein will ich ferben; o Jejus! Dein will ich sein im Leben und im Tobe!

## Rach ber Wandlung.

Rach der Wandlung.

(Gedächtniß bes blutigen Ipfersund Darbringung des unblutigen.) —

\* Darum gedenken nun, o Herr! sowohl der Priester, Dein Diener, als auch wir, Dein heisliges Volk, des seligmachenden Leidens eben dessselben Jesu Christi, Deines Sohnes, unseres Herrn, sowie auch seiner Auferstehung von den Todten und seiner glorreichen Aussahrt in den Hommel; und wir opfern Deiner erhabenen Majesstät von Deinen Geschenken und Gaben ein reines Opfer, ein heiliges Opfer, ein makelloses Opfer, das heilige Brod des ewigen Lebens und den Kelch des ewigen Heiles.

(Bitte um wohlgefällige Aufnahmed desselben.) — \* Auf dieses Opfer wollest Dumit gnädigem und heiterem Antlitze herniedersichauen, und es wohlgefällig ausnehmen, wie Dumit Wohlgefallen aufnahmst die Gaben Deines

gerechten Dieners Abel, und das Opfer unseres Patriarchen Abraham, und das heilige Opfer, die unbesteckte Hostie, die Dir einst Dein Hohepriester Melchisedech dargebracht hat.

(Bitte um bie Früchte bes Opfers für alle baran Theilnehmenben.) — \* Flehent-lich bitten wir Dich, allmächtiger Gott! laß dieses Opfer, burch die Hände Deines heiligen Engels zu Deinem erhabenen Altare emporgetragen, im Ungesichte Deiner göttlichen Majestät, damit wir

Angesichte Deiner göttlichen Majestät, damit wir Alle, welche vermöge dieser Theilnahme am Altare den hochheiligen Leid und das Blut Deines Sohnes (jei es wirklicher, sei es geistlicher Weise) empfangen werden, mit allem himmlischen Segen und aller Gnade erfüllet werden, durch denselben Christum, unsern Herrn. Amen.

(Memento für die Abgestorbenen.) — \* Gedeute auch, o Herr! Deiner Diener und Dienerinnen NN., die uns vorangegangen sind mit dem Zeichen des Glaubens, und die nun ruhen im Schlummer des Friedens. (Bete hier ein wenig für die Verstorbenen, für welche du besonders beten willst.) Sib ihnen, o Herr! wir bitten Dich, und Allen, die in Christo ruhen, den Ort der Erquickung, des Lichtes und des Friedens, durch denselben Christum, unsern Herrn. bens, durch benjelben Chriftum, unfern Berrn.

Mmen.

(Gebet für uns selbst.) — \* Auch uns Sündern, Deinen Dienern, die wir auf die Fülle Deiner Erbarmungen vertrauen, wollest Du einigen Antheil und die Gesellschaft mit Deinen heizligen Aposteln und Blutzeugen schenken; mit Jo-

hannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cäcilia, Anastafia und allen Deinen Heiligen. Laß uns zu in ihre Gemeinschaft; wir bitten darum, nicht als ob wir es nach der Schähung Deiner Gerechtigfeit verdienten, sondern weil Du so freigedig bist in der Ertheilung der Verzeihung, durch Christum, unsern Herrn.

\* Durch welchen Du, o Herr! alle diese Güter jederzeit erschaffit, heiligst, belebst und uns verzleihst. Durch ihn, und mit ihm, und in ihm ist Dir, Gott, dem allmächtigen Vater in Ginigkeit des hl. Geistes, alle Ehre und Herrlichkeit in alle

Ewigfeit. Amen.

#### Bater nofter.

\* Lasset uns beten. Durch heilsame Vorsichriften ermahnt und durch göttliche Unterweisung belehrt, wagen wir zu sprechen: Bater unser, der Du bist in dem Himmel u. s. w. \*Erlöse uns, o Herr! wir bitten Dich, von allen Uebeln, von den vergangenen, gegenwärtigen und zukünstigen, und schenke uns auf die Fürditte der allzeit setzen und glorreichen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, Teiner hl. Apostel Petrus und Paulus und Andreas und aller Heiligen gnädiglich Frieden in unseren Tagen, daß wir, durch die Hüsten ben in unseren Tagen, daß wir, durch die Hüsten ben seiner Barmherzigseit unterstützt, allzeit von Sünden seiner Barmherzigseit unterstützt, allzeit von Sünden seinen Sehn, der mit Dir lebt und regiert in Deinen Sohn, der mit Dir lebt und regiert in

Ginigkeit des hl. Geiftes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

Agnus Dei. — \*O Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Tich unser! — O Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser! — O Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, schenke uns den Frieden!

die Sünden der Welt, schenke uns den Frieden! Gebete vor der Communion. — \* Herr Jesu Christe! Du sagtest einst Deinen Aposteln: "Den Krieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch." Ach, siehe nicht auf meine Sünzden, sondern auf den Glauben Deiner Kirche, und würdige Dich, sie nach Deinem Willen im Frieden und in der Einheit zu erhalten, der Du lebst und regierst Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

\* Herr Jesu Christe, Du Sohn des lebendigen Gottes, der Du nach dem Willen des Vaters unter Mitwirfung des hl. Geistes durch Deinen Tod der Welt das Leben wieder geschenket, erlöse mich durch diesen Deinen hochheiligen Leib und durch Dein hochheiliges Bkut von allen meinen Sünden, und gib mir die Inade, daß ich allezeit Deinen Gedoten anhänge, und laß nicht zu, daß ich jemals von Dir geschieden werde, der Du mit Gott dem Vater und dem hl. Geiste lebst und regierst Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

#### Communion.

<sup>\*</sup> Herr! ich bin nicht würdig, daß Du eingehst unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. (Dreimal.)

Darnach verrichte die geiftliche Communion wie folgt:

wie folgt:

In Wahrheit, ich bin nicht würdig, Dich, o mein göttlicher Heiland! jett mit dem Priefter leiblicher Weise zu empfangen; ich bin weit entfernt von jener Heiligen Messe beiwohnten, auch mit dem Priefter communicirten. Indessen, so unwürdig ich dieses göttlichen Genusses bin, so bedürftig wäre ich dieser hohen Gnade. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, wohl aber die Kranken. Komme also, mein göttlicher Erlöser! komme wenigstens mit Deiner Gnade zu mir. Siehe, ich bereue von Grund meines Herzens meine begangenen Sünden, die mich Deiner göttlichen Heimuchung unwürdig machen. Aus reiner Liebe zu Dir bereue ich sie. Komme also, eben um mich von denselben zu reinigen und um meine Seelenwunden zu heilen! Komme, um mich zu heiligen und zu einem Menschen, dau einem Menschen, dessen Deinem Herzen zu machen, zu einem Menschen, dessen und Deinen Wisse Seligkeit es ist, Dich zu lieben und Deinen Wisse Seligkeit es ist, Dich zu lieben und Deinen Wissen zu thun. Umen.

#### Rach der Communion.

(Danksagung und Bitte.) — Allmächtiger ewiger Gott! wir danken Dir von ganzem Herzen für alle uns erzeigten Gnaden und Wohlthaten, bessonders daß Du uns Deinen götklichen Sohn zum Versöhnungsopfer, und dessen heiligstes Fleisch und Blut zur Speise und Nahrung unserer Seele gegeben hast. Vehüte uns und stehe uns mit

Deiner Gnade bei, daß wir uns der so reichlich empfangenen Früchte dieses göttlichen Opfers durch keine Sünde, wenigstens durch keine schwere Sünde, unwürdig, vielmehr uns der Gabe der hl. Liebe und der Gnade der Beharrlichkeit würdig machen, durch eben denselben Jesum Christum, unsern

Berrn. Umen.

(Zum Ite Missa est.) — \* Heiligste Dreisfaltigkeit! laß Dir diesen Dienst meiner Knechtschaft gefallen, und verleihe, daß dieses Opfer, welches wir Unwürdige vor den Augen Teiner göttlichen Majestät dargebracht haben, Dir angenehm, mir aber und Allen, für welche wir es dargebracht haben, durch Deine Erbarmung heils iam sei.

(Zum Segen bes Priesters.) — \* Es segne uns ber allmächtige Gott, ber † Bater, und ber † Sohn, und ber † hl. Geist. Umen. Der Herr sei mit uns und bleibe bei uns mit seiner Gnade und erhalte uns in seiner heiligen Liebe.

Mmen.

## Das lette Evangelium.

(30h. 1, 1-14.)

\* Im Ansange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Ansange bei Gott. Alles ist durch das-selbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finfterniß, und die Finfter= niß hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch

von Gott gefandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnisse, damit er Zeugnis von dem Lichte gäbe, auf daß Alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugniss geben von dem Lichte. Es (das Wort) war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht worden, aber Die Welt hat ihn (Chriftum) nicht erkannt. Er fam in sein Eigenthum und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen (nämlich), die an seinen Ramen glauben, welche nicht aus dem Geblüte, nicht aus bem Willen bes Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden (hier beugt man das Knie) und hat unter uns gewohnt, und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit.

## 3weite Mekandacht.

Für die Verftorbenen. \*)

(Um Montag und bei Geelengottestienften.)

Vorbereitungsgebet. — Göttlicher Heis land, Jesus Christus, ber Du aus unendlicher Liebe Dich für unser Heil am Kreuze aufgeopsert hast, und dasselbe Opfer täglich unblutiger Weise

<sup>\*)</sup> Rad "Adermann, Troft ber armen Geelen".

burch die Priester Deiner Kirche erneuerst, siehe, ich somme, um an Deinem heiligen Opser Theil zu nehmen und es in Vereinigung mit Dir Deinem ewigen Vater darzubringen zur höchsten Ehre und Anbetung seiner unendlichen Majestät, zur Danksagung für alle empfangenen Wohlthaten, zur Erlangung aller nothwendigen Gnaden für mich und alle Menschen, und zur Genugthunng für meine Sünden. Insbesondere aber möchte ich es heute darbringen zum Troste und zur Erquickung der armen Seelen im Fegseuer, vorzüglich der Seele..., wenn sie meiner Fürbitte noch bedarf, sowie auch der Seelen meiner Eltern, Freunde und Wohlthäter, und Aller, für welche ich zu beten schuldig din. — D gütigster Jesus! ich bitte Dich, Du wollest selbst in diesem heiligen Opfer Deine unendlich werthvollen Genugthuungen und Bitten Deinem himmlischen Verter aufopfern zu Gunsten der armen Seelen, zur Tilgung ihrer Schulden, zur Linderung ihrer Schmerzen und zur Beschleunigung ihrer Erlösung. Damit aber auch meine Theilnahme an diesem Opfer eine Dir wohlgefällige und den armen Seelen trostbringende werde, so reinige mein Herz mit einer wahren Reue und entzünde es mit brennender Andacht und heiliger Liebe. Umen.

## Bom Anfang der heiligen Deffe bis zum Ehrie.

(Stelle bich, im Bereine mit ben armen Seelen, im Geiste vor den Thron der allerheiligsten Dreisaltige feit und bitte eine jede der drei göttlichen Personen um Erbarmen für diese Seelen.)

D himmlischer Bater, Du Vater der Erbarmung und Gott alles Trostes! erzeige Deine Varmherzigkeit auch den armen Seelen im Fegfeuer und tröste sie in ihren Schmerzen. Du weißt es ja, o gütigkter Vater! diese Seelen, die in jenem feurigen Gefängnisse so schwere Peinen erdulden, sind Deine Kinder. Du hast sie selbst nach Deinem Ebenbild erschaffen und in der heisligen Taufe aus Gnade an Kindesstatt angenommen, und sie lieben Tich und bereuen jetzt bitter alle Fehltritte und Nachlässigkeiten in Deinem Dienste, womit sie Dich im zeitlichen Leben besleidigt haben. Siehe, Dein innigst geliebter Sohn, unser Erlöser, zeigt Dir seine heiligen fünf Wunden und bietet sie Deiner Gerechtigkeit an zur Bezahlung ihrer Schulden, er opfert Dir dafür den unendlichen Preis seines heiligen aus diesen Wunden vergossenn Blutes. D Vater! nimm es gnädig an, und erbarme Dich nach Deiner großen Varmherzigkeit aller armen Seelen, besonders der Seele. Umen. Seele ... Umen.

Seele ... Umen.

D Jejus! Du Sohn bes lebendigen Gottes, Du Heiland voll der Güte und Barmherzigkeit, bessen Heilen Heilen Beim Anblick jenes Volkes, das Dir in die Wüste nachgesolgt und mit den zur Heimereise nöthigen Nahrungsmitteln nicht versehen war, von Mitleid gerührt ausrief: "Mich erbarmet das Volk!" Wie könntest Du die Seelen, die Dir gläubig durch's Leben gesolgt, nun aber im Reinigungsorte aller Mittel beraubt sind, um ihre Reise in das ersehnte Vaterhaus selber beschleunigen zu können, — wie könntest Du diese armen

und verlassene Seelen ansehen, ohne zum innigsten Mitseid gerührt zu werden! O milbester Jesus! gedenke also, daß Du auch für das Heil dieser Seelen Mensch geworden, so viele und große Mühen und Leiden erduldet und zuletzt am Kreuze Dein Leben hingegeben hast. O Du getreuester Freund der Seelen! laß doch Dein Kreuz und Leiden, Dein koftbares Blut und Deinen bittern Tod ber Seele n . . . und allen lieben Seelen bes

Fegfeuers zu Gute kommen. Amen.

fegfeuers zu Gute kommen. Amen.

D heiliger Geift, Du Gott ber Liebe, unser Tröster und Beistand! Siehe doch, wie viele Seelen in den Flammen des Fegfeuersschmachten ohne irgend einen Trost und ohne Hülfe! D Vater der Armen! höre doch das innige Flehen und Seufzen dieser verlassenen Armen, und komme ihnen zu Hülfe in ihrer Noth. D göttlicher hl. Geist! es sind ja Seelen, die Dir angehören, die Du nicht nur in der heiligen angehoren, die Du nicht nur in der heiligen Taufe geheiligt und zu Deinen lebendigen Tempeln eingeweiht haft, sondern die auch in Deisner Gnade von hinnen geschieden, somit auf ewig mit Dir vermählt sind. Erquicke sie also in ihrer Feuergluth mit einem Tropfen Deines Gnadenthaues, rette sie bald aus ihrem Leidensterker, sühre sie vor Dein heiliges Angesicht und verleihe ihnen die so lange ersehnte Krone der Derrickseit. Berrlichkeit. Amen.

## Bom Anrie bis zur Opferung.

(Rufe die Fürbitte Mariens, ber heiligen Schuts= engel und aller Beiligen an für die armen Geelen.) D Maria, Mutter Gottes und unsere Mutzter, Mutter der Barmherzigkeit! Siehe die Seezlen Deiner Diener und Dienerinnen, Seelen, die durch das kostkare Blut Deines geliebtesten Sohnes Jesus so theuer erlöst worden: sie seuszen und rusen zu Dir aus den Flammen des Fegseuers. D Maria! erzeige Dich ihnen als eine Mutter, wende Deine barmherzigen Augen auf ihre bitteren Thränen, neige Deine Ohren zu ihren Bitten und Seuszen! Verwende Dich für sie bei Deinem göttlichen Sohne, der ja seiner Mutter nichts versagt; erinnere ihn an die vielen und großen Liebesdienste, die Du ihm, besonders in seiner zarten Kindheit, erwiesen, an allen Kummer und an alle Schmerzen, die Du von seiner Geburt an bis zu seinem martervollen Tode am Kreuze vermöge Deiner Liebe zu ihm ausgestanden. Höre nicht auf, für Deine lieben noch im Fegseuer leidenden Kinder zu ditten, dis es Dir gewährt wird, ihnen Jesum, die gebenedeite Frucht Deines Leibes zu zeigen, o gütige, o milbe, o süße Jungsrau Maria! Maria!

Ihr aber, o ihr heiligen Schutzen gel, benen Gott aufgetragen, für das Heil der Menschen zu sorgen, wollet doch der euch so lieben und eurem Schutze anvertrauten Seelen nicht vergessen setzt, da sie in so großer Noth, und aller Mittel, sich selbst zu helsen, beraubt sind. D wie viele Seufzer senden sie zu euch gen Himmel empor! D mit welch' heißer Sehnsucht verlangen sie darnach, bald, recht bald bei euch sein zu dürsen! — So lasset dem ihren Hülseruf eure mitleidigen Hers

zen durchdringen. Bittet Gott mit dem ganzen Eifer eurer Liebe, daß er ihnen die noch übrigen Strafen gnädig erlasse. Steiget eilends aus dem Hinnel zu ihnen hinab, tröstet, stärket und ersquicket sie, und nehmet sie mit euch hinauf in die

ewigen Freuden. Umen.

Und ihr heiligen und seligen Freunde Gottes insgesammt! schauet doch mit mitleidiger Liebe herab auf die Seelen eurer Brüder und Schwestern in Christo. Sie gehören ja in eure Gesellschaft; sie werden ja nur zur völligen Ubbüßung der noch nicht getilgten zeitlichen Sündenstrasen in dem peinlichen Kerfer zurückgehalten. O so tretet denn vor den Thron der allerheiligsten Dreieinigkeit, bietet derselben eure überreichen Gemythuungen, eure strengen Buswerke, eure für Gott erduldeten Leiden und cuern Martertod an in Vereinigung mit dem bitteren Leiden und Sterben, mit den unendlichen Verdiensten Jesu Christi, und flehet so lange und so inständig zu Gott, dis sie auf eure Fürbitte aus ihrem Kerfer befreit und euch zugesellt werden in der ewigen Seligkeit. Umen.

## Von der Opferung bis zur Wandlung.

(Berfüge bich im Geifte mit den armen Seelen auf den Kalvarienberg, und stelle dem himmlischen Vater zu ihrem Troste Alles vor, was sein Sohn, unser Erslöser, dort jur uns Alle gelitten hat.)

Nimm auf, o heiliger Vater! bieses Opfer bes Brobes und Beines, das der Priester jett zu Deiner Ehre und zum Heile der Lebendigen und

Abgestorbenen auf dem Altare Dir darbringt, und mit welchem ich zugleich mich selbst ganz und gar zu Deinem Dienste und zu Deiner Ehre aufzusopfern verlange. Ich opfere es dir besonders auf für jene Geele, ... und auch für alle übrigen, die noch im Fegfeuer schmachten, und bitte Dich stehentlich, daß Du in Ansehung der überreichen Genugthuung Deines göttlichen Sohnes, unseres Erlösers, ihnen die noch abzutragenden Sündenstraßen erlassest und ihnen die ewige Ruhe verstehen leihen wollest.

Siehe also an, ich bitte Dich, o himmlischer Bater! siehe an Deinen eingebornen, innigst ge-liebten Sohn, ber für mich armen Sünder und zur Erlösung aller Menschen ben so bitteren Leibenstelch bereitwillig angenommen und bis auf die Hefe ausgetrunken hat, und erbarme Dich um seinetwillen der Seele, für welche diese heilige Messe gelesen wird, jowie auch aller armen Seelen im Fegseuer, besonders jener, die ihrer Erlösung am nächsten sind.

Siehe an, o gütigster Bater! seinen mit Geißeln gerschlagenen Leib, sein mit Dornen gefrontes Haupt, sein mit Speichel und Blut bedecktes Unzgesicht, — und erbarme Dich der armen Seelen, besonders einer, an deren Pein ich vielleicht selbst Urzache bin.

Tiehe an, o gnädiger Bater! seine ausgesspannten Arme, seine mit Rägeln durchbohrten Hände und Füße, seine gewaltsam erhobene Brust, sein durchstochenes Herz, — und ersbarme Dich der armen Seelen, besonders jener

Seele, welche noch die schwerste Pein auszu-

stehen hat.

Siehe an, o mitleidiger Vater! wie sein ganzer heiliger Leib von der Fußsohle dis zum Scheitel nur Gine Bunde ist, wie selbst seine Glieder aus den Gelenken gerissen sind, — und erbarme Dich der armen Seelen, besonders jener, die noch am

längsten zu leiden hat.

Siehe an, o barmherziger Later! Deinen unsichuldigen Sohn, Jejum Christum, wie er drei lange Stunden in seinen Bunden am Kreuze hängt, unter namenlosen Schmerzen, von seinen Feinden noch verhöhnt, beschimpst, gelästert, von hinnel und Erde, ja von Dir selbst verlassen, — und erbarme Dich der armen Seelen, besonders jener, die am meisten von den Ihrigen ver

geffen und verlaffen ift.

Dieß Alles siehe an, o himmlischer Bater! und siehe zugleich an die unerträgliche Marter der armen Seelen, und die völlige Ergebung, womit sie dieselbe ertragen, und die Liebe, mit welcher sie dieselbe in Bereinigung mit dem Gehorsam und der Liebe Jesu Christi, Deines Sohnes, Dir ausopfern zur Sühnung Deiner Gerechtigkeit; — und in Anbetracht alles dessen erhöre doch uniere inständigen Bitten: ertheile ihnen Gnade und Barmherzigkeit und besreie sie aus ihrem Elende. Amen.

## Wandlung.

Bei ber Aufhebung ber heiligen Hoftie.

— D Zesus, mein Gerr und mein Gott, mein

Hier im heiligsten Sacramente zugegen bist. In tiefster Ehrsurcht bete ich an Deinen allerheiligsten Leib, den Du einst am Stamme des heiligen Kreuzes sür das heil der Welt hingegeben, und den Du jetzt auf geheimnißvolle Weise Deinem himmlischen Bater aufopferst, um uns die Früchte Deines blutigen Opfers zuzuwenden. Ich bitte Dich, laß doch die Frucht dieses unblutigen Opfers auch den armen Seelen im Fegseuer zu Gute kommen.

Water aufopferst, um uns die Fruchte Deines blutigen Opfers zuzuwenden. Ich bitte Dich, laß doch die Frucht dieses unblutigen Opfers auch den armen Seelen im Fegfeuer zu Gute kommen.

Bei der Aufhebung des Kelches.

O heiligstes Blut meines Erlösers, ich bete Dich in tiefster Ehrsurcht an. Ich bekenne, o gütigster Jesus, daß ein einziges Tröpschen Deines für uns vergossenen Blutes kräftig genug ist, um alle Sünden von uns abzuwaschen, und alle dadurch verdienten Strafen zu tilgen. Ich bitte Dich, laß doch ein Tröpschen Deines kostbaren Blutes auf meine Seele fallen, damit ich von aller Sünde gereinigt, und auf die Seelen im Fegseuer, damit sie aus ihren Veinen erlöst werden.

## Von der Wandlung bis zum Pater nofter.

(Im Geiste vor dem gekreuzigten Erlöser knicend, opfere das aus seinen Bunden fließende Blut jür die armen Seelen auf.)

Sei gegrüßt, Du kostbares Blut meines Erzlösers und Seligmachers; Du bist ja dasselbe Blut, das im Delgarten aus allen Abern meines mit dem Tode ringenden Heilandes floß, das seine Kleider tränkte und die Erde benehte. Du mein blutschwitzender Jesus! wasche,

Dolfinger, Liebe. Dr. 4.

reinige mit diesem Blute die Seelen der Berstorbenen von allen ihnen noch anklebenden Günden= makeln! — Du bist dasselbe Blut, das im Vorhose des Pilatus bei der grausamen Geißelung meines Erlösers aus seinen Wunden floß und unter der Geißelsäule sich in ein Blutbad vereinigte. D kostdares Blut! D schmerzlich verwundeter Jesus! ach, nur ein Tröpslein dieses Blutes opfere Deinem himmlischen Vater auf zur völligen Genugthuung für die Sündenschuld aller Seelen im Fegfeuer! — Du bist dasselbe Blut, das durch die Dornenkrone aus dem gebene= beiten haupte meines geliebtesten Beilandes ge= preßt wurde. D unschätbares Blut! D mein mit Dornen gefronter Konig, Jefus Chriftus! gib einer jeden Seele nur ein Tröpflein von die= sem Blute, auf daß sie sich damit wie mit einer föstlichen Perle den Himmel erfausen möge. — Du dist ganz dasselbe Blut, das am Kreuze aus den durchbohrten Händen und Füßen, und aus der geöfsneten Seite meines göttlichen Erlösers hervorquoll. D kräftiges, gnadenreiches Blut! D zesus, mein gekreuzigter Jesus! laß auch dieses heilbringende Blut aus allen Deinen Wunzer ben in's Fegfener hinabfließen, damit es augenblicklich die feurige Gluth auslösche, und allen armen Seelen Erlösung und ewigen Frieden ver= schaffe. Amen.

## Bom Pater nofter bis zur Communion.

(Empfiehl bie armen Seelen in bie heiligen fünf Bunben Jefu Chrifti.)

daraus geflossen, und um der Schmerzen willen, die Du daran gelitten, erbarme Dich ihrer und gib ihnen die ewige Ruhe!

D barmherzigster Jesus! ich gruße und versehre mit tiesster Ehrsundt und innigster Liebe Deine heiligste Seitenwunde, und empfehle in dieselbe jene Seele, für welche diese heilige in dieselbe jene Seele, für welche diese heilige Messe anzuhören ich mir vorgenommen habe. Ich bitte Dich um des Blutes und Bassers willen, das daraus gestossen, ich bitte Dich um aller Peinen willen, die Du mährend der drei Stunden, da Du am Kreuze hingst, besonders in Deiner letzten Todesangst erlitten hast, ich bitte Tich um der innerlichen Schmerzen Deiner dis zum Tode betrübten Mutter willen, lösche doch mit Deinem kostdaren Blute und Gnabenwasser die Flammen aus, in denen diese Seele schmachtet; nimm sie aus in Deinen emigen Frieden und las ihr leuchz auf in Deinen ewigen Frieden und lag ihr leuch= ten Dein ewiges Licht.

## Bur Communion.

(Bährend ber Priefter communicirt, verrichte wenigstens die geistliche Communion.)

D mein Jesus! so weit geht Deine Liebe zu uns Menschen, so groß ist Dein Verlangen nach unserem Heile, daß Du, nicht damit zufrieden, Dein blutiges Opfer des Kreuzes fort und fort unblutigerweise auf unsern Altären zu erneuern, Dein eigenes Fleisch und Blut uns hingeben willst zur Speise und Kahrung unserer Seelen. O daß es mir vergönnt wäre, Dich jetzt mit dem Priester zu empfangen und durch wirklichen und würdigen

Genuß Deines allerheiligsten Leibes und Blutes nich auf's Innigste mit Dir zu vereinigen zur Förderung meines eigenen Heiles und zum Troste der armen Seelen Da mir aber heute dieses nicht gestattet ist, so ditte ich Dich, mein liebster Heiland! komme doch wenigstens geistlicher Weise in mein Herz, verdinde mich sester und inniger mit Dir durch das Band Deiner heiligen Gnade und Liebe. Dir allein will ich leben, Dich allein will ich lieben, Dir allein will ich angehören im Leben und im Sterben. D komme, komme in mein Herz mit der Fülle Deiner Gnade; sei Du das Licht meines Geistes, der Lenker meines Herzens, das Leben meiner Seele; laß nicht zu, daß ich jemals geschieden werde von Deiner Liebe!

# Bon ber Communion bis zum Schluffe.

(Schließe die armen Seelen in das offene Herz Jesu ein und erflehe ihnen den Eingang in den Himmel.)

D füßester Jesus, der Du aus unendlicher Liebe zu uns Dich selbst uns hingabst, um Dein Herz mit dem unsrigen zu vereinigen, Du hast dieses Herz nach Deinem Tode mit einer Lanze eröffnen lassen, und es auch nach Deiner glorreichen Auferstehung offen behalten, damit es auch allen abgestorbenen Christgläubigen eine offene Pforte zum Himmel sei. Um der unendlichen Liebe dieses Deines durchbohrten Herzens willen bitte ich Dich, öffne jetzt diese Himmelspsorte allen armen Seelen, nimm sie auf in Dein göttliches

Herz und führe sie durch dasselbe in den Himmel ein. — D gütigster Fesus! verschließe ihnen nicht länger Tein von der Liebe verwundetes Herz; ich ditte Dich durch die Furcht und Betrübniß, durch die Beklemmung und Beängstigung, durch die äußerste Noth und Todesangst, die Dein Herz während Teines ganzen bittern Leidens, vorzüglich am Kreuze empsunden hat, sowie durch das mit siebenfachem Schwerte durchstochene Herz Mariä, an welchem Dein göttliches Herz nach Deinem Tode noch geruhet hat, — öffne die Pforte des Heiles, die Thüre des Himmels, Dein glorreiches Herz, o Lesquis und führe die Seele... und alle armen Seelen in den Himmel ein. — Mir aber verleihe auf ihre Kürbitte die Gnade, christlich zu leben, selig zu sterden, und nach meisnem Tode durch eben diese Himmelsthüre Deines offenen Herzens in die ewigen Freuden einzugehen.

Gebet für das Nächstfterbende in der Gemeinde.

O gütigster Erlöser, Christe Jesu! wir bitten Dich durch Dein bitteres Leiden und Sterben, Du wollest demjenigen Mitgliede unserer Gemeinde gnädig und barmherzig sein, welches demnächst sterben wird. Stärke es mit Deinen heiligen Sacramenten, bewahre es vor einem bösen Tode; erhalte es im wahren Glauben, in der zuversichtlichen Hoffnung und in der vollkommenen Liebe und sei ihm gnädig im Gerichte. Umen. Bater unser.

## Dritte Mehandacht.

Bur Verehrung der heiligen Engel. (Um Dienstag und an ben Reften ber beiligen Engel.)

Beim Anfange ber beiligen Deffe.

"Im Angesichte der Engel will ich Dich lobpreisen, o mein Gott! anbeten will ich in Deinem geheiligten Tempel und huldigen Deinem Namen." Vfalm 137, 2. - D mein Gott! ich glaube fest, daß Deine heiligen Engel bei diesem hochheiligen Megopfer, in welchem ihr göttlicher König, Dein eingeborener Sohn, Jesus Christus, sein blutiges Kreuzesopfer unblutigerweise erneuert, sich in großer Unzahl einfinden, um Dir, o göttliche Majeftät, ihre ehrsurchtsvollste Huldigung darzubringen. Mit ihnen will ich mich vereinigen, ihre tiefste Ehrsurcht und den glühenden Eifer ihrer Andacht will ich

nachzuahmen mich bestreben.

Zwar weiß ich wohl, daß ich nicht würdig bin, mich in die Gesellschaft dieser reinen Geister zu stellen, und noch viel weniger, mich Deinem heiligen Altare zu nähern, ich, der ich ein Sünder bin, der ich durch so vielfache Uebertretung Deiner heiligen Gebote und durch tägliche Nachläffigkeiten in Deinem heiligen Dienste ein mahres Wider= spiel dieser Deiner treuen und eifrigen Diener geworden bin und verdient hatte, von Deinem heiligsten Angesichte verstoßen zu werden. Aber ich weiß auch, daß Du ein Gott voll der Gnade und Barmherzigkeit bist, daß Du ein zerknirschtes und gedemüthigtes Herz nicht verschmähst. Darum

bekenne und bereue ich alle meine Sünden und Machlässigkeiten vom Grunde meines Herzens, weil ich Dich, das höchste und liebenswürdigste Gut, dadurch erzürnt und beleidiget habe, und bitte Dich demüthig um Verzeihung meiner Schuld. Ja, gütigster Gott und Vater! reinige Du selbst mein Herz und meine Lippen, und mache mich würdig, im Vereinen mit Deinen heiligen Engeln vor Leinem Angesichte zu erscheinen. Im Vertrauen auf Deine unendliche Güte und Barmherzigkeit und auf die mächtige Fürsprache aller Engel und besonders auch der jungfräulichen Mutter des göttlichen Königs der Engel nähere ich mich Deinem heiligen Altare. Nöge doch mein Gebet durch Maria, die Königin der Engel, zu Fesus, ihrem geliedten Sohne, und durch Fesunk allerhöchsten Throne hingetragen werzben. Umen. den. Amen.

#### Giloria.

"Chre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die eines guten Willens sind!" — Gestatte, o menschgewordener Sohn Gottes! daß ich Dir mit den englischen Geistern diesen himmlischen Lobgesang anstimme. Ich opfere Dir auf jene Anbetung, welche Dir die heiligen Engel bei Deiner Geburt dargebracht, sowie die Anbetung und Bewunderung, mit welcher Maria, Deine jungfräuliche Mutter, und Joseph, Dein keuscher Rähr= und Pflegvater sammt den frommen Hirten und den heiligen drei Königen im Stalle

zu Bethlehem Dir gehuldigt haben. Ich sobe und preise Dich mit ihnen; ich danke Dir wegen Deiner großen Herrlichkeit. Unbetung, Lob und Preis und Ehre gebühret Dir; denn Du allein bist heilig, Du allein der Herr, Du allein der höchste König Himmels und der Erde, Jesus Ehristus mit dem hl. Geiste in der Herrlichkeit des Vaters. Umen.

### Rirchengebet.

Lasset uns beten! — Gott, ber Du die Dienste ber Engel und Menschen nach einer bewunderungs-würdigen Ordnung vertheilest; verleihe gnädigst, daß wir auf Erden durch jene beschützt werden, die im Hinmel immerdar zu Deinen Diensten bereit stehen. Durch unsern Herrn, Jesum Christum. Amen.

## Bur Spiftel und zum Evangelium.

Gütigster Gott! wie kann ich Dir doch genug danken für die übergroße Gnade, daß Du mich vor so vielen tausend Andern, die noch in der Nacht des Heidenthums oder des Jrrthums sich befinden, zur Erkenntniß Deines heiligen Evangeliums und zur Gemeinschaft Deiner heiligen, allein wahren und seligmachenden, katholischen Kirche berufen hast. Von ganzem Herzen umfasse ich alles, was Du zu unserem Heile geoffenbaret hast und durch die heilige katholische Kirche zu glauben vorstellst. Ihrer geheiligten Auktorität unterwerfe ich mich in allen Dingen. Was die

fatholische Kirche in Vereinigung mit ihrem sicht= baren Oberhaupte glaubt, das glaube auch ich; was sie verwirft, das verwerfe auch ich; in ihrem

was hie verwirft, das verwerfe auch ich; in ihrem Schoose will ich leben und sterben.

D ihr heiligen Engel, und Du, der Engel Königin, Maria! Ihr seid meine Zeugen bei diesem Bekenntnisse, bei dieser Angelodung; o seid auch meine Beschützer und Fürsprecher, auf daß ich das, was ich jetzt auf's Neue gelobt, auch treu halte dis zum Tod! — Jetzt aber helset mir, dem himmlischen Vater auch in Nücksicht auf euch das heiligste Opfer der Messe aufzuopfern.

## Bur Opferung.

D himmlischer Bater, höchste Majestät meines Gottes! ich opfere Dir dieses Opfer der heiligen Messe auf zur Anerkennung Deiner höchsten Majestät und Oberherrschaft über alle Geschöpfe und stät und Oberherrschaft über alle Geschöpfe und meiner gänzlichen Abhängigkeit von Dir; — ich opfere es Dir auf zur Danksagung für alle Gnaden und Wohlthaten, mit denen Du die heiligen Engel bei ihrer Erschaffung ausgeschmückt und sie nachher in Deiner Treue erhalten hast, sowie auch zur Danksagung für alle leiblichen und geistlichen Wohlthaten und Gnaden, die Du mir während meines ganzen Lebens durch meinen heiligen Schutzengel erwiesen hast. — Und da die Danksagung auch hier eine neue Vitte ist, so bitte ich Dich durch Jesum Christum, den König der Engel, an dem Du, o himmlischer Vater! ein unendliches Wohlgefallen hast, Du wollest mir auch fernerhin den Schutz meines heiligen Engels in allen Ges

fahren bes Leibes und der Geele, besonders in der letzten Gefahr des Todes angedeihen lassen, damit ich vor dem ewigen Untergange bewahrt werde. Amen.

## Bon der Brafation bis zur Wandlung.

Ich will mein Herz zu Gott erheben; ich will ihn loben und preisen, ihm danken durch Jesum Christum, unsern Herrn, der sich nun als ein Opfer in den Händen des Priesters darstellen wird; ich will ihn loben in seinen Engeln, die seinen Hofftaat bilden und lebendige Bilder seiner Heiligkeit sind. Sie steigen jeht mit Jesus, ihrem Könige, in großer Anzahl vom hohen Himmel herab; sie umgeben den Alltar und erweisen ihm, während er das große Opfer sür unser Heil darbringt, die schuldigen Ehrendezeugungen. Sie haben ihm schon bei seiner Gedurt angebetet; sie haben ihm in der Wüste gedient; sie haben ihn beweint in den bitteren Leiden und in dem martervollene Tode am Kreuze, in den seine unsendliche Liebe zu uns sich hingegeben; sie sind dei seiner Auferstehung und Hinmelsahrt in großer Herrlichseit erschienen; sie werden ihn auch in der nämlichen Herrlichseit zum allgemeinen Weltgerrichte begleiten; sie machen allezeit den Hosstat des menschgewordenen Sohnes Gottes, des Königs der ewigen Glorie, aus; sie loben und beten ihn an in Bereinigung mit uns Menschen auf dem Throne seiner unendlichen Liebe, auf dem Alltare, wo er unter den Gestalten des Brodes und Weines verborgen ist. Auch ich lobe ihn und

bete ihn an mit den heiligen Engeln und mit Maria, der Königin der Engel, und rufe mit ihnen in tiefster Ehrfurcht: Heilig, heilig, heilig ift der Herr, der Gott der Heerschaaren! Himmel und Erde sind voll seiner Herrlichkeit. Gebenedeit sei, der da kömmt im Namen des Herrn! Ehre sei ihm in der Höhe!

## Wandlung.

Bei der Aufhebung der heiligen Hoftie.

— Lasset und niederfallen auf die Knice und ansbeten; dem Jesus, der König der Engel, ist leibhaftig zugegen in seiner Gottheit und Menscheit. — Jesus Christus, Du König und Wonne der Engel! ich glaube, daß Du unter der Brodszgestalt hier gegenwärtig bist, und bete Dich in tiesster Ehrsurcht an mit allen heiligen Engeln. D Jesus, sei mir ein Jesus, d. i. ein Heisand und Seligmacher; erbarme dich meiner im

Leben und im Tode!

Bei ber Aufhebung bes Kelches. — Jesus Christus, Du König und Wonne der Engel! ich glaube, daß Du unter der Gestalt des Weines im Kelche hier gegenwärtig bist, und bete Dich in tiefster Ehrfurcht an mit allen heis ligen Engeln. Ich verehre das kostbarste Blut, das aus Deinen heiligen Wunden zu meinem und aller Menschen Heiligen Wunden zu meinem und aller Menschen Heiligen Wunden zu meinem und aller Menschen Heiligen Winden D gütigster Zessus, laß nicht zu, daß es umsonst für mich gestossen seil. D Jesus, sei mir ein Zesus, d. i. ein Heiland und Seligmacher; erbarme Dich meiner im Leben und im Tode!

## Nach der Wandlung.

Siehe vom hohen Himmel herab, o Bater! auf Jesum, Deinen göttlichen Sohn; siehe, wie er, umgeben von unzähligen heiligen Engeln und Erzengeln, von Thronen und Herrichaften, von Kräften und Gewalthabern und Fürstenthümern, von Cherubim und Seraphim, sich jetzt auf diesem Altare rubim und Seraphim, sich setzt auf diesem Altare ebenso, wenn gleich unblutigerweise, als ein wahres Opfer der Versöhnung für uns Menschen darsstellt, wie er sich einst auf dem Kalvarienberge als solches dargestellt hat, wo er sür das Heilder Welt sein Blut vergoß und sein Leben am Kreuze dahingab. Siehe hin auf dieses Opser, in welchem Dein vielgeliebter Sohn in eigener Person sowohl die Opsergabe, als auch der opsernde Priester ist. Wir opsern es Dir noch einmal auf zu Deiner höchsten Ehre und Andestung und zum Bekenntniß unserer gänzlichen Ubkängigkeit von Dir; wir opsern es Dir auch auf als ein Bittopser um alle uns zur Erlangung des Heils nothwendigen Gnaden und Gaben, besonders aber um jene, die Du den Engeln und durch bers aber um jene, die Du ben Engeln und burch fie uns Menschen mittheilen willst.

So groß ist Deine Liebe, o hinnmlischer Vater! zu uns, daß Du uns Teine Engel zu unsern Besschützern gegeben hast, Deine Engel, sage ich, die ihrer Natur nach viel vortrefflicher sind und viel höher stehen als wir Menschen. — Und sie ersfüllen ihr Amt gegen uns Menschen mit dem größten Eiser, mit der größten Liebe und Sorgsalt, sie thun ihrerseits Alles, daß wir nicht durch

die bösen Engel, die geschwornen Feinde unseres Heiles, verführt, sondern der heilsamen Früchte dieses unendlich werthvollen Opfers theilhaftig werden. Gute Einsprechungen, Ermahnungen zum Guten und Warnungen vor dem Bösen sind neben dem beständigen Schuhe das immerwährende Geschäft der heiligen Engel.

Leider haben wir nur zu oft ihre Einsprechungen nicht beachtet, ihre Ermahnungen nicht befolgt, ihre Warnungen hintangesetzt, und in Folge dessen dich, unsern höchsten Herrn und größten Wohltäter, mit so vielen Fehlern und Sünden während unseres ganzen Lebens beleidigt. In Demuth und mit reuevollem Herzen bitten wir Dich durch den König der Engel, Deinen göttlichen Sohn, um Verzeihung. Durch ihn, der als Sühnopfer hier auf diesem Altare liegt, slehen wir dich an um die Gnade einer wahren Buse und Beschrung, damit wir Deinenn göttlichen Vaterherzen und den heiligen Engeln in unserer Buse und Beschrung eben so viele Freude machen, als wir Dir und ihnen Betrübniß gemacht haben durch unsere Fehltritte und Sünden.

#### Communion.

"Das Brod der Engel hat der Mensch genossen und der Tisch des Herrn ist ihm zubereitet." Ach, daß auch ich würdig wäre, jetzt
mit diesem Brode der Engel gespeiset zu werden! Wie sehr bin ich solcher Stärkung bedürftig,
daß ich nicht erliege auf dem Bege zu dem heiligen Berge! D Jesus! Du tebendiges Brod,

bas nunmehr neuerdings vom Himmel herabgeftiegen ift, komme wenigstens geistlicher Weise in
mein Herz. Siehe, meine Seele hungert und
bürstet nach Dir! o komme, stärke, labe, erquicke,
nähre sie zum ewigen Leben. Dieses göttliche
Engelsbrod verschaffe ihr die Reinheit der Engel
und die Liebe der Engel. Amen.

### Bum Schlusse.

Nimm gnädigst an, o dreieiniger Gott! dieses Opfer der heiligen Messe, das wir zur Anerstennung Deiner höchsten Majestät und Oberherrslichkeit, sowie unserer gänzlichen Abhängigkeit von Dir, und im dankbaren Andenken an den Schutz, den Du uns durch Deine heiligen Engel zu Theil werden lässest, die heiligen Engel dieses Opfer in Vereinigung mit unserem Gebet zu Deinem Gnadenthron hinsauftragen, und uns dagegen Deine unendliche Barmherzigkeit zurückbringen.

Deine heiligen Engel sehen allezeit Dein göttliches Angesicht, unerachtet sie ihr Augenmert beständig auf uns gerichtet haben. Verleihe uns den Beistand Deiner Gnade, unter ihrem Schutze stets so in Deiner Gegenwart zu wandeln, daß wir würdig werden, mit ihnen im Himmel vereint uns Deiner seligen Anschauung ewig zu erfreuen. Amen.

## Vierte Megandacht.

(Zugleich zum Zwed gemeinsamer Untacht eingerichtet.)

Vorbereitungsgebet. — O Gott, der Du das Opfer der heiligen Messe — als das Opfer bes neuen Bundes, — welches alle Opfer bes alten Bundes unendlich übertrifft, — zu Deiner Ehre — und zum Gedächtniß Deines heiligen Leidens und Todes — eingesetzt haft; — verleihe uns Deine Gnade, — ohne welche wir nichts vermögen, — daß wir demselben — mit aller Andacht und Ehrerbietung beiwohnen, — und der herrlichen Früchte desselben — in reichlichem Maße theilhaftig werden. — Amen.

Bom Anfange der Meffe bis zum Gloria.

(Aufopferung ber heiligen Meise als Bers söhnungsopfer.) — Großer Gott! — Gott von unendlicher Majestät! — wir opfern Dir bieses Opfer ber heiligen Messe auf, — welches Dein göttlicher Sohn selbst — jein will und fein wird, — zuerst als ein Sühnopser für unsere Sünden — und für alle Sünden der unsere Sünden — und für alle Sünden der ganzen Welt. — Wir bekennen unsere Schuld in tiefster Demuth — vor Dir und vor dem ganzen Himmel; — wir bereuen sie auch vom Grunde unseres Herzens — nur allein deswegen, — weil wir Deine höchste — und anbetungswürdigste Waselftät — damit beleidiget haben. — Wir slehen um Gnade, o Gott! — und um Barmherzigkeit — um Jesu, Deines liebsten Sohnes willen, — ber sich nun für ums arme Sünder — Dir zum Opfer darstellt. — Siehe also auf das Angesicht — dieses Deines göttlichen Sohnes. — und werde — dieses Deines göttlichen Sohnes, — und werde mit uns versöhnt; — siehe auf die Verdienste des Lebens, Leidens und Sterbens — dieses Deines göttlichen Sohnes, - und ertheile uns -

Vergebung ber Sünden — und die Gnade einer wahren Buffe. — Umen.

## Bom Gloria bis zur Opferung.

(Aufopferung der heiligen Messe als eines Gedächtnißopfers der Leiden Jesu.) — Herr, himmlischer Later! — wir opfern Dir diese heilige Messe auf — als ein Gedächtnißopfer Deines menschgewordenen Sohnes, — zum Anzbenken an seine heilige Empfängniß, — an seine gnadenreiche Geburt, — an sein armes und mühez volles Leben, - und an sein bitteres Leiden und Sterben. - Gebenke, o gütigster Bater! - Dei= ner unendlichen Liebe, — vermöge der Du uns Deinen eingeborenen Sohn — auf die Welt gesandt hast; — der, obgleich einer und derselben Natur mit Dir — sich so sehr erniedrigt hat, daß er in Knechtsgestalt auf Erden erschien, — und Dir gehorsam war bis in den Tod, — und zwar bis in den Tod des Kreuzes. - Erinnere Dich aller seiner Marter und Peinen, — aller seiner Schmerzen und Wunden — und seines kosten ner Schmerzen und Wunden — und seines koste baren Blutes, — das er bis auf den letzten Tropfen — für uns vergossen hat. — In Ansiehung dessen — laß und Inade und Barmherzigkeit widersahren — durch ebendenselben Jesum Christum, — Deinen Sohn, unsern Herrn. — Umen.

# Bon der Opferung bis zur Prafation.

(Aufopferung der heiligen Messe als Danksopfer.) — Himmlischer Vater! — wir opfern Dolsinger, Liebe. Rr. 4.

Dir auf — dieses Opfer der heiligen Messe — als ein schuldiges Dankopfer — für die uns und allen Menschen erwiesenen — unzähligen Gnaden und Wohlthaten: — für die Erschaffung, — Erzlösung und Heiligmachung, — für alle leiblichen und geistlichen Gaben. — Wir haben nichts, — womit wir dieselben bezahlen könnten, — als Jesum Christum, Deinen göttlichen Sohn, — den Du uns als Erlöser geschenket hast. — Diesen schafen wir Dir wieder, — wir opfern ihn Dir in diesem heiligen Opfer — mit dem ganzen Schafe seiner unendlichen Verdienste — zur Dankssagung für alle Wohlthaten, — zur Bezahlung unserer großen, — und sehr großen Dankesschuld — und zu Deinem ewigen Wohlgesallen. Umen.

### Bon der Präfation bis zur Wandlung.

(Aufopferung der heiligen Messe als Lobsopfer.) — Allmächtiger Gott! — wir opsern Dir auf — dieses Opser der heiligen Messe — als ein Opser des Lodes und der Andetung. — Dir allein gedührt dieses Opser — als ein Deiner höchsten Majestät gleichkommendes und würzdiges Opser. — Keines unter allen puren Geschöpfen — kann Dir ein solches — Deiner wahrshaft würdiges Opser darbringen. — Deswegen stellt sich Dein göttlicher Sohn — in der Eigenschaft eines Opsers dar, — indem er unter den Gestalten des Brodes und Weines — auf das Wort des Priesters — in tiefster Demuth erscheinet. — Nimm also dieses — Deiner unendlichen Hoheit würdige Opser — in unserem Namen gnäs

big an. - Nimm es an zu Deinem höchsten Lobe, — zum Bekenntnis Deiner höchsten Gewalt — und Deiner Oberherrlichkeit über alle Geschöpfe, — sowie unserer gänzlichen Abhängigkeit von Dir — durch ebendenselben Jesum Christum, — Deienen Sohn, unsern Herrn. — Amen.

(Aufopferung der heiligen Messe als Bittsopfer.) — Gütigster, — barmherzigster Gott! — wir opfern Dir auf — das Opser der heilizgen Messe — als ein Bittopser — für uns und unsere Mitbrüder; — zur Erlangung aller Gnasden, — deren wir bedürftig sind zum Heile unsere Seele — und zur Wohlsahrt unseres Leisdes. — Dor Allem bitten wir Dich um jenes, - um welches uns Dein göttlicher Gohn - im heiligen Bater unser — zu beten gelehret hat, — insbesondere um das übernatürliche Brod Deiner Gnabe, — und um den öfteren würdigen Genuß - bes beiligsten Leibes bes herrn. - Umen.

## Bur Wandlung.

Bei der Aufhebung der heiligen Hostie.

— Ewiger Bater! — siehe hier Deinen eingebornen Sohn, — der einst am Kreuze für uns gestorben — zu unserer Erlösung, — und der Dich bittet, — um seines Todes willen — uns Verzeihung und Gnade zu gewähren!

Bei der Aufhebung des Kelches. — Ewiger Vater! — siehe hier das Blut, — das Dein göttlicher Sohn einst am Kreuze vergossen, um uns von Sünden — zu reinigen und abzuwaschen, — und der Dich bittet, — uns unsere Sünden

zu vergeben, — und durch fein Blut — unsere Seelen zu reinigen und zu heiligen.

### Nach der Wandlung.

(Sieben Aufopferungen bes koftbaren Blutes Jeju Chrifti. \*)

1. Ewiger Vater! — ich opfere Dir auf — die Verdienste des kostbaren Vlutes Jesu, — Deines geliebtesten Sohnes — und meines göttzlichen Erlösers — für die Verdreitung und Erhöhung der heiligen Kirche, — meiner theuren Mutter, — für die Erhaltung und das Wohlerzgehen — ihres sichtbaren Oberhauptes, unseres heiligen Vaters, — des Papstes in Rom, — für die Kardinäle, Vischöse und Seelenhirten — und für alle Liener des Heiligthums. — Ehre seidem Vater — und dem Sohne — und dem hs. Geiste, — wie es war im Ansange, — so jest und allezeit — und in alle Ewigseit. Amen.

Refus fei gelobt, gebenebeit, - ber mit feinem

Blute uns befreit!

2. Ewiger Bater! — ich opfere Dir auf — die Verdienste des kostbaren Blutes Jesu, — Deines geliebtesten Sohnes — und meines göttlichen Erlösers — für den Frieden und die Einigsteit — der katholischen Könige und Fürsten, — für die Demüthigung der Feinde des heiligen Slaubens, — und für die Bohlfahrt des christlichen Volkes. — Ehre sei dem Vater, u. s. w.

Refus sei gelobt, gebenedeit, - ber mit feinem

Blute uns befreit!

<sup>\*)</sup> Mblag ven 300 Tagen. Pius VII. 22. September 1817.

3. Ewiger Bater! — ich opfere Dir auf — die Berdienste des kostbaren Blutes Jesu, — Deines geliebtesten Sohnes — und meines göttlichen Erlösers — für die Erleuchtung der Unzgläubigen, — für die Ausrottung aller Kehereien, — und für die Bekehrung der Sünder. — Ehre sein Bater, u. s. w.

Jesus sei gelobt, gebenedeit, - ber mit fei=

nem Blute uns befreit!

4. Ewiger Bater — ich opfere Dir auf — die Berdienste des kostbaren Blutes Jesu — Deines geliebtesten Sohnes — und meines göttlichen Erlösers — für alle meine Berwandten — Freunde und Feinde, — für alle Nothleidenden — Kransken und Bedrängten, — und für Alle, für welche Du weißt, — daß ich zu beten schuldig bin, — und für welche Du willst, daß ich bete. — Ehre sei dem Vater, u. s. w.

Jesus sei gelobt, gebenedeit, - ber mit fei=

nem Blute uns befreit!

5. Ewiger Bater! — ich opfere Dir auf — die Berdienste des kostbaren Blutes Jesu, — Deines geliebtesten Sohnes — und meines göttelichen Erlösers — für Alle, welche heute — in das andere Leben hinüber gehen werden, — das mit Du sie vor der Pein der Hölle bewahren, — und möglichst schnell zulassen mögest — zum Bessitze Deiner Herrlichkeit. — Ehre sei dem Bater, u. s. w.

Jesus sei gelobt, gebenedeit, - der mit seinem

Blute uns befreit!

6. Ewiger Vater! — ich opfere Dir auf —

die Verdienste des kostbaren Blutes Jesu, — Deines geliebtesten Sohnes — und meines göttelichen Erlösers — für alle Diesenigen, — welche einen so großen Schatz — erkennen und lieben, — für Alle, die mit mir vereinigt sind, — um ihn anzubeten und zu verehren, — für Alle endelich, die sich bemühen, — die Andacht zu demselben zu verbreiten. — Ehre sei dem Vater, u. s. w.

Jejus fei gelobt, gebenedeit, - ber mit feinem

Plute uns befreit!

7. Ewiger Vater! — ich opfere Dir auf — bie Verdienste des kostbaren Blutes Jesu, — Deines geliebtesten Sohnes — und meines götte sichen Erlösers — für alle meine geistlichen und leiblichen Bedürsnisse, — und zur Hülse der Seelen im Fegfeuer, — besonders dersenigen, — welche zu dem Preise unserer Erlösung — und zu den Schmerzen und Peinen Mariä, — unserer heisligten und geliebtesten Mutter, — die größte Undacht hatten. — Ehre sei dem Vater, u. s. w.

Jejus fei gelobt, gebenedeit, - ber mit feinem

Blute uns befreit!

## Bur Communion.

(Verrichte die geiftliche Communion entweber wie in ber erften Megantacht Seite 215 ober wie jolgt:)

1.

Ich bet' Dich an, vermenschter Gott, — in Probsgestalt zugegen!

Die Gunb' mich reut, verzeihe mir - und gib mir Deinen Segen!

Ich glaub', was Du gesagt, o Gott! — weil ich ber Wahrheit traue.

Auf beine Gute, Macht und Treu' — ich meine Hoffmung bane.

Ich liebe Dich, o höchstes Gut! — aus meinem gangen Gerzen;

Aus Lieb' zu Dir verfluche ich — bie Sünd' mit Reu' und Schmerzen.

2.

Ich bet' Dich an in Deinem Blut, - bas Du am

Das aus bem liebenb-off'nen Berg - gu meinem Beil gefloffen.

O göttlich's Herz! o heil'ges Blut! — für mich zum Himmel schreie:

Nch, Gnab', o Gott! Barmherzigkeit, — mur biefes Mal verzeihe!

D Jejus! in Dein heil'ges Berg - ich meine Seel' einschließe;

Stärk' meinen Geist; ja selbst Dein Blut — in dieß mein Herz eingieße.

3.

Ich weiß, daß ich nicht würdig bin, — mein Gott! Dich zu empfangen. Allein es sei: ich sterb' vor Lieb' — zu Dir und vor

Metall es let: tal steep, por Etel, — 311 Tir und vor Berlangen;

Mein' Seel' jo brunftig, ach, mein Sott! - 3u Dir zu fommen trachtet,

Daß sie aus Lieb' zu Dir vermund't — und vor Verlangen schmachtet.

Komm', Jejus! komm' zu mir! ich komm' — zu Dir; ach lass uns Beide

So fest geeint sein, daß nicht Tob — noch Sünd' uns jemals icheibe!

#### Zum Schluffe.

Da wir nun das Opfer der heiligen Messe— als ein unendliches Versöhnungsopfer, — als das Gedächtnißopfer des Leidens Jesu, — als das unendliche Dankopfer, — als das unendliche Lob= und Vittopfer — in diesem Dir geheiligten Tempel vollenden, — Herr, unser Gott! — so bitten wir Dich in der größten Demuth: — mache uns der Fülle Deiner Gite würdig!— Leide Det unsere Mage heiter Witten wir der der mache uns der Fülle Deiner Güte würdig! — Leite Du unsere Bege, — stärke uns zur treuen Erfüllung unserer Pflichten — und zur geduldigen Ertragung unserer Beschwernisse und Leiden, — und laß uns endlich — die Gnade eines sezigen Todes genießen — in Christo Jesu — unserem Herrn und Erlöser. — Amen.

Großer, unendlich barmherziger Gott! — siehe herab auf Deine Diener; — denn wir liegen vor Dir im Staube der Erde — auf unseren Knicen

Dir im Staube der Erde — auf unseren Knieen da: strecke Deine allmächtige — und gütige Vatershand auß, — und segne unß, Dein Volk; — ershalte Deine Erbschaft, — auf daß wir Dich — zu allen Zeiten preisen, — Dich, den alleinigen, — lebendigen und wahren Gott, — Dich, die allerheiligste Dreifaltigkeit! — Ja, heilig, — heilig, heilig bist Du, o Gott — Herr der Heerschaaren! — Die ganze Welt ist voll Deiner Herrlichkeit! — Ehre sein Vater, — Ehre dem hl. Geiste, — wie es war im Anfange — so jetzt und alle Zeit — und in alle Ewigkeit. — Umen Amen.

# Fünfte Megandacht.

Bur Verehrung des heiligften Altarsacramentes.

(Um Donnerstag und am Fronleichnamsfest.)

## Bom Anfange bis zur Opferung.

(Aufopferung ber beiligen Meffe als Guhn= opfer.) — "Ich will hintreten zum Altare Gottes, zu Gott, ber meine Jugend erfreut." Ja, o mein Gott und Heiland! an dem hochheiligen Opfer will ich Theil nehmen, das Du selbst jetzt durch die Hände des Briesters Deinem himmlischen Vater Dande des Priesters Veinem himmlischen Vater darbringen willst zu seiner höchsten Ehre und zu unserem Heile. Aber mein Gewissen mahnt mich, daß ich nicht würdig sei, mich Deinem heiligsten Altare zu nähern, daß ich Ursache habe, erst mit dem Zöllner von ferne zu stehen, an meine Brust zu schlagen und zu sprechen: "Gott! sei mir armen Sinder gnädig!" In Demuth und mit reuevollem Herzen bekenne ich also vor Dir und vor dem ganzen Himmel, daß ich oft und viel gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken, und durch Unterlassung schulbiger auter Werker besonders un Gedanken, Worten und Werken, und durch Unterlassung schuldiger guter Werke; besonders aber bekenne und bereue ich jene Sünden, welche ich gegen Dich, meinen im allerheiligsten Altarssacramente wahrhaft und wirklich gegenwärtigen Gott und Heiland, begangen habe — durch Unsehrerbietigkeit und Unandacht in Deiner heiligen Gegenwart, durch Trägheit und Lauigkeit in der Theilnahme am heiligen Meßopfer und im Empfange der heiligen Communion. — D mein göttslicher Erlöser! Du bist in diesem Sacramente ganz Liebe gegen die Menschen, gibst Dich ganz und gar für sie hin und suchst nichs Anderes, als ihr Heil! Und ach, wie wenig wird diese Deine Liebe von denselbn erkannt, wie schlecht wird sie erwiedert, selbst von denen, welche an Deine göttliche Gegenwart in diesem Geheinnisse Deiner Liebe glauben! Uch, wie manche der rechtgläubigen Christen vergelten Dir Deine Liebe und all' die zahllosen und unschäßbaren Wohlthaten und Inaben, die Du ihnen in diesem Sacramente andietest und spendest, nur mit Kälte und Gleichgültigkeit! Sie erscheinen nur selten, und dann ohne alle Ehr= furcht in Deinem heiligen Tempel, verfäumen Dein furcht in Deinem heiligen Tempel, versäumen Dein heiliges Opfer selbst an jenen Tagen, an denen sie durch das ausdrückliche Gebot Deiner heiligen Kirche dazu verpflichtet sind; sie haben kein Verzlangen nach Dir, gehen sehr selken, und da noch ohne gebührende Vorbereitung und Danksagung zu Deinem heiligen Tische, oder vermessen sich wohl gar, mit einem schuldbeladenen, undußferztigen Herzen Dich zu empfangen und durch ihre eigene Bosheit das Brod des Lebens, die Arznei der Seele sich in ein tödtliches Gift zu verwandeln!

— D Himmel! wer kann es begreifen, daß Menzichen daß rechtaläuhige Christen sich gegen einen — O Rummet! wer kann es begreisen, das Wensichen, daß rechtgläubige Christen sich gegen einen so kärtlich liebenden Gott so undankbar, so liebslos, so frech und niederträchtig benehmen können, selbst im heiligsten Sacramente der Liebe? O Jesus, Du guter Hirt, der Du Dein Leben für uns hingegeben, wie sehr nuß dieser Undank und der Verlust so vieler Seelen Dein liebreiches Herz verwunden! Ach, wie gerne möchte ich diesen

Schmerz von Dir nehmen und Dir eine entsprechende Genugthuung leisten für all' diesen Un= bant, für all' diese Berunehrungen und Ent= weihungen! Aber ach, wie könnte ich das, ich, der ich selbst ein Sünder bin und zu Deinem Leiden so Vieles beigetragen habe! — Doch ich weiß ein Mittel, dieß auf eine Deiner würdige Weise zu bewerkstelligen. Du selbst bietest es nur in dem unendlich großen Opfer der heiligen Messe. In diesem ist hinlänglicher Ersat und überstüsssigige Genugthuung; zu diesem nehme ich meine Zuflucht. Ich opfere also Dir, o Gott der unendlichen Liebe! den ganzen Schatz jener unendlichen Genugthuung auf, welche Du als unser Erlöser durch Dein blutiges Opfer am Kreuze für unfere Gunden geleistet, und welche Du in dieser heiligen Messe Deinem himmlischen Bater auf's Neue für uns bar= bringst, und bitte Dich flehentlich, nimm sie an als einen Ersatz für alle Dir von uns zugefügten Unbilden, verzeihe mir alle meine Fehler und Nachlässigfeiten, und verleihe Allen, die Dein aller hetligstes Sacrament entweiht und Dich schwer be-leidigt haben, die Gnade einer wahren Buße und Bekehrung. Siehe, ich nehme mir ernstlich und fest vor, mit Deiner Gnade Dir fortan treu zu dienen, und mit besonderem Eifer Alles zu thun, wodurch ich meine Liebe und Andacht zu Dir im allerheiligsten Sacramente bethätigen und beweisen fann.

Von der Opferung bis zur Präfation.

(Aufopferung der heiligen Messe als Danksopfer.) — "Was soll ich dem herrn vergelten

für Alles, was er mir gegeben hat?" so rief einst ber königliche Sänger aus, da er ber vielen und ganz besonderen Beweise ber göttlichen Gute und ganz besonderen Beweise der göttlichen Güte und Erbarmung gegen ihn dankbar gedachte. Und doch hatte er die größten Beweise der Liebe Gottes zu uns Menschen noch nicht geschaut. Der ewige Bater hatte damals seinen eingebornen Sohn noch nicht in die Welt dahingegeben, auf daß Keiner verloren gehe, sondern Alle selig werden, die an ihn glauben. Der göttliche Sohn hatte noch nicht die Herrlichkeit des Vaters verlassen und unsere menschliche Natur angenommen, um als Gottmensch unter uns zu wohnen, und durch sein eigenes Beispiel und seine himmlische Lehre uns den Weg zum Himmel zu zeigen, um als Gottmensch für unsere Sünden zu düßen und durch seinen Gehorzsam bis zum Tod des Kreuzes uns Allen Verzigen bis zum Tod des Kreuzes uns Allen Verz unsere Sünden zu büßen und durch seinen Gehorsam dis zum Tod des Kreuzes uns Allen Verzeihung und Gnade und das ewige Leben zu verdienen. Aber auch damit war seine Liebe zu uns noch nicht zufrieden. Derselbe göttliche Erlöser, der sich ganz und gar der Menschheit hingegeben hat zu ihrer Versöhnung, wollte sich auch noch sedem einzelnen Menschen hingeben zu seiner Beseligung. Siehe, darum hat er am Vorabende seines Todes das allerheiligste Altarssacrament für alle kommenden Zeiten eingesetzt. Darum wohnt er unter der Gestalt des Brodes verborgen Tag und Nacht in unseren Kirchen, damit ein Jeder das Glück seiner persönlichen Gegenwart genießen und in allen Anliegen und Nöthen bei ihm Hülfe und Trost suchen und sinden könne. Darum erneuert er tagtäglich auf geheimnisvolle Weise das

große Erlösungsopfer, das er blutig am Kreuze vollbracht, damit ein Jeder daran Theil nehmen und der beseligenden Früchte desselben theilhaftig werden könne. Darum gibt er uns sogar sein eigenes Fleisch und Blut zur Seelenspeise hin, auf daß ein Jeder von uns durch ihn lebe und zum ewigen Leben gelange. D Nebermaß der göttlichen Liebe, die uns, nachdem wir Alles, was wir sind und haben, von ihr empfangen, auch noch sich selberschen will, nur um uns glücklich zu machen!

und haben, von ihr empfangen, auch noch sich selber schenken will, nur um uns glücklich zu machen!
Was soll also erst ich Dir vergelten, o mein Herr und mein Gott! für Alles, was Du mir gegeben hast? Wird es genug sein, wenn ich Dich mit meinen Lippen dasür preise? wenn ich Dir dasür Dank sage aus dem Grunde meines Herzens? wenn ich noch dazu alle Engel und Heiligen, und Maria, die Königin aller Engel und Heiligen, einlade, mit mir Dich dasür zu preisen und Dir zu danken? Alch, was ist der Lobpreis und Dank aller blok endlichen Geschöfte im Verhältnis zu aller bloß endlichen Geschöpfe im Berhältniß zu den zahllosen Wohlthaten und unendlich werthvollen Gaben eines Gottes? — Doch ich weiß, wie ich Dir, o mein Gott! würdig danken kann. "Den Kelch des Heiles will ich nehmen," oder vielmehr Diese heilige Messe will ich Dir aufopfern als ein Opfer des Dankes für alle von Deiner Güte em= pfangenen Gnaden und Wohlthaten, besonders für bie Einsetzung des allerheiligsten Altarssacramentes und für alle Segnungen, die der Welt durch dassjelbe schon zugeflossen sind und noch fort und fort zufließen. Die koftbarste aller Gaben, die Tu mir geschenkt, bringe ich Dir in diesem Dankesopfer

als Opfergabe bar, Deinen eingebornen Sohn, meinen Erlöfer. Ich opfere ihn Dir auf, o götts liche Majestät! jammt allen Danksagungen, die er Dir mährend seines Wandels auf Erden darges bracht hat, besonders damals, als er das heiligste Sacrament einsette. Ich vereinige meine Danksagung und die Danksagungen aller Deiner Heisen mit dem unendlichen Danke, den Dir Dein göttlicher Sohn selbst in diesem heiligen Opfer für uns darbringt. O diesem Dank kannst Dunicht verschmähen; er ist ja Deiner durchaus würzbig, weil es der Dank Deines Sohnes ist, an dem Du Dein innigstes Wohlgesallen hast.

## Von der Präfation bis zur Wandlung.

(Aufopferung der heiligen Messe als Lob-opfer.) — "Sursum corda!" Erhebe Dich nun, mein Berg, gu Gott, Deinem Berrn; freue Dich und frohlocke in ihm, und thue beinen Jubel fund im frohlichen Lobe Deines Gottes. Bereinige Dein Lob mit den Lobgefängen aller Engel und Muserwählten bes Himmels und aller Geschöpfe Gottes auf Erden. — Lobe Gott, ben Schöpfer des Weltalls, ben Urheber aller Dinge den herrn über Leben und Tod, lobe ihn aus allen beinen Kräften! - Lobe feine Wefen heit, weil er ist, ber er ist; - lobe seine Ewig feit, denn er ist ohne Anfang und ohne Ende - lobe feine Unermeglichkeit, benn er ift im Sim mel und überall; - lobe feine Allmacht, benn er fann Alles, er wirkt Alles, er erhält Alles; -Tobe seine Beisheit, denn er weiß nicht nur Alles

was und wie es geschehen kann und soll, sondern er wendet auch zur Erreichung seiner Absichten die besten Mittel an; — lobe seine Heiligkeit, denn er liebt und will nur das Gute und verabscheut alles Böse; — lobe seine Gerechtigkeit, die nichts Gutes undelohnt und nichts Böses undestraft läßt; — lobe seine Barmherzigkeit, von welcher die ganze Erde voll ist! Ja, diese Deine Barmherzigkeit, o Gott! will ich ganz vorzüglich loben, weil sie sich auch ganz vorzüglich kund gibt sowie im ganzen Werke der Erlösung, so insbesondere in dem Wunderwerke der Liebe des Erlösers, im aller

heiligsten Sacramente.

Doch ich bin ja weder würdig, noch fähig, einen Gott von unendlicher Güte und Barmherzigkeit, das höchste und vollkommenste Gut, gebührend zu loben. Du, mein göttlicher Heiland und Erlöser, der Du jeht unser Opfer sein wirst, Du mußt Dir selbst und Teinem himmlischen Vater das Lob sprechen, nur Du kannst das auf eine Deiner und seiner vollkommen würdige Weise. D ja, durch Dich lobe ich Deich himmlischen Vater; im Anschlusse an Dich ruse ich mit allen Chören der Engel und mit allen seligen Himmelsbewohnern: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Heerschaaren; Himmel und Erde ist voll seiner Herrlichkeit!

(Aufopferung der heiligen Messe als ein Brandopfer.) — Run aber, o mein Gott und Bater! naht der Augenblick heran, da Dein göttzlicher Sohn, mein Erlöser, auf den Altar herzniedersteigen und sich unter den Gestalten von

Brod und Wein im Zustande der Trennung, wie bei seinem Tod am Kreuze, darstellen wird als ein Brandopfer zur Anerkennung Deiner höchsten Oberherrschaft über alle Geschöpfe, zur Anbetung und Verherrlichung Deiner höchsten Majestät. Was kann ich Bessers thun, als seinem Beispiele folgen? — Siehe also, allmächtiger Schöpfer! ich werse mich vor Dir nieder in den Staub und besond des Ausgestelles wers ich besond des fenne, daß Alles, was ich habe und was ich bin, fenne, daß Alles, was ich habe und was ich bin, daß mein ganzes Wesen — von Dir ist. Alles opfere ich ganz und gar auf zu Deiner Ehre und zu Deinem Dienste. Ich anerkenne Dich als meinen Gott, als den Ursprung aller Dinge, als den unumschränkten Herrn über Leben und Tod. Ich unterwerse mich Dir in Allem ohne Ausnahme mit Leib und Seele, mit allen Gütern der Natur und der Inade. Versüge und versahre mit mir und mit all dem Meinigen ganz nach Deinem Wohlgefallen. Ich will nicht anders mehr, als was Du willst und was Dir wohlgefällig ist. Ich bitte Dich, Du wollest, gleichwie Du jest bie Wesenheit bes Brobes und Weines vernichtest und in das Wesen des Leibes und Blutes Deines Sohnes, meines Heilandes, verwandelft, fo auch in mir Alles vernichten, was Dir zuwider ift, und mich so umwandeln, daß ich mit dem Apostel sagen fönne: "ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir!" Amen.

#### Wandlung.

Bei ber Erhebung der heiligen Hostie.
— O mein Jesus, hier gegenwärtig unter ber

Gestalt des Brodes! ich bete Dich in tiefster Chrequecht an. — D Jejus, Dir sebe ich! — D Jejus, Dir sebe ich! — D Jejus, Tein bin ich todt und lebendig! Umen.

Bei der Erhebung des Kelches. — O mein Jejus, hier gegenwärtig unter der Gestalt des Weines! ich bete Tich in tiefster Ehrsurcht an. — D Jejus, sei mir gnädig! — D Jejus, sei mir barmherzig! — D Jejus, sei meine Zuflucht im Leben und im Tode! Umen.

### Rach ber Wandlung.

(Aufopferung der heiligen Messe als Bitt= opfer.) — Ewiger Bater, Bater der Erbarmungen und Gott alles Trostes! siehe nun herab auf den Altar, siehe dort unter den Gestalten von Brod und Wein verborgen Deinen göttlichen Cohn. Es ind Wein verborgen Veinen gottlichen Sohn. Es ist berselbe, den Du von Emigkeit gezeugt und der, um Deinen Willen zu ersüllen, in der Zeit unsere menschliche Natur annahm aus Maria, der reinsten Jungfrau; es ist derselbe Gottmensch, der um unseres Heiles willen in der Krippe ge-weinet, in der Verfelbe, der durch seinen ftellvertreten-den Gehorsam dis zum Tod am Kreuze nicht nur unsern Schuldbrief getilgt, sondern auch uns alle Gingben versient hat die wir zur Erstangung des Gnaden verdient hat, die wir zur Erlangung bes Heiles bedürfen. Und dieser Dein göttlicher Sohn, mein Heiland und Erlöser, erneuert nun vor Dir, o himmlischer Vater! die Geheimnisse seiner heis ligen Menschwerdung, feines ganzen Lebens, Leidens und Sterbens, und fleht zu Dir burch feine heis ligen Wunden, durch sein kostbares Blut, durch seinen bitteren Tod und durch die unendlichen dadurch erworbenen Verdienste, Du wollest unsere Vitten gnädig erhören und uns das geben, um was wir zu unserem Heile bitten. Kann es, o gütigster Gott und Vater! einen Augenblick geben, da ich größere Hoffnung haben könnte, von Dir erhört zu werden, als eben jeht? Einst gab Dein göttlicher Sohn seinen Jüngern die Verheißung: "Bahrlich, wahrlich sage ich euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben." Aber wann könnte ich denn besser im Namen Jesu bitten, als jeht, da Jesus selbst mit mir und für mich bittet, und seine umendlichen Verdienste Dir, o Vater! für mich ausopsert?

mich aufopfert?

So will ich benn mit vollstem Bertrauen Dich, o bester himmlischer Bater! im Namen Deines göttlichen Sohnes, meines Erlösers und Mittlers, um eine dreisache Gnade bitten. Für's Erste bitte um eine dreisache Gnade bitten. Für's Erste bitte ich Dich, laß doch nicht zu, daß ich das allerheisligste Sacrament jemals unwürdig und zu meinem Verderben empfange; stehe mir vielmehr allezeit bei mit Deiner Gnade, daß ich mich jedesmal so darauf vorbereite, daß sein Genuß mir zum Segen und Heile gereichen könne. — Für's Zweite bitte ich Dich, verleihe mir gnädigst eine recht innige Liebe und Andacht zum heiligsten Altarssacramente, so daß es meine Freude sei, recht oft meinen darin gegenwärtigen göttlichen Erlöser zu besuchen und mich mit ihm zu unterhalten, sowie auch recht oft ihn in der heiligen Communion zu genießen, und ihn alle Tage durch andächtige Theilnahme am heiligen Meßopfer zu verehren. — Die dritte Gnade aber, um die ich inständigst bitte, ist, daß ich dieses göttliche Sacrament auf meinem Sterbebette als letzte Wegzehrung empfangen und durch daßselbe gestärft eines seligen Todes sterben möge. Es sind große Gnaden, um die ich bitte; aber ich hosse zuversichtlich, sie von Dir, o gütigster Gott und Vater! zu erlangen; ich hosse es nicht im Hindlick auf meine Würdigkeit, sondern trotz meiner Unwürdigkeit, durch Deine unendliche Barmherzigsteit und um der unendlichen Verdienste Fesu Christi, Deines Sohnes, meines Erlösers willen. Ja, im Vertrauen auf diese wage ich es, den Vitten für mich selbst auch andere Vitten hinzuzussigen: vor Allem für die heilige Kirche, daß Du sie im Frieden bewahren, beschützen und rezgieren, ihre Feinde aber demüttigen und deren Unschläge wider sie vereiteln wollest; — für das sichtbare Oberhaupt derselben, den Kapst, und sür reuen und eifrigen Verwaltung ihres Umtes erzleuchten und fürsen wollest; — für alle Rechtzgläubigen und besonders sür alle andächtigen Verzetehre des allerheiligsten Altaxssacramentes, daß Du sie im Glauben und in der Andacht erhalten, und vor allem Uebel des Leibes und der Seele gnädigst bewahren wollest. Beschütze auch und reane, ich hitte Dich weine Estern gnädigst bewahren wollest. Beschütze auch und jegne, ich bitte Dich, meine Estern, Verwandte, Wohlthäter, Freunde und Feinde; gib allen Lebenden Verzeihung ihrer Sünden und Deine Gnade, allen abgestorbenen Christgläubigen aber

Deinen Frieden und die ewige Ruhe, durch Jefum Chriftum, Deinen Sohn, unfern Herrn. Amen.

#### Communion.

Berrichte bie geiftliche Communion entweber wie Seite 215 ober mit folgenbem Gebete:

Die Seele Christi heilige mich,
Der Leib Christi heile mich,
Das Blut Christi tränke mich,
Das Wasser der Seite Christi wasche mich,
Das Leiden Christi stärke mich;
D gütigster Jesu! erhöre mich,
In Deine Wunden verberge mich,
Von Dir laß nimmer scheiden mich,
Vor dem bösen Feinde beschirme mich,
In meiner Todesstunde ruse mich
Und heiße zu Dir kommen mich,
Daß ich mit Deinen Heiligen Dich
Lobpreisen möge ewiglich. Amen.
(300 Tage Ablaß. Bius IX. 9. Januar 1854.)

## Zum Schluß.

Das Opfer ber heiligen Messe ist nun vollsbracht. Ich banke Dir, gütigster Gott! das Du mich baran hast Antheil nehmen lassen, und bitte Dich, Du wollest meine geringe Andacht in Gnasben ansehen und das dargebrachte Opfer mir und Allen, die davan Theil genommen und für die es besonders dargebracht worden, zur Versöhnung und zum Heile gereichen lassen. Segne mich, o himmlischer Bater! und stehe mir bei, daß ich

heute alle meine Pflichten treu erfülle, Ulles, was ich zu thun oder zu leiden habe, Dir zu Liebe und nach Deinem Wohlgefallen thue und leide.

Du aber, o mein göttlicher Heiland und Erzlöser! ber Du zur Verherrlichung Deines Vaters und zu unserem Troste auch nach vollbrachtem Opser fortwährend in dem heiligen Tabernakel zugegen bleibst, halte mich sest in den Banden Deiner Liebe, daß ich auch unter den Arbeiten des Tages Leiner nicht vergesse, vielmehr oft an Dich denke, Dich im Sacrament Deiner Liebe lobe und preise, und, wo immer möglich, Dich hier besuche, um Dir meine Huldigung darzubringen, Dich mit den heiligen Engeln anzubeten, Dich zu lieben und in der Vereinigung mit Dir einen Vorgeschmack und ein Unterpfand der ewigseligen Vereinigung zu sinden. Umen.

Lob und Chr' sei ohne End', Jesus, Dir im Sacrament!

# Sechste Megandacht.

Bur Verehrung des Leidens Chrifti.

(Um Freitage.)

Borbereitungsgebet. — Allmächtiger Gott, himmlischer Bater! ich erscheine in Deinem heiligen Tempel, um an jenem hochheiligen Opfer Theil zu nehmen, das Dein geliebter Sohn beim letten Abendmahle eingesetzt hat, um das Gedächteniß seines blutigen Opfertodes am Kreuze unter und lebendig zu erhalten und uns die fostbaren

Früchte besselben zuzuwenden. Ich opfere es Dir auf zur Anerkennung und Anbetung Deiner höchsten Majestät, zur Dantsagung für alle von Dir empiangenen Gnaden und Wohlthaten, zur Genugthuung für meine Sünden und zur Erlangung aller mir zum Heile nöthigen Gnaden. Ich möchte, um es mit gedührender Andacht mitzuseiern, heute in besonderer Weise seines bitteren Leidens und Sterdens gedenken, das er in diesem heiligen Opfer auf geheimnisvolle Weise vor Dir erneuert, und bitte Dich darum demüthig, Du wollest meinen Geist erleuchten und mein Herz mit Teiner Gnade rühren, dass ich recht tief eindringen möge in das Meer der Peinen und Bitterkeiten, die Dein göttslicher Sohn aus Liebe zu mir und um meiner Sünden willen erdulden wollte, und durch diese Betrachtung zu lebhaften Neueschmerz über meine Sünden bewogen und von heiliger Liebe zu meinem Erlöser entslammt werde.

D Maria, bu schmerzhafte Mutter, und ihr Seiligen Gottes insgesammt, besonders ihr, die ihr bei dem Kreuzesopfer auf dem Kalvarienberge zugegen waret, erflehet mir etwas von den Gestinnungen und Gefühlen, von denen ihr beim Unblick des Gefreuzigten ganz durchdrungen waret.

### Bom Anfang bis gur Opferung.

Der Priefter geht zum Altar. - Je in s geht mit feis nen Jungern zum Detberge.

Deiner am Belberge wartet; aber Du weißt, was Deiner am Belberge wartet; aber Du willst für mich leiben, um mich zu erlösen, barum gehst Du

ben Leiben muthig entgegen. D wie start ift Deine Liebe zu mir! Aber ach! wie schwach zeigt sich meine Liebe zu Dir, wenn es gilt, etwas für Dich zu ertragen! Stärfe mich boch, baß ich wesnigstens mit Ergebung bulbe, was Du zu meinem Heile mir auferlegst.

Der Priefter beginnt bie heilige Meffe. - Zeins fängt fein bitteres Leiben an.

D Jesus, Du übergibst Deine menschliche Seele ben peinlichen Gefühlen ber Furcht, des Ileberdrusses, der Traurigkeit, um mir zu zeigen, daß Du ganz freiwillig, nur aus Liebe zu nir Dich dem Leiden unterziehst, und um mich durch Dein Beispiel zu lehren, wie ich in ähnlichen Seelenleiden im Gebete Trost und Stärkung suchen solle.

Der Priester betet tiesgebeugt das Confiteor. — Jesus fällt auf sein Angesicht und schwitzt Blut

Ach, meine Sünden sind es, die Dein heiligstes Herz, o mein Jesus! bis in den Tod betrübt, die Deinem heiligsten Leibe den blutigen Angstschweiß ausgepreßt haben! Du weinst blutige Zähren vor Schmerz über meine Sünden. Dichenke auch mir eine wahre Rene über meine Sünden, gib, daß ich nicht aufhöre, es zu beweinen, daß ich Dich so oft und so schwer beleidiget habe.

Der Priester besteigt und kußt ben Altar. — 3 e jus wird von Judas verrathen.

D mein Jejus, was muß Dein Herz empfunden haben, als Dein Apostel Dich mit einem Russe verrieth! D laß boch nicht zu, daß ich Dich jemals durch eine Todsünde verrathe.

Der Priefter geht auf die Spistelseite gum Introitus.
- Jejus läßt sich binden und zu Annas führen.

Unschuldigster Jesus, Du lässeft Dich gefangen nehmen und gleich einem Uebelthäter gebunden hinschleppen vor den Richter, um mich loszumachen von den Banden meiner Sünden und mir Gnade zu erwerben, also auf dem Wege Deiner heiligen Gebote zu wandeln, daß ich einst mit froher Zuversicht vor Deinem ewigen Richterstuhle erscheinen könne. Ewiger Dank sei Dir dafür!

Der Priester betet bas Aprie eleison. — Zejus wirb von Petrus verlängnet.

Schnerzlicher noch als der grausame Backenstreich, mit dem ein frecher Menschenknecht Dich, den unschuldigsten Gottessohn, in Gegenwart des Unnas in Dein heiligstes Ungesicht schlug, war Dir die dreimalige Verläugnung Teines Upostels, der Dir so seierlich ewige Treue geschworen. Distehe mir doch bei mit Deiner Gnade, daß ich mich vor gessährlichem Umgange stets sorgfältig hüte, und niemals vor der Welt mich meines heiligen kathoslischen Glaubens schäme, oder gar ihn mit Worten oder in der That verläugne!

Der Priester wendet sich zum Volke und sagt: Dominus vobiscum. — Jesus wird zu Raiphas geführt, wendet sich um und sieht den Petrus an.

D Liebe und Erbarmung des göttlichen Herzens Jesu! Es vergißt die eigenen Schmerzen und wendet sich dem gesallenen Petrus zu, um durch einen Blick der Gnade ihn zur Buße zu bewegen und so vom Falle wieder aufzurichten. D Jesus! wende einen solchen Gnadenblick auch auf
mich und auf alle Sünder, daß auch wir unsere Sünden bitter bereuen und fortan Dir wie Petrus
in Demuth und Liebe dienen mögen treu bis in
den Tod.

Der Priester geht auf die Spistelseite und betet. — Jesus wird von Kaiphas zu Pilatus geführt und falsch angeklagt.

D liebster Jesus, ber Du, wie den falschen Zeugen vor Kaiphas und den Beschimpfungen und Mißhandlungen der Gerichtsdiener mährend der ganzen Nacht im Kerker, so jetzt auch den falschen Unklagen vor Pilatus nur Sillschweigen, Sanstmuth und Geduld entgegensetzeft; hingegen auf die Aufforderung des Hohenpriesters ganz offen Deine Gottheit, und auf die Krage des Pilatus Deine königliche Würde bekennst; lehre mich doch schweigen, und es Dir zu Liebe mit Sanstmuth und Geduld ertragen, wenn ich von Andern verskannt, beleidigt, fälschlich beschuldigt und zurückgest werde; gib mir dagegen unerschrockenen Muth, um dort der Wahrheit Zeugniß zu geben, wo es Deine Ehre und die Rücksicht auf die Ersbauung und das Seelenheil des Nächsten erfordert.

Der Priester geht in die Mitte des Altars. — Jesus wird zu Herodes geführt und als ein Thor verspottet.

Pilatus fand also keine Schuld an Dir, o Jesus! aber auch Herobes nicht. Weil Du aber diesen gottlosen König weber eines Wunders noch eines Wortes mürdigst, läßt er Dir ein Narrensfleid anlegen, und verspottet also Dich, die ewige Weisheit, als einen närrischen Menschen! Und Du erträgst es ruhig aus Liebe zu mir! — Und ich sollte mich durch kleine Spöttereien verkehrter Menschen abwendig machen lassen, zu thun, was meine Psticht oder was Dir, o Jesus! wohlsgefällig ist?

Der Priester geht auf bie Seite gum Evangelium.
— Jejus wird wieber zu Pilatus zurückgeführt.

Siehe hier, meine Seele, an bem unglückseligen Vilatus, wohin man kommt, wenn man ber Bersuchung nicht fogleich und mit Entschiedenheit wider= steht, wenn man zwar seiner Pflicht nachkommen, der Tugend tren bleiben möchte, aber doch seinen Leidenschaften nicht wehe thun, oder es mit der Welt nicht verderben will. Pilatus hätte, sobald Welt nicht verderben will. Pilatus hätte, sobald er die Unschuld Jesu erkannt hatte, diesen freisgeben und seine falschen Ankläger zurechtweisen müssen. Aber durch seine Feigheit ermuthigt er sie zu immer größerer Frechheit und Wuth, und wird so zu immer gröberen Verletzungen seiner Pflicht als Richter fortgerissen. Schon fügt er dem unschuldigen Gottessohn die Schmach zu, ihn auf gleiche Linie mit einem verruchten Mörder, dem Barrabas, zu stellen; bald wird er den Gerechten einem todeswürdigen Verbrecher gleich beshandeln lassen, ihn zur Geißelung übergeben! — O mein Jesus! bewahre mich doch vor der Weissheit der Welt, die nur Thorheit ist und zum Verzeheit der Welt, die nur Thorheit ist und zum Verzeheit berben führt; gib, daß ich dein heiliges Evangelium als einzige Richtschnur meines Lebens festhalte, und mit Muth und Entschiebenheit den schmalen Weg wandle, den es mir zeigt, und der allein zum Leben führt.

# Bon der Opferung bis zur Wandlung.

Der Priester opfert Brob und Wein auf. — Jefus opfert sich auf in ber Geißelung und Dornenkrönung.

So sehe ich Dich denn, o unschuldiges Gottes: lamm! an eine Säule gebunden, mit scharfen Nuthen und schrecklichen Geißeln zerschlagen und zersetzt, so daß Dein ganzer heiliger Leib nur noch Eine Wunde ist! — Ich sehe Dich, den König der ewigen Glorie, als einen Spottkönig auf einem Steine sitzen; anstatt des Purpurs hat man Dir einen alten Soldatenmantel umgehängt, anstatt des goldenen Scepters ein Schilfrohr in die Hand gegeben, und eine Krone von Vornern auf Dein kalliere Konnt gestatt der Arklieure und heiliges Haupt gesetzt; anstatt der Huldigung und Dir gebührenden Unbetung wirst Du von roben Kriegsknechten verspottet, angespieen und auf's Saupt geschlagen! Und Du, Du könntest jeden Nugenblick Dich dieser grausamen Verhöhnung und Marter entziehen; nur einen Wink Teiner Allsmacht bedarf es, und alle Deine Feinde sinken dahin in den Staud. Aber Du willst das nicht; Du willst Alles das erdulden, weil Du mich liebst. Du opferst diese grausamen Schmerzen, diese schmachvollen Mißhandlungen Deinem himmlischen Vater auf für mich, zur Abbühung meiner Sins ben, besonders aller Sünden der Unlauterfeit und des Hochmuthes. D Jesus! ich bete Dich an und danke Dir für Deine wahrhaft göttliche Liebe; ich ditte Dich, gib mir die Gnade, von nun an alle Ansechtungen zur Hoffart und zur Unreinigfeit schnell und entschieden zurückzuweisen, mich ernstlich in der Demuth des Herzens und in der Abtödtung meiner Sinne zu üben, und so meinen Leib und meine Seele ganz Deinem Dienste und Deiner Verherrlichung zu weihen. Amen.

Der Priefter mäscht bie Sänbe. — Pilatus will burch Sänbewaichung seine Schuld abwälzen.

D barmherziger Gott und Heiland! was kann es dem Pilatus nühen, daß er Dich für unschuldig, als einen Gerechten erklärt und seine Hände wascht, da er doch seine gegen Dich bereits begangene schwere Ungerechtigkeit nicht bereut und nicht entschlossen sift, wenigstens jeht noch seiner Psilicht gegen Dich nachzukommen? D laß doch nicht zu, daß ich mich semals mit dem bloß äußeren Schein der Buße und der Pflichttreue begnüge; erinnere mich oft daran, daß nicht kurzsichtige Menschen, die nur nach dem urtheilen, was äußerlich erscheint, das Richteramt üben werden, das über meine Ewigskeit entscheidet, sondern Du, der allwissende Gott, der in das Verborgene siehet, der die geheimsten Gedanken und Ubsichten des Herzens prüfet.

Der Priester spricht zum Volke gemandt: Orate fratres. — Pilatus stellt Jesum bem Volke vor: Seht, welch ein Mensch!

D wie weit geht Deine Erniedrigung, o Jesus!

Als ein Mann der Schmerzen und der Schmach, als ein wahres Marterbild stehst Du da vor allem Bolke, und Niemand hat Mitleiden mit Dir, Niemand wagt es, für Dich einzustehen! D gib mir Gnade, daß ich nichts Anderes fürchte in der ganzen Welt als einzig die Sünde, und daß ich mich durch nichts scheiben lasse von Deiner Liebe!

Der Priester spricht die Präfation. — Jesus wird zum Tode verurtheilt.

So ist es mit Dir, verlassenster Jesus! ohne alle Hossmung geschehen. Pilatus gibt nach und verurtheilt Dich zum Tode. Barrabas, der verruchte Bösewicht, wird losgelassen, und Du, der Heiligke der Heiligen, der größte Wohlthäter der Menschheit, der Sohn des ewigen Vaters, sollst gestreuzigt werden! — O mein geliebtester Jesus, der Du unschuldig zum Tode verurtheilt werden wolltest, damit ich, der Schuldige, nicht dem ewigen Tode anheimfalle, sondern das ewige Leben im Himmel erlangen könne; hilf mir es Dir zu Liebe geduldig ertragen, wenn ich von Andern ungerecht beurtheilt oder behandelt werde; gib, daß ich Niemanden richte, sondern die verdiente Nache ganz Dir überlasse, dem einstigen Nichter der Lebendigen und Todten. Amen.

Der Priester betet ben Kanon. — Jesus trägt fein Rreuz gur Richtstätte.

Wie schwer und drückend ist der Kreuzespfahl, den unsere Sünden Dir, o geduldigster Jesus! aufgelegt haben! Und doch umfängst Du ihn, als wäre er Dir ein sanstes Rubekissen. So sehr

liebst Du uns Menschen! — D göttliche Liebe meines Erlösers, mache doch, daß ich die kleinen Kreuze, die mit Deiner treuen Nachfolge unzertrennlich verbunden sind, willig und mit Freuden auf mich nehme und sie Dir zu Liebe mit standshafter Geduld ertrage! Uch, was sind doch alle meine Leiden, wenn ich sie mit jenen vergleiche, Die Du, mein Beiland! mir zu Liebe ausgeftanden, als Du mit dem schweren Kreuze beladen unter bem Hohn und Spott Deiner Feinde und unter steten Mighandlungen ber Schergen burch bie Straßen Jerusalems dabinwanktest und bis hinauf auf den Kalvarienberg, ben ganzen Weg mit Dei= nem Blut besprengend, oftmals unter der Last zu Boden stürztest! D kein Mensch vermag es zu beschreiben, und kein Engel ist im Stande, es uns zu erklären, welche Peinen Du da an Deinem heisigen Leibe und welche Bedrängnisse Du in Deiner heiligen Seele erlitten. — D Zesus, der Du für uns das ichwere Kreuz getragen haft, gib, daß ich mein Kreuz stets so tragen möge, daß es Dir zur Ehre und mir zum Heile gereiche. Umen.

Der Priefter macht Kreuze über bie Opfergaben. - Jejus wird an's Kreuz genagelt.

Endlich bist Du, o göttlicher Erlöser! todesmatt auf der Richtstätte angekommen. Run reißt man Dir die an Deine Wunden angeklebten Kleider ab, befiehlt Dir, Dich auf das Kreuzholz niederzulegen und Deine Hände und Füße auf demselben auszustrecken. Mit wuchtigen Hammerschlägen werden starke Nägel durch Deine Hände und Füße

getrieben, bis sie so tief in's Kreuzesholz gedrungen sind, um Deinen heiligen Leib daran sesthalten zu können. O mein Jesus! welch' namenlose Marter! O Maria! was hat Dein Mutterherz hiebei empfunden! — Und Du, o Jesus! lässest Alles das mit Dir geschehen, bist wie ein Lannn, das seinen Mund nicht aufthut zur Klage! Du leidest Alles das gerne, aus übergroßer Liebe zu mir! — Und ich sollte Dich nicht lieben aus meinem ganzen Herzen? O heste mich doch mit den Näsgeln Deiner heiligen Liebe so fest an das Joch Deines heiligen Geses, daß ich lieber Alles leide, lieber tausendmal sterbe, als mich von demsselben trenne. Amen.

### Zur Wandlung.

Der Priester hebt die heilige Hostie in die Böhe. - Jesus wird am Kreuze erhöhet.

D mein Je sus, einst am Kreuze erhöhet unter namenlosen Schmerzen, ich glaube fest, daß Du hier im heiligsten Sacrament zugegen bist, und Dich selbst auf geheimnisvolle Weise Deinem himmzlischen Vater ausopferst, um uns die Früchte Deisenes Kreuzesopfers zuzuwenden; ich bete Dich in tiesster Ehrsucht an, ich danke Dir von meinem ganzen Herzen für Deine unendliche Liebe; ich will Dich lieben in alle Ewigseit. Umen.

Der Priester hebt ben Relch in die Sohe. — Sejus vergießt all' sein Blut fur uns.

D mein Zefus, der Du Dein kostbares Blut bis zum letzten Tropfen für unser Beil vergossen

hast; ich glaube fest, daß dieses Dein heiligstes Blut in diesem Kelche zugegen ist und von Dir für mich aufgeopsert wird; ich bete Dich an als meinen Gott und Herrn; ich danke Dir, daß Du uns mit Deinem kostbaren Blute erlöset hast; ich will Dich lieben in alle Ewigkeit. Amen.

#### Nach der Wandlung.

Der Priefter betet um gnabige Aufnahme bes heiligen Opfers. - Sejus hangt brei Stunden am Rreuze.

Schaue hin, meine Geele! auf Deinen gefreuzig= ten Erlöfer. Siehe jein heiligstes haupt von der Tornenkrone durchstochen, sein Angesicht von Blut und Speichel ganz entstellt, seine Hände und Füße mit starken Nägeln durchbohrt, sein mit Blut und Striemen bedeckter Leib ruht mit feinem gangen Gewichte in diesen Wunden seiner Bande und Füße, und aus benfelben riefelt fort und fort fein heiligstes Blut hernieder. Bore auch seinen Rlage= ruf über den brennenden Durft, der feinen Leib, und über die augerfte Berlaffenheit, die feine Geele martert. Siehe, so hängt er drei volle, dei lange Stunden im Schmerzvollsten Todeskampfe am Kreuze, schwebend zwischen himmel und Erbe, er, der Mittler zwischen Sont und den Menschen!
— Großer Gott! bedurfte es eines solchen Meeres von Peinen und Qualen, um Deiner beleidigten Gerechtigkeit Genugthuung zu leisten für unsere Schuld? Uch nein; ein einziger Blutstropfen, von einem Gottmenschen vergossen, hätte hingereicht zur vollkommenen Sühne für die Sünden der gangen Welt. Aber, o lebermaß ber Liebe meines

Erlösers! Du selbst wolltest so Vieles für uns leiben, bamit wir aus der Größe Deiner genug-thuenden Leiden die Größe des Uebels, das in der Einde liegt, und die Größe Deiner Liebe zu uns Menschen um so besser erkennen, das entsetzliche Uberschen um so nehr verabscheuen und fliehen, und Dich, o Jejus! um jo gewisser entzgegen lieben möchten. D jo bitte ich Dich denn burch Deine dreiftundige Todesangst, prage boch ben Abscheu und Daß gegen jede Sünde tief in mein Herz ein, und entzünde es mehr und mehr mit Deiner heiligen Liebe. Ja, laß mich eher iterben, als aufhören, Dich, o Jejus! über Alles qu lieben!

Der Priefter betet bas Memento für die Abgestorbenen. - Reins betet für feine Reinde.

D liebevollster Heiland! noch eindringlicher selbst als durch Dein ausbrückliches Gebot ber Liebe lehrst Du uns burch Dein Beispiel am Kreuze, daß die mahre Liebe zu Dir fich durch= aus durch die Liebe zum Nächsten, jelbst zu ben Feinden, bethätigen und bewähren muffe. Siehe, darum verzeihe auch ich jetzt Tir zu Liebe von ganzem Herzen Allen, die mich jemals beleizbiget haben, und bitte Dich, Du wollest ihnen ebenfalls verzeihen, und uns Allen Gnade geben, daß wir durch aufrichtige gegenseitige Liebe und Berjöhnlichkeit uns als Deine ächten Jünger besorten währen mögen.

Der Priester flopft an seine Bruft und spricht: Robis quoque peccatoribus. - Seins verspricht bem reumuthigen Schächer bas Pa-rabies.

Barmherzigster Jesus! ber Du das Gebet des reumüthigen Schächers nicht verschmäht, vielmehr mit alsdaldiger Verheißung des Paradieses erhöret hast, o gib doch mir und allen Sündern ein großes Vertrauen auf Deine Barmherzigsteit, damit wir niemals, am allerwenigsten aber in der Stunde des Todes, beim Anblick unserer Sünden verzweiseln, sie vielmehr von Herzen bereuen und mit kindlicher Zuversicht zu Dir unsere Zuslucht nehmen mögen.

Der Priefter betet bas Pater Nofter. — Jesus ems pfiehlt seine heilige Mutter bem Johannes.

Immer näher kommt ber Angenblick Deines Scheidens, o Jesus! Aber Du willst uns nicht verlassen, ohne zuvor das Theuerste, was Du auf Erden noch zurücklässest, uns vermacht zu haben. Du empfiehlst Deiner liebsten Mutter Maria Deinen Lieblingsjünger Johannes und in ihm alle Rechtgläubigen als ihre Kinder: "Siehe da, Deinen Sohn!" und weisest in Johannes uns Alle an sie als an unsere Mutter: "Siehe da, Deine Mutter!" Ewiger Dank sei Dir, o mein göttslicher Erlöser! für dieses kostbare Vermächtniß Deiner Liebe! D gib, daß ich mich stets als ein gutes Kind dieser besten Mutter erweise, und daß ich nallen Kämpsen und Leiden des Lebens, ganz besonders aber in der Alles entscheidenden Lodessstunde, die liebevolle Sorgsalt und den mächtigen Schutz Deiner und meiner Mutter ersahre. Amen.

Der Priester bricht die heilige Sostie und läst einen Theil berielben in ben Kelch jallen. — Die Seele Jesu scheibet vom Leibe und fteigt in die Vorhölle hinab.

D Jesus, ber Du am Kreuze gestorben bist aus Liebe zu mir, verleihe mir doch die Gnade, daß ich in Deiner heiligen Liebe selig sterben möge. — Und gleichwie Deine heiligste Seele nach ihrer Scheidung vom Leibe in die Vorhölle hinabstieg, um den dort zurückgehaltenen Seelen der Gerechten des alten Bundes ihre baldige Grzlöung zu verfündigen, so, bitte ich Dich, wollest Du auch jeht mit Deiner Barmherzigkeit in's Fegfeuer hinabsteigen, um die dort schmachtenden armen Seelen zu trösten und recht bald zur seligen Unsichauung Gottes zu führen.

Der Priester klopft au seine Brust und spricht: Agnus Tel. — Beim Tobe Jesu klopft bas umstehende Bolf an seine Brust.

Du am Kreuze für uns geschlachtetes und auf bem Altare als unser Sühnopfer liegendes Lamm Gottes! Siehe, auch ich klopfe an meine Bruft und bereue nochmals alle meine Sünden, durch die ich zu Deinem bitteren Leiden und Tode beisgetragen habe. Ach, erbarme Dich meiner, und nimm hinweg von mir all meine Schuld! — Ersbarme Tich aber auch, ich bitte Tich inständig, aller armen Sünder, aller Derer, die noch in der Finsterniß und im Schatten des Todes mandeln. D mein Jesus, bei bessen Tod die Sonne trauerte, der Vorhang des Tempels zerriß, die Erde bebte, die Felsen barsten, die Gräber sich öffneten und die

Tobten baraus hervorgingen, jo daß jelbst der heidnijds Hauptmann ausrief: "Bahrlich, dieser ist
Gottes Sohn gewesen!" und alles Bolf an jeine Brust schlug; zerreiße boch mit dem Lichte Deiner Babrheit und Gnade die Nebel der Lorurthelle, die Finsternisse des Aberglandens und die Bande der Leidenschaften, von denen noch jo viele Menschen unmachtet und gesesselt sind; mache doch, daß einmal Alle Dich erkennen, an Dich glauben, auf Dich hossen, Dich lieben und Dir dienen, — daß doch Dein kosibares Blut für Keinen von uns umsoust gestossen seit!

Der Priester empfängt die heitige Communion. --Der Leichnam Zein wird vom Arenze abgenommen und begraben.

D daß auch mein Herz ein neues, noch von keinerkei Fäulniß der Sünde verunreinigtes Grab wäre, würdig, tagtäglich mit dem Priester Teinen allerheiligsten Leib in sich aufzunehmen! Da ich aber heute Dich, meinen liebsten Heiland, nicht wirklich empfangen kann, so bitte ich Tich, komme wenigstens geistlicherweise mit Deiner Gnade in mein Herz; tilge Alles darin aus, was Dir mißfällig ist, erfülle es ganz mit der Gabe Deiner heiligen Liebe; mache, daß ich der Belt und mir selbst ganz und gar absterbe und sortan einzig für Dich lebe, daß ich nichts Anderes mehr verlange und suche, als Deinen Willen zu ihnn und Dir zu gefallen. Umen.

Der Priefter bebedt ben Relch. -- Der Stein mirb auf's Grab gelegt und verflegelt. So ist benn bas große Wert ber Ertösung der Welt vollbracht. Der göttliche Leichnam ruht num im Grabe und harret der nahen Stunde seiner glorreichen Auserstehung. D mein Jesus! ich bete Dich in Teinem heiligen Grabe an und preize Dich; denn durch Tein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. Ich vereinige mich mit dem reinsten und heiligsten Herzen Mariä, Deiner und meiner liebsten Mutter, um Tir nochmals zu danken für Deine unendliche Liebe, mit der Du Dich einst am Kreuze, und heute wieder auf dem Altare zu meinem Heile ausgeopsert hast. Bereliehe mir nun Deine Gnade, daß ich alle Arbeiten und Beschwernisse des heutigen Tages Dir zu Liebe und ganz nach Teinem Wohlgesallen verzichte und ertrage, daß mein ganzes Tagewert Dir zur Ehre und mir zum Heile gereiche. Amen.

### Bum Segen des Priefters.

Es segne und behüte mich der allmächtige Gott, der Bater, der Sohn und der hl. Geist. Der siegreiche Titel des Kreuzes: "Zesus von Raza-reth, König der Juden" beschieße und bewahre mich vor allem Nebel. Umen.

#### Siebente Mehandacht.

Inr Verehrung der seligsten Inngfran Maria.
(Um Camerag und an Marienjesten.)

### Bum Anfange der Meffe.

D mein Gott und Heiland, gegenwärtig im allerheiligsten Sacrament! ich bete Dich an in

tiefster Ehrfurcht; ich lobe und preise Dich von ganzem Herzen, in Bereinigung mit allen bei biesem heiligen Opfer anwesenden Engeln; ich banke Dir aus dem Junersten meiner Seele, daß Dante Dir aus dem Innersten meiner Seele, dag Du Dich gewürdigt haft, die menschliche Natur anzunehmen, um als Gottmensch die Erlösung des gefallenen und verlorenen Menschengeschlechtes zu volldringen. Zu diesem Ende haft Du von Emigsteit her die reinste Jungfrau Maria zu Deiner Mutter erwählt; darum haft Du sie nicht nur in ihrer Empfängniß von aller Bestedung der Erbstünde rein bewahrt und mit der Fülle der Inade bereichert, sondern haft auch diese Gnadenfülle in ihrem Bergen noch vermehrt bei ihrer Geburt und bei ihrer Aufopferung im Tempel zu Jerusalem, ja, Du hast sie während ihres eilfjährigen Aufenthaltes im Tempel zu einem lebendigen Tempel und Vorbild ber höchsten Heiligkeit gemacht. Sei deßhalb ewig gepriesen, o Gott ber Gnade! Sei gelobt und gebenedeit dafür von allen Geschöpfen im himmel und auf Erben. Umen.

Inmet into un Stoen. Inch.
Ich lobe und preise aber auch Dich, o gütigster himmlischer Vater! wegen der unschätzbaren Gnade, die Du der außerwählten Jungsrau Maria ansgedeihen ließest, da Du den Erzengel Gabriel zu ihr sandtest, um ihr als der Gnadenvollen, der Gebenedeiten unter den Weibern das Geheinnist der Menschwerdung Deines göttlichen Sohnes und ihrer Erwählung zu dessen Nautter zu verkündigen.

— Durch ihre Reinheit, Unschuld und Jungsräuslichkeit hat Dir Maria gefallen, und durch ihren Glauben, durch ihren Sehorsam

hat sie Deinen göttlichen Sohn vom hl. Geist empfangen. — D gib, daß auch ich nicht nur Alles fest glaube, was Du, o ewige Wahrheit! zu unserm Heile geoffenbaret hast und durch Deine heilige katholische Kirche uns zu glauben vorstellst, sondern auch mit diesem allein wahren Glauben die Neinigfeit der Sitten, die Unschuld des Lebens, die standesmäßige Keuschheit und alle Tugenden verbinde, die mich in Deinem heiligsten Angesichte wohlgefällig machen. Amen.

#### Bum Anrie.

herr, erbarme bich unfer! Christus, Du Cohn des lebendigen Gottes und Sohn der jungfräulichen Mutter Maria, erbarme Dich unser! Und Du, o Mutter ber göttlichen Gnabe, Mutter ber Barm= bergiafeit, bitte für uns!

#### Bum Gloria.

Ich lobe und preise Dich, o Gott! in der Gestenedeiten unter allen Weibern, in Maria, der jungfräulichen Mutter Deines göttlichen Sohnes. Ich preise Dich und danke Dir, daß Du Dich ihrer bedienen wolltest, um Johannes, den Borsläufer Deines göttlichen Sohnes, von der Erbstünde zu reinigen, und dessen Eltern, Zacharias und Elisabeth, mit Deinem heiligen Geiste zu ersfüllen. Ich danke Dir auch von ganzem Herzen, daß Du die auserwählte Jungfrau, als sie Deinen göttlichen Sohn in Bethlehems Stalle zur Welt gebar, mit ganz besonderen Gnaden beschenket hast. Ich opfere Dir Alles auf, was bei jenem gnadens

vollen Besuche Maria im Hause ber Glisabeth zu Deiner Ehre und Verherrlichung geschehen ist. Ich opsere Dir auch auf jene erste ehrsurchtsvollste Anbetung, welche Maria im Verein mit dem hl. Joseph, ihrem jungfräulichen Gemahl, Deinem göttlichen Sohn gleich bei seiner Geburt darge-bracht, sanunt allen Erweisen der zärtlichsten Liebe und Sorgfalt, mit denen fie bas göttliche Rind umgeben hat.

Auch Dir, o heiligste Gottesgebärerin! danke ich im Namen aller Menschen; denn Du hast der Welt das Heil gebracht! Freue Dich, o Maria! denn Du haft den geboren, und zwar ohne alle Verletzung Deiner Jungfräulichkeit geboren, der Dich erschaffen hat! Freue Dich; denn von Dir ist die Sonne der Gerechtigkeit ausgegangen, Veslus Ehrsfüs, der Gerechte, der den Fluch gelöset

und den Segen gegeben hat.

#### Bum Evangelinm.

Ich preise Dich, o Gott! in Maria, der heiligsten Jungfrau und Mutter Deines göttlichen Sohnes, und danke Dir für alle Gnaden, die Dein göttlicher Sohn seiner lieben Mutter zur Zeit seines öffentlichen Lehramtes erwiesen hat. Insbesondere danke ich Dir für das erste Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein, das Jesus, Dein göttlicher Sohn, dei der Hochzeit zu Kana auf die eingelegte Fürditte Maria, seiner jungfräulichen Mutter, gewirket hat.

Las auch mich, o Gott! die Kraft der Kürditte der gebenedeiten Mutter Teines göttlichen Sohnes der gebenedeiten Mutter Deines göttlichen Cohnes

in allen meinen Nöthen erfahren, laß ihre so viels vermögende Vermittelung zu meinem heile gereichen, zu meinem heile sage ich, das ich durch werkthätigen Glauben in der allein wahren und seligmachenden Kirche Deines göttlichen Sohnes finden kann und auch ernstlich sinden will. Umen.

# Zur Opferung.

Ich lobe und preise Dich, o Gott! in Maria, ber heiligsten Jungfrau und Mutter Deines gött- lichen Sohnes, der sich nun in diesem heiligsten Opfer der Messe Dir als dem Ursprunge aller Dinge und dem uneingeschränkten Herrn über Leben und Tod unblutigerweise opsern wird, wie er sich am Kreuze blutigerweise zur Versöhnung der ganzen Welt Dir aufgeopsert hat, und den ich im Verein mit dem Priester Dir darbringen will zur Anerkennung Deiner höchsten Majestät und Deiner Oberherrlichkeit über alle Geschöpse, zur Danksagung für alle von Dir empfangenen Wohlthaten und Gnaden, zur Genugthung für meine und aller Menschen Sünden, und zur Erzlangung aller Heilsgnaden für mich und alle Lebendigen, und zum Troste der Abgestorbenen im Fegseuer.

Ich sage Dir unendlichen Dank, und da ich jett in Jesus, Deinem göttlichen Sohne, Dir würdig und hinreichend banken kann, so danke ich auch durch ihn für die so große Gnade, welche Maria von Dir dadurch erhielt, daß sie Deinen göttlichen Sohn Dir selbst zum schmerzhaftesten Lode mit der größten Bereitwilligkeit sür das

Heil der Menschen aufopferte. Sowie der Kreuzestod Deines göttlichen Sohnes der höchste Beweissseiner Liebe zu uns Menschen war, so ist auch die so bereitwillige Dahingabe desselben zu diesem Tode von Seiten Mariens der Beweis ihrer größten Liebe zu uns. Die Liebe Beider, sowohl die Deines göttlichen Sohnes, meines Erlösers, als auch die seiner und meiner geliebten Mutter, opfere ich Dir zur schuldigen Dankbarkeit auf, und verbinde damit das aufrichtige Verlangen, auch nich ganz und gar aufzuopfern und zu weihen zu Deiner Liebe und zu Deinem Dienste.

#### Von der Präfation bis zur Wandlung.

Ich preise Dich, o Gott! und danke Dir durch Jesum Christum, Deinen göttlichen Sohn, unsern Herrn, in Vereinigung mit allen Engeln und Heiligen des Himmels, für die so große Gnade, die der allerseligsten Jungkrau Maria zur Zeit des Leidens ihres göttlichen Sohnes, unseres Erlösers, zu Theil ward: die Gnade nämlich, in der heldenmüthigsten Geduld, in der vollsten Ergebenheit in den göttlichen Willen, in der unerschütterlichsten Standhaftigkeit und Liebe zu uns Menschen zu versharren.

D betrübteste unter allen Müttern, welch' ein unnennbares Herzeleid hast Du erlitten! Bor Deinem liebenden Mutterauge schwebte das ganze bittere Leiden Deines göttlichen Sohnes, Du sahst ihn entstellt von Blut und Bunden, mit Dornen gekrönt, mit dem schweren Kreuze besaden durch

die Straßen Jerusalems sich schleppen hinauf auf den Kalvarienberg; Du hörtest die schrecklichen Hannerschläge, womit die grausanen Henkerstnechte die Nägel durch seine Hände und Füße trieben. Du jahst ihn durch drei lange Stunden am Kreuze hängen in namenloser Qual, mitten zwischen zweien Missethätern, unter den Lästerungen seiner verblendeten Feinde, — sahst sein tostbares Blut aus seinen Bunden, und selbst aus der nach seinem Tode noch ihm geschlagenen Seitenwunde sließen, — sahst, wie er sein heiligstes Haupt im Tode neigte! Uch, wenn schon eine gewöhnliche Mutter ihre Kinder nicht leiden sehen kann, ohne selbst in ihrem Herzen mitzuleiden, was muß erst selbst in ihrem Herzen mitzuleiden, was muß erst das Herz der besten aller Mütter, der jungfrän-lichen Mutter empfunden haben beim Anblick so entsetzlicher Martern ihres Sohnes, den sie über entsetlicher Martern ihres Sohnes, ben sie über Alles zärtlich liebte, weil er nicht nur ihr einziger Sohn und der beste aller Söhne, sondern zugleich ihr Gott und Erlöser war! D schmerzhafteste Mutter, o Königin der Märthrer! sürwahr, groß, unermeßlich groß wie Deine Liebe, war auch Tein Leid! Uch wie blutet mein Herz, wenn ich daran denke, daß ich die Ursache des dittern Leidens, der Bunden und des Todes Deines liebsten Sohnes, und somit auch die Ursache Deiner Schmerzen war! — D daß ich doch niemals gessündigt, o daß ich boch wenigstens niemals durch eine Todsünde die Ursache des Leidens Deines Sohnes erneuert hätte! D schmerzhafte Mutter! erlange mir doch einen unauslöschlichen Haß und erlange mir boch einen unauslöschlichen Sag und Abscheu gegen jede Sünde, und eine große, eine

thatfrästige und beharrliche Liebe zu Jejus, Deinem göttlichen Cohne! Umen.

#### Bur Wandlung.

Bei ber Aufhebung ber beiligen Softie. - Jejus, Du Cohn bes lebenbigen Gottes und Sohn ber reinsten Jungfrau Maria! ich glaube,

Sohn der reinsten Jungfrau Maria! ich glaube, daß Du hier gegenwärtig bist unter der sacramentatischen Gestalt des Brodes. Ich bete Dich in tiesster Chriurcht an. D Jesus, mein Gott und Heistend! gib doch, daß ich der Sünde ganz absterbe und einzig Dir lebe. Umen.

Bei der Auschedung des Kelches.

Zesus, Du Sohn des lebendigen Gottes und Sohn der reinsten Jungfrau Maria! ich glaube, daß Du hier gegenwärtig bist unter der sacramentalischen Gestalt des Weines. Ich bete Dich in tiesster Chriurcht an D maiche mich rein in tieffter Chrfurcht an. D wasche mich rein mit Deinem kostbaren Blute und schenke mir Deine heilige Liebe. O daß ich so innig, so feurig Dich lieben könnte, wie Dich Maria, Deine jungfräuliche Mutter, geliebet hat, als Tu am Kreuze Tein Leben aus Liebe zu uns bahingabst.

#### Rach der Wandlung.

Bum himmlischen Bater. - himmlischer Bater! fiehe hier Deinen eingeborenen Cohn mit seiner Gottheit und Menschheit auf bem Altare gegenwärtig, Deinen Sohn, an dem Du Dein ewiges Wohlgefallen hast. Du haft ihn in die Welt dahingegeben, damit er als Gottmensch unser Erlöser werde. Maria hat ihn Teinem ewigen

Rathschlusse zusolge als Gottmenschen geboren; sie hat ihn ernährt und aufgezogen. Und als er sodann auf dem Kalvarienberge sein heiligstes Leben
für uns am Kreuze dahinopserte, da stand auch
Maria neben dem Kreuze; auch sie opserte ihren
sterbenden Sohn Dir auf, und nahm nach Jesus
den ersten und lebhastesten Antheil am großen
Versöhnungsopser der Belt. — Gegenwärtig nun
erneuert Dein und ihr göttlicher Sohn dieses
große Versöhnungsopser undlutigerweise auf diesem
geheiligten Altare; er bittet für uns, wie er dort
am Kreuze sür uns gedetet hat; er zeigt Dir, o
hinnstischer Vater! zu unserer Versöhnung seine
heiligsten Bunden, sein kostbarstes Blut. Auch
Maria vereinigt ihre Vitten mit den Vitten
ihres göttlichen Sohnes; auch sie zeigt ihre heiligsten
Mutterthränen, die sie bei seinem bittern Leiden
und Sterben unter dem Kreuze geweint hat. —
O welcher Trost für uns! Maria ist unsere
Kürditterin bei Jesus, ihrem göttlichen Sohne,
und Jesus, der uns Alles verdient hat, ist unser Kürsprecher und Mittler dei Dir, o hinnulischer
Värsprecher und Mittler bei Dir, o hinnulischer
Värsprecher und Mittler dein Dir, o gelangen lassen,
die wir durch Maria, unsere Mutter, zu Zesus,
Deinen und ihrem Sohne, und durch Fesun,
unsern göttlichen Mittler, zu Dir gelangen lassen,
die wir durch Maria, unsere Mutter, gleichwie einst bei Deinem Tode am Kreuze, als Schlachtvoser sinden Deinen Dich besindest, und jenes
unendliche Opser erneuerst, das Du auf den Kalvarienberge vollbracht hast; siehe auch auf Maria,

Deine heiligste jungfräusiche Mutter, die an jenem Opfer ben innigsten Untheil genommen hat; die Dich nicht verließ, da Du von Jedermann verlassen warst. Uch, ertheile mir die Gnade, daß auch ich Dich niemals durch Begehung einer schweren Sünde verlasse, sondern Dir treu diene bis in den Tod.

Zu Maria. — Aber auch Dich bitte ich, o Maria! sei nach dem Willen Jesu, Deines hier zegenwärtigen göttlichen Sohnes, uns Allen eine wahre Mutter. Verlasse uns, Deine Kinder, nicht, die Du unter dem Kreuze mit so großen Schmerzen geboren hast, als Du Deinen göttlichen Sohn in den Tod dahingabst, damit wir durch ihn das Leben erhielten. Erinnere Dich der dittern Schmerzen, die damals gleich einem Schwerte Lein jungfräuliches Mutterherz durchschnitten, und stehe uns, Deinen Kindern, bei, besonders in jener schrecklichen Stunde, auf die keine andere mehr für uns folgt, sondern die endlose Ewigkeit. Alsedann, o Maria! zeige, daß Du unsere Mutter bist, und daß Du die Mutter Jesu bist, der nur auf die Welt kam, um zu suchen und selig zu machen, was versoren war.

#### Bor und mährend der Communion des Priefters.

D Gott, ich sage Dir unendlichen Dank megen ber großen Gnade, die Du der allerseligsten Jungsfrau Maria bei der glorreichen Auferstehung ihres göttlichen Sohnes, mährend seines abermaligen vierzigtägigen Aufenthaltes auf Erden, bei seiner wunderbaren himmelsahrt und der gnadenvollen Sendung des hl. Geistes verliehen

hast. Ganz besonders aber danke ich Dir auch wegen jener unschätzbaren Gnade, die Du ihr nach der Himmelsahrt ihres göttlichen Sohnes im täglichen Genusse des heitigsten Altarssacramentes ertheilt hast. — D mein liebster Gott! ich bitte Dich durch Jesum, Deinen göttlichen Sohn, den ich Dir in Bereinigung mit dem Priester geopfert; slöße mir eine recht zärtliche Andacht zum heiligsten Altarssacramente ein; mache, daß der andächtige Genuß desselben, wie für Maria, so auch für mich das höchste Glück, mein einziger Trost hienieden sei; gib, daß ich, da ich es nicht wie Maria alle Tage wesentlich empfangen kann, es wenigstens alle Tage im Geiste durch die Begierde enwsangen möge. empfangen möge.

empfangen möge.
In der That, o liebreichster Jesus, mein Gott und Alles! ich brenne vor heiliger Begierde, mich im Geiste mit Dir zu vereinigen, weil ich nicht würdig bin, Dich wesentlich mit dem Priester zu empfangen. Ich verabscheue alle und jede Sünde, die allein solcher Vereinigung im Wege steht; ich widersage derselben für jeht und allezeit. Komme also, o mein Jesus, mein Gott und mein Alles! komme in mein Herz; nimm es ganz in Besit, es soll ewig Dein und Du sollst ewig der König meines Herzens sein.

# Bum Schluffe.

Noch einmal lobe und preise ich Dich, o Gott! in Maria, der heiligsten Jungfrau und Mutter Deines göttlichen Sohnes; ich danke Dir für alle Gnaden, die Du ihr von dem Tode Deines gött

lichen Sohnes an bis zu ihrem Tobe erwiesen hast und ihr jetzt noch sort und sort im Himmel erweisest. — Du hast Maria in den Himmel aufgenommen, sie über alle Chöre der Engel erhoben und zur Königin des Himmels und der Erde gemacht. Ich danke Dir für die große Macht, die Tu ihr im Himmel eingeräumt, so daß sie Aules von Dir zur Wohlsahrt der Menschen erlangen kann. Ich danke Dir für alle Gnaden und Wohlthaten, die Du zu allen Zeiten durch die Fürditte und Verdienste Mariens den Menschen ertheilet hast. — D laß die Welt auch sernerhin den mächtigen Schutz Mariens genießen; laß ihre darmherzigste Vermittelung bei Dir sür uns auch künstig wirsam sein zum ewigen Leben. Durch Fesum Christum, Deinen einzgeborenen Sohn, der mit Dir und dem hl. Geiste als gleicher Gott lebet und regieret von Ewigkeit zu Ewigseit. Amen.

# Fünfter Abschnitt.

# Beicht= und Communion = Andachten.

# Anleifung

zum würdigen Empfange des heiligen Sacraments der Buke.

(Nach bem Manuftripte eines Freundes bearbeitet.)

Das heilige Sacrament ber Buße ist ber Anordnung Christi gemäß das Mittel, durch welches derjenige, der nach der heiligen Taufe das Unglück hatte,
Gott durch eine schwere Sünde zu beleidigen, wieder
Bergebung seiner Sünden erhalten kann. Die heilige Kirchenversammlung von Trient bezeichnet es deshald
als das rettende Brett, welches die Kirche denjenigen
bieten kann, die durch schwere Sünden am Seelenheile Schisstruch gelitten. — Ueberdieß ist es das beste Mittel, die Seele immer mehr von Sünden zu reinigen,
die Lust zur Sünde in unserem Herzen zu töbten und
zum Kampse gegen die Sünde zu sierken. Durch das
von Christus verlangte Bekenntniß wird es endlich
dem Priester möglich, die Seele zu leiten und zu führen,
was die Heiligen von jeher als eine große Enade betrachteten.

Den angegebenen Nuten hat das heilige Sacrament der Buße aber nur für jene, die es würdig und wohlvorbereitet empfangen. Um dir dieses möglich zu machen, mill ich die wichtigsten Punkte der Reihe nach etwas beiprechen. Anrufung bes hl. Geistes. — Ohne ben Beistand bes hl. Geistes wird es dir nicht möglich seine Sünden recht zu erkennen, wahrhaft und von Herzen zu bereuen, aufrichtig zu beichten und dich zu bessern. Ruse beshalb den hl. Geist jedesmal recht andächtig an. Je größer dein Berlaugen ist, seine Hülfe und seinen Beistand zu erhalten, in desto größerem Maße wird er dir auch seine Gnaden geben.

wird er dir auch seine Gnaden geben.

Selbstprüfung. — Die Sünde ist eine freiwillige Uebertretung der Gebote; aber eben deswegen ein Ungeheuer, das seiner Natur nach dein zeitliches und ewiges Glück zerstört. — Der Hauptgrund, warum besungeachtet die Menschen so oft die Gebote übertreten, liegt außer den Berinchungen des Teusels hauptjächlich in den sieden verkehrten Neigungen unseres Herzens, die man ebendeshalb auch die sieden Hauptjünden nennt. Diese sieden ungeordneten Neigungen sind eine Folge der Erbsünde, die hinwegnimmt, so läßt er doch diese Neigungen bestehen, will aber, und gibt uns auch Gnade dazu, daß wir sie bekämpsen. Jeder dieser Neigungen steht eine Tugend gegenüber; diese solgen wir üben, um durch deren ledung den Menschen gibt, der von diesen Neigungen ganz frei ist, so sind doch nicht alle in seglichem gleich start; bald herrscht die eine vor, bald eine andere, und so wird es auch bei dir sein, mein Christ! Es ist aber sür deine Besserung, sa für ein gottgefälliges Leben für deine Besserung, ja für ein gottgefälliges Leben überhaupt sehr wichtig, ja nothwendig, seine Hauptsoder Lieblingsneigung kennen zu sernen. Erst wenn du diese recht erkannt hast, dist du im Stande, die rechten Mittel zu sinden, sie zu bekämpsen und die entgegengesetzten Tugenden zu üben. Siehe, darum will ich dir diese sieden Keigungen kurz erklären, und

bich bei jeder berselben auf die Uebertretungen der Gebote ausmerksam machen, zu denen sie anreizt, sowie auch die einer jeden der verkehrten Neigungen entgegengesette Tugend bezeichnen. Lies diese Erklärung der sieden Hauptsünden ausmerksam durch, und prüse dich bei einer jeden, ob du nicht auch davon angesteckt bist und in wie weit. Dadurch wirst du zu der so überaus wichtigen Kenntnis deiner selbst gelangen und die richtigen Nittel der Besserung sinden.

Die sieben Hauptneigungen ober, wie man auch sagt, die sieben Hauptsünden sind folgende: 1. die Hosffart, 2. der Geiz, 3. die Unkeuschheit, 4. der Neid, 5. die Unmäßigkeit im Essen und Trinken, 6. der Zorn, 7. die Trägheit.

Born, 7. die Trägheit.

1. Die Hoffart ober der Stolz ist die ungesordnete Liebe zu unserer eigenen Auszeichnung. Der Stolze bildet sich ein, viel mehr zu sein, zu wissen, zu können, als wahr ist; der Stolze überschätzt sich selbst, was ihn zu vielen Uebertretungen der Gebote Gottes verleitet. — Der Stolze sucht bei seinen Reden und Handlungen das Lob und den Beisal der Menschen, weswegen er dei seinem Thun und Lassen Wenschen, weswegen er dei seinem Thun und Lassen getten eine gute, gottgefällige Meinung hat; — er glaubt auch in religiösen Dingen Alles besser zu wissen; spottet deswegen über religiöse Dinge und Bahrheiten, — schämt sich vor den Menschen, den Glauben zu bekennen, das Kreuzeszeichen zu machen, in die Kirche zu gehen, die heiligen Sacramente zu empfangen. — Gegen seinen Akahsen zungehorsam, widerzeseitzt ist der Stolze eigensinnig, ungehorsam, widerzespenstig. — Gegen seinen Nächsten ist der Stolze rechtsaberisch, zänktich, rachesückten, — er will Alles besser wissen, als die Anderen, verachtet sie, ist empfindlich und kann nicht verzeihen. — Der Stolze möchte auch gerne reich und wohlhabend sein, er schämt sich seines

nieberen Standes, und verachtet die Armen, besonders wenn sie ärmlich gekleibet sind. — Der Stolze sagt gerne die Unwahrheit, um einem Tadel oder einer Zurechtweisung zu entgehen, er übertreibt in seinen Erzählungen, täuscht und heuchelt, setzt Andere herab, spricht gerne von ihren Fehlern, deckt sie auf, oder dichtet sie an.

Der Stolz hat die Engel und die ersten Menschen zum Falle gebracht, und der Stolz bringt dis auf den heutigen Tag unzählige Menschen zum Falle, und verseitet sie zur Uebertretung der Gebote. Wer Gott gefallen will, muß eben deswegen die entgegengesetzen Tugenden aber sind: Demuth, Unterwerfung, Gehorsam und Bescheiden heit.

2. Der Geiz ober die Hab jucht ist das unordentsliche Verlangen nach zeitlichen Gütern. — Der Geizige sett sein Vertrauen auf Gelb und Besitz, vernachslässigt beswegen sein tägliches Gebet, arbeitet an versotenen Tagen und versäumt den Gottesdienst. Um des Geldes willen hat Judas seinen Meister verrathen, und um des Geldes willen verkauft Mancher seinen Glauben und seine Religion. — Gegen den Nächsten ist der Geizige hart und undarmherzig, er weist die Armen hartherzig ab, obsichon er helsen könnte; ja selbst seinen Gleen Gegen fan an er darben sehen.

Den Gegen fan zu diesem abichenlichen Laster

Den Gegensatz zu diesem abscheulichen Laster bilbet die Freigebigkeit und die werkthätige

Nächstenliebe.

3. Die Unsauterkeit ist jene Neigung im Mensichen, die ihn antreibt, an abscheulichen Gedanken, Borstellungen, Begierden Freude zu haben, sich darin aufzuhalten, solche Reden zu hören oder selbst zu sühren. Der Unkeusche möchte auch gerne solche Sachen sehen oder thun, und zwar allein, oder mit Andern.

Die biesem Laster entgegengesetten Tugen= ben find: Reinheit, Reuschheit, Sittsamkeit und Bescheibenheit. — Wie nun Gott ben Unfeuschen besonders verabscheut, so hat er an demjenigen, der Leib und Seele vor allen freiwilligen Sünden gegen die Keuschheit rein bewahrt, eine besondere Freude, und wird ihn auch gang besonders belohnen.

4. Der Neib verleitet den Menschen, traurig zu sein, wenn es Andern gut geht; sich aber zu freuen, wenn es ihnen schlecht geht. Der Neidische ist deß-wegen stets mißgünstig und schadenfroh, und ebenso, wie der Geizige, hartherzig und undarmherzig beim Unglücke ber Anbern.

Dem Neide entgegengesetzt ist die Tugend des Wohlwollens gegen Andere und der Theilnahme

an beren Frend' und Leid.

5. Die Unmäßigkeit ober Fraß und Böllerei ist das unordentliche Verlangen nach Speise und Trank.

— Viele Menschen zerstören durch unmäßiges Essen und Trinken ihre Gesundheit, ja selbst ihr Leben, und sehlen so gegen das fünste Gebot: Du sollst nicht töden. — Dieses Laster sindet man hauptsächlich bei den Heiden und Ungläubigen; der Christ aber soll sich stette der Tugend der Mäßigkeit und Rüchternstette beit kossellieren. heit befleißigen.

6. Der Born ift eine unordentliche Aufwallung bes Gemüthes bei Wiberspruch. Der Born stammt eigentlich aus bem Stolze; benn ber Stolz ift bie Ursache, warum man keinen Wiberspruch ertragen kann. Die Fehler bes Zornes sind zahlreich. Im Zorne mißs braucht man die Namen Gottes, beschimpt und ver-wünscht ben Nächsten, mißhandelt ihn, ja vergreift sich sogar an seinem Leben. Der Zorn macht aus dem Menschen ein wildes Thier, das keinen Verstand hat. Weil Gott den Zorn sehr verabschent, sovdert uns

ber göttliche Seisand einbringtich auf, die entgegens gesetzte Tugend zu üben, wenn er sagt: "Lernet von mir, benn ich bin sanstmüthig und bemüthig von Herzen!"

7. Das lette Laster ist die Trägheit; sie ist der natürliche Viberwille gegen alle Anstrengung. Der Träge mag nicht arbeiten, nicht beten, nicht lernen; das Alles ist ihm zuwider. Ganz besonders aber fällt es ihm schwer, seine Standes- und Beruspflichten treu zu ersüllen, weßwegen bei ihm stets Alles in Unsordnung ist.

Die Trägheit befämpft man burch Selbstverläugnung, Sifer beim Gebet und bei ber Arbeit.

Nein Chrift! wenn bu ausmerksam die sieben Hauptstünden durchgelesen hast, wird es dir leicht werzben, deine Haupt: oder Lieblingssünde zu finden. Hast du sie aber einmal erkannt, so bekämpse sie alle Tage, und laß nicht nach, bis du die entgegengesette Tugend dir angeeignet und in der Uebung derselben eine große Fertigkeit erlangt hast.

Gewissensersorschung. — Die Beicht ist eingesetzt, um die nach der Tause begangenen Sünden zu tilgen. Um nun seine Sünden beichten zu können, muß man zuvor sein Gewissen ersorschen. Da aber die Sünde nichts Anderes ist, als eine wissentliche und freiwillige Nebertretung der göttlichen Gedote, so gibt es kein besseres und sicherers Mittel, um zur Kenntnis deiener Sünden zu gelangen, als daß du die Gedote Gode tes und der Kirche durchgehst und bei sedem Gedote dich fragse: Was verlangt Gott oder die Kirche in diesem Gedote von mir? und: Habe ich es gethan oder nicht? — Findest du bei einem Gedote, daß du es übertreten habest, dann siehe auch, od die Nebertretung in einer wichtigen Sache, und ob sie mit Bissen und mit Zustimmung des freien Willens ge-

scheen sei. Beibe Untersuchungen sind nothwendig. Denn a) Sünde für dich ift nur jene llebertretung, welche von dir wissentlich und freiwillig degangen wird. Wer z. B. einen sündhaften Sebanken, eine solche Borstellung oder Begierde sogseich bekämptt, sodald er sich der Eündhaftigkeit derselben bewußt wird, hat nicht gesündigt, weil er sich nicht freiwillig darin ausgehalten hat. Ferner: wer durch Gemalt zu einer an sich sündhaften Handlung gezwungen wurde, aber stets widerstrebte, hätte die Sünde nicht auf seinem Gewissen, weil die verbotene Handlung von seiner Seite nicht freiwillig war. Mit Gemalt kann sich aber nicht leicht entschuldigen, wer freiwillig dich in die Gelegenheit zur Sünde begeben. — Du mußt aber auch nachsehen, d) ob du das Gedot in einer wichtigen Sachen sind freiwillige Uebertretungen in wichtigen Sachen find schwere ober Tobjunden. Dieje aber muffen nothwendig gebeichtet werden und zwar unter mög-lichst genauer Angabe der Zahl, wie oft man sie begangen; während das Bekenntniß der kleineren oder läßlichen Sünden nicht gerade nothwendig, wenn gleich jehr nützlich und heilsam ist.

Villst du dich zur Beichte vorbereiten, dann bessinne dich vor Allem, wann du das letzte Malgebeichtet habest; denn das must du im Beichtztuhle angeben; — ferner siehe nach, ob die Beichte gültig war; denn eine ungültige Beicht muß nothwendig wiederholt und gutgemacht werden, weil joust die folgenden alle ungültig sind. Solltest du in der letzen Beichte etwas vergessen haben, so trage es jeht nach. Endlich besinne dich, ob du die auszerlegte Buße verrichtet und das, was der Beichtvater dir etwa ausgetragen, auch besolgt habest. — Alsbann durchgehe die Gebote.

#### A. Die Gebote Gottes.

I. "Ich bin der Herr, dein Gott; du sollst keine fremden Götter neben mir haben; du sollst dir kein geschnihtes Bild machen, um es anzubeten."

Darin verlangt Gott, daß wir ihn als un= seren höchsten herrn und Gott verehren sollen a) durch Gebet und gute Meinung, b) burch ben Glauben, c) burch bie hoffnung, d) burch bie Liebe. - Sunbe gegen dieses Gebot ist es, a) wenn man die täg-lichen Gebete eines Christen am Morgen und Abend, vor und nach dem Essen längere Zeit vernachlässigt, freiwillig in den Zerstreuungen sich aufhält; — auch wenn man dei seinen Reden und Handlungen keine gute, ober gar eine schlechte Absicht hat, anstatt bie Ehre Gottes nur bie eigene Ghre und ben Beisall ber Menschen sucht. — b) Gegen ben Glauben fehlt berjenige, welcher gerne zuhört, wenn Andere über Glauben ober Religion schlechte Reben führen, ober gar felbst mitmacht; - wer freiwillig Glaubenszweifel hegt ober sagt: "bas fann ich nicht glauben", obgleich es von Gott geoffenbart ift und von ber Rirche zu glauben vorgestellt wird; - wer glaubensseinbliche, gottlose Bücher oder Zeitschriften liest, hält, verbreitet;
— wer den wahren Glauben verläugnet, davon abfällt. — c) Gegen die Hoffnung fehlt, wer frei-willig zweifelt, ob Gott ihm die Sünden vergeben wolle, obgleich er fie bereut, — aber auch wer leicht= fertig fortsundigt und benkt: ich kann es ja wieber beichten, Gott wird es schon wieber verzeihen, einmal mehr ober weniger macht ja nichts; — ferner wer unzufrieben ist mit Gottes Leitungen und Fügungen, bagegen murrt; und endlich wer fein Bertrauen, an= ftatt auf Gott, auf abergläubische Dinge sett, die weder vermöge ihrer Natur, noch durch die Anordnung Gottes, noch burch das Gebet der Kirche die Kraft haben, zu helsen, z. B. auf munderthätige Gebetlein, geheimmißvolle Seilmittel, Kartenschlagen u. s. w. — d) Gezgen die Liebe fehlt man durch Lauigkeit und Gleichzültigkeit, oder gar durch Haß gegen Gott; dann durch jede Sünde, weil man bei jeder Sünde dem Schöpfer ein Geschöpf, dem höchsten Gute etwas Eitles vorzieht. Haft Du nun, mein Christ! bei jeder Uebertretung

Haft Du nun, mein Christ! bei seder Uebertretung bieses Gebotes dich gefragt: "Habe ich das nicht auch gethan? und wie oft?" dann behalte beine gefundenen Sünden im Gedächtniß, um sie im Beichtstuhle gerade so wieder sagen zu können. Mache es so bei

jedem Gebote.

# II. "Du sollst den namen Gottes deines herrn nicht eitel nennen."

Im zweiten Gebote verlangt Gott, baß wir um seinetwillen in Ehren halten seine Namen und ans bere heilige Namen, sowie auch heilige Sachen, heilige

Orte und gottgeweihte Berfonen.

Gegen dieses Gebot sündigt: wer die Namen Gottes oder seiner Heiligen oder andere heilige Worte unehrerbietig, d. i. leichtsinnig oder im Zorne ausspricht; — wer solche heilige Namen oder Worte zum Fluchen und zu Berwünschungen misbraucht, oder wer verächtlich und schimpslich redet wider Gott, wider die Heiligen Gottes, wider die Werke oder das Wort Gottes (Gotteslästerung); [Gotteslästerliche Gedanken werden erst dann Sünde, wenn sie freiwillig sind; sonst sind sie nur Einflüsterungen und Störungen des Teufels.] — wer falsche Gide schwört, oder die heiligen Namen zu lügnerischen und falschen Betheuerungen gebraucht.

Ferner sündigt wider dieses Gebot (durch Gottes= raub): wer heilige Sachen verunehrt, wer die hei= ligen Sacramente, besonders der Buße und des Altars, ungültig ober unwürdig empfängt, wer heilige Reliquien oder geweihte Gegenstände ungedührlich behandelt; — wer an heiligen Orten (Kirchen, Kapellen, Kirchhöfen) sich unwürdig beträgt, sie durch Blutvergießen oder durch Handlungen gegen die heilige Reuscheit entweiht, daselbst stiehlt oder sich an deren Gut vergreift; endlich wer gottgeweihte Personen (Priester und Ordensleute) beschimpft, sich mit gewaltsamer Hand an ihnen vergreift, oder eine unfeusche Handlung mit ihnen vergreift, oder eine unfeusche Handlung mit ihnen begeht. — Haft du selbst ein Gelübbe gemacht, so bist du dadurch wenigstens theilweise Gott geweiht, und würdest sündigen, wenn du es nicht getreulich halten würdest.

#### III. "Gedenke, daß du den Sabbath heiligeft."

Im britten Gebote verlangt Gott, daß wir an Sonn= und Feiertagen die knechtlichen Arbeiten unterlassen, und mit Andacht dem heiligen Meßopfer beiwohnen. — Ueberdieß sollen wir an diesen Tagen das Wort Gottes anhören, die heiligen Sacramente empfangen, Werke der Nächstenliebe und der Gottseligkeit verrichten.

Gegen bas britte Gebot sünbigt, wer ohne hinreichenden Grund die heilige Messe ganz verssammt, oder zu spät kommt, oder während der heiligen Messe freiwillig zerstreut ist; — ferner wer ohne Noth knechtliche Arbeiten verrichtet oder durch seine Untersgebenen verrichten läßt; — endlich wer die Tage des Herrn durch Ausschweisungen, unmäßiges Trinken, ausgelassene Spiele und Lustvareiten zu Tagen der Sünde und des öfsentlichen Aergernisses macht.

IV. "On sollst Vater und Mutter ehren, auf daß es dir wohl gehe und du lange lebest auf Erden."

Dieses Gebot enthält die Stanbespflichten so=

wohl ber Kinder und Untergebenen, als auch ber Eltern und Borgesetten.

Pflichten ber Rinder. — Von ben Rindern

verlangt Gott im vierten Gebote Chefurcht, Liebe und Gehorsam gegen ihre Eltern.
Gegen die Ehrfurcht sündigen sie, wenn sie ohne Grund schlecht von ihren Eltern benken oder reden, ihre Fehler aufdeden, sie verachten, beschimpfen oder

sich ihrer schämen.

Segen ben Gehorsam sündigen sie, wenn sie die gerechten Besehle und Anordnungen der Ettern nicht schnell und pünktlich vollziehen, ihnen hartnäckig widersprechen und sie zum Zorn reizen; — wenn sie auf ihre Ermahnungen und Zurechtweisungen nicht achten, und sich der gerechten Strase widerseten.

Gegen die Liebe fehlen die Kinder, wenn sie den Eltern durch ihr Betragen Kummer und Sorge machen, sie in der Noth oder im Alter verlassen, sie grob und hart behandeln, oder gar die Hand gegen sie ausheben.

Bflichten ber Eltern. - Bon ben Gltern verlangt Gott in diesem Gebote, daß sie für das zeitz liche, noch mehr aber für das ewige Wohl der ihnen anvertrauten Kinder sorgen.

Eltern versündigen sich aber gegen das ewige Wohl ihrer Kinder, 1. wenn sie die Kinder, die Gott ihnen gegeben, nicht in der wahren Religion unterrichten und erziehen, sondern mit Rücksicht aufzeitliche Bortheile die Religion wählen oder wechseln lassen; — 2. wenn sie dieselben nicht von Jugend auf durch Belehrung und Beispiel zur Tugend und Frömmigkeit anleiten; — 3. wenn sie nicht durch ber Weckscheiten der Weckscheiten der ber dieselben vor Sinden und vor ben Weschern und Welegenheiten dazu bemahren ben Gefahren und Gelegenheiten bazu bewahren, — und 4. endlich, wenn sie bieselben, falls sie gesündigt und Gott beleidiget haben, nicht angemeisen bestrafen. — Sie versündigen sich gegen das zeitliche Wohl ihrer Kinder, wenn sie 1. das Vermögen leichtssinnig verschwenden; — 2. deren Gesundheit vernachslässigen; — 3. selbe nicht frühzeitig zur Arbeit ansleiten und etwas Nühliches lernen lassen.

Pflichten ber Dienstboten. — Bon ihnen verlangt Gott, daß sie ihrer Herrschaft fleißig und treu dienen, ihr stets Achtung und willigen Gehorsam erzeigen, und in Allem das Wohl berselben im Auge

haben.

Sie sündigen 1. gegen die zeitlichen Güter ihrer Herrschaft, wenn sie die ausgetragenen Arbeiten nachläsig verrichten; — die anvertrauten Gegenstände verderben lassen; — heimlich etwas entwenden, oder ohne Erlaudniß wegschenken; — 2. gegen die Ehre der Herrschaft, wenn sie deren wirkliche Fehler aussichwähen, vergrößern, oder gar ihr Fehler andichten; — 3. gegen die Beschle und Anordnungen der Herrschaft durch Ungehorsam, durch grobes, widerspenstiges oder mürrisches Benehmen, durch undessenstiges Ausbleiben und Nachtschwärmen; — 4. gegen die christliche Zucht und gute Sitte, wenn sie deriften, ihnen dazu Gelegenheit bieten, zur Sündeschweigen oder gar helsen.

Pflichten der Herrschaften. — Bon ihnen verlangt Gott, daß sie die Dienstboten als Angebörige des Hauses betrachten, und eben deswegen somohl auf ihr zeitliches wie auf ihr emiges Wohl den Worten des Apostels gemäß bedacht seien, der da sagt: "Wenn aber Jemand für die Seinigen, und besonders sür die Hausenselsen nicht Sorge trägt, der hat den Glauben verläugnet und ist ärger als ein Ungläubiger." 1 Tim. 5, 8.

Sie fehlen gegen bas leibliche Wohl ihrer

Dienstboten, wenn sie dieselben hart behandeln, ihnen nicht hinreichende Nahrung geben, oder gar den versteinten Lohn vorenthalten; — gegen deren geistiges Wohl aber, wenn sie dieselben nicht anhalten, oder gar sie hindern, den pslichtmäßigen Gottesdienst zu bezuchen; — wenn sie dieselben im Hause nicht beaufsichtigen, außerhalb des Hause aber sie in Gefahren und Gelegenheiten herumziehen und dis in die tiese Nacht hinein herumschwärmen lassen; — endlich wenn sie gar selbst dieselben zur Sünde verleiten oder in derzielben festhalten.

Pflichten ber weltlichen Obrigfeiten. — Diese sind von Gott für das zeitliche Wohl der Unterzthanen bestellt; darum sollen sie 1. deren zeitliche Wohlsahrt durch zweckmäßige Mittel nach Kräften bestorgen; — 2. ihr Amt gewissenhaft und mit understechtlicher Gerechtigkeit verwalten; — 3. die Verbrecher bestrasen; — 4. Allen aber als Gottes Stellvertreter

burch driftlichen Wandel porleuchten.

Pflichten ber Unterthanen. — Von biesen verlangt Gott, daß sie die Obrigkeit als Gottes Stellvertreterin achten, — ihr in allem Erlaubten geshorchen, — die gebotenen Abgaben entrichten, — sie in der Aufrechthaltung der Ordnung und Ruhe untersftüßen, — und das Baterland gegen äußere Feinde

vertheidigen helfen.

Gegen die geistliche Obrigkeit versündigt man sich 1. durch Spott, Verachtung und üble Nachreben; — 2. durch Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen ihre Andrhungen; — 3. durch Verweigerung des ichulzdigen Beitrags, damit der Priester, der dem Altare dient, den Worten des Herrn gemäß auch vom Altare leben könne.

V. "Du follft nicht tödten."

Im fünften Gebot verbietet Gott Alles,

was meiner eigenen Gesundheit ober meinem Leben nachtheilig sein, ebenso was bem Nächsten sowohl am Leibe als an der Seele Schaden ober gar Verberben bringen fonnte.

Gegen sein eigenes Leben sündigt man, wenn man zu viel ist oder trinkt, wenn man seine Gesunds heit oder sein Leben ohne Noth in Gesahr bringt, oder

es sich absichtlich nimmt. Gegen ben Nächften fehlt man, und zwar: Gegen sein leibliches Leben ober Wohlsein -

burch Saß, Feindichaft, freiwillig genährte Abneigung,
— ferner burch Berwünschung, Zorn, Mighandlung, Todtschlag.

Gegen sein geistiges Leben - burch Verführung und Anreizung zur Sünde, durch Aergerniß und schlechstes Beispiel, überhaupt durch die neun fremden Sünden. Mein Christ! das füntte Gebot enthält hauptsächs

ich die Fehler gegen die Rächstenliebe. Diese mußt du gut bereuen, und wenn du in Feindschaft lebst, sie vor der Beichte noch aufgeben, wenigstens in deinem Herzen; sonst verzeiht dir Gott nicht. Haft du beinem Nächsten an seinem Leibe oder an seiner Seele Schaben zugefügt, so bist du verpflichtet, densselben nach besten Kräften wieder gut zu machen.

VI. "Du follft nicht ehebrechen."

In diesem Gebot hat Gott Alles verboten, was 1. der ehelichen Treue, aber auch 2. Alles, was der Tugend der Keuschheit zuwider oder gefährlich ist. Sünde ist es also, freiwillig in unkeuschen Gedanken, Vorstellungen und Begierden sich aufhalten, an unkeuschen Empsindungen eine Freude haben (sind sie ein krankhaster Zustand oder sonst unsreiwillig, so rechnet sie Gott nicht zur Sünde an, darum ist es am besten, sich in seinen Gedanken so wenig als möglich damit zu beschäftigen). Sünde ist es, sich selbst oder

Andere unehrbar ansehen ober ansehen lassen. Sünden sind alle unkeuschen Reden, Licder, Scherze. Sünden sind alle unkeuschen Werke, Berührungen oder Handelungen, allein oder mit Andern. Eine besondere Sünde wäre es, wenn man sich so mit nahen Berwandten, mit Verheiratheten oder geistlichen Personen versehlen würde.

Unter einer schweren Sünde ist man auch verpfliche tet, Alles zu meiben, was zu dieser Sünde anreizt, als: ausgelassen Kleider, schlechte Bilber, Bücher und Theater, ferner heimlischen Umgang mit Versonen des

andern Geschlechts u. f. w.

Die Sünben gegen die Keuschheit sind ihrer Natur nach alle schwere Sünden; deswegen bist du verpflichtet, jedesmal so viel wie möglich die Zahl und die Gattung genau anzugeben. Bist du über etwas unruhig, oder im Zweifel, ob es nicht gegen dieses Gebot sei, so frage den Beichtvater.

VII. "Du follft nicht ftehlen."

Im siebenten Gebot verbietet Gott, frembes Eigenthum sich anzueignen, ober cs zu beschäbigen.

Gegen bieses Gebot fündigt man, wenn man bem Nächsten, Dienstherrschaften oder Eltern heimlich Etwas wegnimmt, wenn man im Handel und Verstehr denselben betrügt, übervortheilt, Bucherzinse nimmt; — serner wenn man fremdes Gut, Felder, Bäume u. s. w. beschädigt, Gesundenes nicht zurücksibt. — Wer fremdes Gut besigt, muß trachten, es sobald wie nöglich wieder zurückzugeben, oder den zusgesügten Schaden zu ersehen; sonst fann ihm die Sündenicht nachgesassen

VIII. "Du follst kein falsches Zengniß geben wider deinen Hädzsten."

3m achten Gebote verbietet Gott, bie Un=

mahrheit zu jagen, ober bem Nächsten an seiner Ehre

zu schaben.

Gegen bieses Gebot sündigt man, so oft man lügt, mit Lügen oder durch Berstellung sich oder Ansbern aus der Berlegenheit hilft; — ferner, wenn man wirkliche, aber unbekannte Fehler des Nächsten aufbeckt (Chradschneidung) oder wenn man ihm Fehler, die er nicht hat; andichtet, seine wirklichen Fehler vergrößert (Berleumdung); — besonders aber, wenn man Falsches vor Gericht wider ihn aussagt; — endlich auch, wenn man ohne hinreichenden Grund etwas Böses vom Nächsten vermuthet oder für wahr und gewiß hält (salscher Argwohn, freventliches Urtheil).

Wer bem Nächsten burch Berleumbung an seiner Ehre geschabet hat, ist verpflichtet, diesen Schaben burch Wiberruf wieder gut zu machen; auch der durch einsiche Shrabichneibung zugesügte Schaben muß nach Möglichkeit erseht werden, wenigstens dadurch, daß man auch die guten Eigenschaften bes Nächsten hervorhebt.

IX. "Du follft nicht begehren deines Hächften Weib."

In diesem Gebote verbietet Gott nochmals ausbrücklich alle unfeuschen Gebanken und Begierben, die er schon im sechsten Gebote einschließlich verboten hat.

X. "Du sollst nicht begehren deines Nächsten haus, Acher, Knecht, Magd, Ochs, Esel, noch Alles, was sein ist."

In diesem Gebote verbietet Gott alle unordentlichen Begierden nach fremdem Gute; denn wer diese nicht bekämpft, wird bald sich an fremdem Gute vergreifen, was im siebenten Gebote verboten ist.

### B. Die Gebote ber Kirche.

Alle Chriften haben außer ben Geboten Gottes auch jene Gebote zu beobachten, welche bie Kirche

fraft der von Christus empfangenen Sendung und Gewalt zur Sicherung unseres Heiles gegeben hat. Es sind deren fünf: 1. Du sollst die gebotenen Feierztage halten; — 2. du sollst alle Sonn- und Feiertage die heilige Meise mit Andacht hören; — 3. du sollst die gebotenen Fasttage wie auch den Unterschied der Speisen halten; — 4. du sollst zum Benigsten einmal im Jahre deine Sünden einem verordneten Priester beichten und in der österlichen Zeit die heilige Communion empfangen; — 5. du sollst zu verbotenen Zeiten feine Socheit halten Zeiten feine Sochzeit halten.

Im ersten und zweiten Gebote verlangt bie Kirche, bag wir bie gebotenen Feiertage ebenso halten, wie bem Gebote Gottes gemäß die Sonntage, näm-lich die knechtlichen Arbeiten unterlassen und der heili-

gen Meffe mit Undacht beiwohnen.

3m britten Gebote befiehlt fie, bag wir in ber 40tägigen Fasten, an den Quatember- und andern gebotenen Fastagen der Anordnung des Bischofs gemäß uns im Genusse der Speisen Abbruch thun; an allen Freitagen aber, sowie am Aschermittwoch und den letzten drei Tagen der Charwoche uns vom Fleischeffen enthalten.

Im vierten Gebote befiehlt die Kirche, daß jeder Chrift im Berlaufe des Jahres wenigstens ein

Mal gültig beichte und in der öfterlichen Zeit in sei-ner Pfarrfirche mürdig und andächtig communicire. Im fünften Gebote endlich verbietet sie, in der heiligen Abvents- und Fastenzeit seierliche Hoch-zeiten zu halten oder Tänze mit Musik zu veran-

stalten.

Rene und Leid nebit Vorjat. - Die Reue ift ein Schmerz ber Seele und Abiden über bie began-genen Sünden. — Dieser Schmerz ist eine Trauer und Betrübnis barüber, bag man Gott, seinen besten Bater, beleibiget hat; es ist also ein ähnlicher Schmerz, ben auch ein Kind darüber empfindet, daß es seinen Bater beleidiget hat. — Da man diesen Schmerz nicht in den Sinnen und Gliedern des Leibes, sondern in der Seele empfindet, nennt man ihn "Schmerz der Seele". Und da Zebermann das verabscheut, was ihn wahrhaft betrübt, so wird der, welcher solchen Schmerz über seine begangenen Sinden in seiner Seele hat, sich auch vornehmen, die Sünde nicht mehr freiwillig zu begehen. Aus der wahren Reue folgt also ganz von selhst auch der Borsat der Besserung.

Dieje Roue nun ift unter ben fünf Studen bes heiligen Buffacramentes bas wichtigfte und noth= wendigste, was leicht einzusehen ist. Denn, mein Christ! warum willt du denn eigentlich beichten? Nicht wahr, um von Gott Verzeihung deiner Sünden zu erlangen? Aber Gott kann, weil er die Heiligkeit selber ift, unmöglich verzeihen und seine frühere Freund= schaft wieberschenken einem Gunber, ber feine Gunben nicht von Bergen bereut und verabscheut, ber nicht ben ernstlichen Willen hat, sie fortan nicht mehr zu begehen. Wohl kann Gott unbeschabet seiner Heiligsteit einem wahrhaft reumüthigen Sünder die Fehler nachsehen, die demselben etwa aus menschlicher Schwachs heit, aus Unwissenheit ober Vergeslichkeit bei der Ersforschung ober bei bem Bekenntnisse seiner Sänden begegnen, und vermöge seiner unendlichen Barmherzigfeit thut er es auch. Aber der Mangel einer wahren Reue fann burch nichts ersett werden; nicht burch die sorgfältigste Erforschung, nicht burch die vollftändigste Beicht, selbst nicht durch die priesterliche Lossprechung. Ohne Reue keine Vergebung, nicht einmal Vergebung einer läßlichen Sünde. Die Lossprechung kann bei dem nichts wirken, der im Herzen keine Reue hat; man empfängt sie ungültig, wenn man sie ohne wahre Reue empfängt, und sollte man auch nur läßliche Sünden zu beichten haben. Weiß aber der Sünder, daß es ihm mit seiner Buße und Besserung kein wahrer Ernst ist, da er z. B. eine Feindschaft nicht aufgeben, den Schaden, welchen er dem Nächsten an seinem Eigenthum oder an seiner Ehre zugefügt, nicht gutmachen, oder eine nächste Gelegenheit zur Sünde nicht meiden will, — so empfängt er die Lossprechung nicht nur ungültig, sondern auch unwürdig; er sügt zu seinen andern Sünden noch die eines Sottesrandes hinzu.

Daraus ersiehst du, mein Christ! daß es sehr verkehrt ist, sich bet der Borbereitung zur Beichte sast nur mit der Ersorschung abzugeben, und vor lauter Aengstlichkeit darin die Sorge sür eine wahre Neue und einen guten Bor ah sast ganz aus den Augen zu verlieren; — ferner, daß es ein gesährlicher Jurthum wäre, zu meinen, es sei der Beichte Alles gut, wenn man nur alle Stäubchen, die man in seiner Seele vorgesunden, dem Beichtvater haarklein angezeigt habe.

Beil es so wichtig ist, eine wahre, aufrichtige und innerliche Reue über seine Sünden zu haben, darum gib dir auch Mühe, sie gut zu erwecken. — Erhebe dein Herz östers zum hl. Geiste und ruse ihn in kurzen Stoßgebeten um seinen Beistand an. Bedenke dann die Strafen, deren du dich — wie der Glaube es dich lehrt — durch deine Sünden schuldig gemacht und die Gott unsehlbar über dich verhängen muß, wenn du deine Sünden nicht bereust und veradsichest. Bleibe aber nicht bloß dei der Betrachtung der Strafen stehen; — solche Reue ist zwar Gott wohlgefällig, aber sie könnte trohdem noch besser den Bedenke also auch, daß du Gott, deinen besten B ater und größten Wohlthäter, beleidigt, und

endlich auch, daß Gott in sich selbst das liebenswürdigste Wesen ist. — Die Reue, welche hervorgeht aus der Liebe zu Gott, nennt man die vollkommene Keue. Sie ist Gott so wohlgefällig, daß er Jebem, der sie erweckt, gleich die Sünden vergibt; denn Gott liebt die, welche ihn lieben. Deswegen soll man trachten, sobald man das Unglück hatte, eine schwere Sünde zu begehen, sogleich solche Liebesreue zu erwecken; jedenfalls aber in einer Todesgefahr, in der man keinen Priester haben kann. Diese vollkommene Reue hat aber derzenige nicht, der nicht bereit ist, so bald wie möglich die schwere Sünde, wie es Ehristus angeordnet hat, zu beichten.

Vorsatz. — Obgleich der Borsatz in jeder wahren Reue eingeschlossen ist, muß er doch noch ausdrück-lich gefaßt werden. Wer Vergebung seiner Sünden von Gott erhalten will, muß sich vornehmen, diese Sünden nicht mehr zu begehen. Der Vorsatz besteht eigentlich in der Entschlossenlich in der Entschlossenlich des Willens, nicht mehr freiwillig zur Uebertretung des Gebotes zuzusstimmen, jede Versuchung zu bekämpsen und abzuweisen und die Gebote zu halten, koste es, was es wolle. — Wer aber entschlossen ist, die Versuchung zu bekämpsen, muß vor Allem entschlossen, ein, die Westernung wir Geboorkeiten unt Sielesenkeiten zu bekämpfen, muß vor Allem enticklossen sein, die Geschren und Gelegenheiten zur Sünde zu sliehen. Wer die Gelegenheiten und Geschren nicht meidet, die er meiden kann, der ist nicht entschlossen, die Sünde zu meiden; denn "wer die Geschr liebt, komunt darin um." Da die Lossprechung des Priesters in diesem Falle ungültig ist, erhält ein Solcher keine Verzehung der begangenen Sünden, und wird bald zu den alten Sünden neue hinzusügen. — Wer entschlossen mittel der Besseung anwenden: er wird öfters seinen Vorsatz erneuern, — sleißig um bie Gnade der Standhaftigkeit beten, wird sich Mühe geben, die der Sünde entgegengesetzte Tugend zu üben, wie sie in der Selbstprüfung Seite 290—294 angesgeben ist. — Daß man auch entschlossen sein musse, die Feindschaft aufzugeben, den Schaden, welchen man dem Nächsten an seinem zeitlichen Gute, oder an seiner Chre, an seinem Leibe oder an seiner Seele zugefügt, so bald wie möglich und so viel wie möglich wieder gutzumachen, ist schon bei den betressen Geboten gesagt worben.

Beicht oder Sündenbekenntniß. - Saft bu, mein Betcht voer Sandenverentung. — Jahr du, mein Chrift, deine Vorbereitung vollendet und bist du im Begriff, in den Beichtstuhl zu gehen, so erinnere dich, daß du dem Priester, obwohl er ein Mensch ist, doch nicht als einem Menschen, sondern als dem Stellsvertreter Gottes beine Sünden bekennen sollst. Siehe

vertreter Gottes beine Sünden bekennen sollst. Siehe also nicht den Menschen an, wie beichassen er auch immer sei, sondern richte deinen Geistesblick auf den allwissenden und allbarmherzigen Gott, der die Keue deines Herzens kenzens kennt, und der die Ausrichtigkeit deiner Anklage mit Wohlgesallen sehen und dir gerne Verzeihung und Gnade schuenden versucht fühlen, aus falscher Scham etwas zu verschweigen, so kämpse dagegen mit aller Entschiedenheit. Bedenke, daß, wenn du eine einzige schwere Sünde, oder deren Jahl, oder einen wichtigen, nothwendig anzugedenden Umstand wissentlich verschweigst, deine ganze Beichte unzgöttig wird; ja, daß du dadurch nicht nur keine Verzebung erlangen, sondern eine neue Sünde begehen würdest, und zwar eine Sünde, die viel schwerer ih als jene, welche du verschweigen möchteft, nämlich einen Gottesraub, und zwar einen Gottesraub, der dich zu noch weiteren Sacrilegien führt, nämlich zu einer unwürdigen Communion, zum unwürdigen Emzeiner unwürdigen Communion, zum unwürdigen Emzeinen

pfang bes heiligen Sacraments ber Firmung, ber She u. s. w. — Bedenke, daß es dir später immer schwerer werden wird, zur Wiederversöhnung mit Gott zu gelangen, weil du dann nicht nur die verschwiegene Sünde doch beichten, sondern auch alle in unzültigen Beichten schon bekannten Sünden wiederholen und noch dazu sagen müßtest, wie oft du so gotteszäuberisch gedeichtet und andere heilige Sacramente empfangen habest. — Bedenke endlich, daß es doch besser ist, deine Sünden vor Einem Menschen, der ja zum ewigen Stillschweigen strenge verpslichtet ist, zu bekennen und dadurch Bergebung und Gnade von Gott zu erlangen, als immer unruhig in der Sündezu leben, unglücseig in derselben zu sterben, und dann am jüngsten Tage dennoch vor der ganzen Welt damit zu Schanden zu werden. — Wenn du das ernstelkt derwägst und inständig detesst, wirst du biese Verzuchung sicher überwinden.

Beim Bekenntnisse beiner Sünden halte dich an die Ordnung der Gebote; denn so fallen dir die Sünden am besten wieder ein, und so kann auch der Beichtvater dir am leichtesten helsen. Kommt ein Gebot, gegen das du nicht gesehlt hast, so kannst dus ibergehen; aber besser ist es, zu sagen: In diesem Gebote weiß ich nichts. Gewöhne dich daran, dei jeder Sünde die Zahl anzugeben, wie oft du sie begangen hast. Bei läßlichen Sünden genügt es, wenn du sagst: einigemal, oft, sehr oft; bei schweren Günden dagegen mußt du die Zahl genau angeben. Weißt du sie nicht mehr genau, so gib sie so an, wie du glaubst, daß es der Wahrheit am nächsten kommen werde; z. B. etwa zweis dis dreimal in einer Woche, oder: während drei Monaten wöchentlich wohl viers dis fünsmal, in der übrigen Zeit nur zweisoder dreimal im Ganzen.

Bei beinem Eintritte in den Beichtftuhl ersleht der Priester in einem kurzen Gebete den Segen Gottes für deine Beichte. Bereinige dich im Geiste mit ihm und bezeichne dich mit dem Zeichen des hl. Kreuzes. — Alsbann beginne:
"Ich armer sündiger Mensch beichte und bekenne vor Gott dem Allmächtigen, — Maria, seiner hochewürdigen Mutter, — allen lieben Heiligen, und Euch, Priester, an Gottes Statt, daß ich seit meiner letzten Beicht, welche vor . . . (sage hier: vor wie vielen Tagen, oder Mogeten aber Mogeten ist. Tagen, ober Wochen, ober Monaten?) geschehen ift, mich im Folgenden verfündigt habe."

Gegen bas erst e Gebot habe ich gefehlt: ich habe . . . (sage beine Sünden gegen bieses Gebot und

wie oft du fie begangen).

Gegen das zweite Gebot habe ich gefehlt: ich habe ...

Im dritten Gebot weiß ich nichts. Gegen das vierte Gebot habe ich gefehlt: ich habe . . u. s. w.

Saft bu fo alle Gunden, welche bir eingefallen find,

Hatt du so alle Sunden, welche dir eingefallen sind, gebeichtet, dann beschließe beine Beicht und sage \*):
"Diese und alle Sünden meines ganzen Lebens sind mir leid und reuen mich vom Grunde meines Herzens, weil ich dadurch Gott, das höchste Gut, das ich über Alles hätte lieben sollen, erzürnt und besetz diget habe. Ich verabscheue alle meine Sünden und nehme mir sest vor, nicht mehr zu sündigen und jede Gesegenheit zur Sünde zu sliehen. Ich ditte nun um eine heilsame Buße und um die priesterliche Lossingerdung " sprechung."

<sup>\*)</sup> Billft bu noch Gunben beines fruheren Lebens in bie Beicht einschließen, so sage: "Neberdieß klage ich mich nochmals an über bie Sünden meines früheren Lebens, befonders über jene, welche ich gegen die Tugend der ... begangen habe. — Diese und alle u. s. w."

Heichtvaters; antworte willig und beschien, wenn er es für gut findet, noch eine Frage an dich zu richten. — Solltest du ihn in etwas nicht verstanden haben, jo jage ihm ohne Furcht: "Hochwürden, das habe ich nicht verstanden." Er wird, weit entsern, dir das übel zu nehmen, dir eher noch dankbar dafürein. — Ebenjo darzs du men Beichtwater mit Beicheidenschit darvous auswerken woher war bei ideidenbeit darvous auswerken woher war bei icheidenheit barauf aufmerksam machen, wenn bu glaubit, daß er dich nicht recht verstanden habe, ober daß er etwas von dir fordere, mas sich mit deinen Verhältnissen nicht wohl verträgt. Sagt er dir aber Verhältnissen nicht wohl verträgt. Sagt er die aver einmal, er habe dich jett genugsam verstanden, oder er könne von seiner Forderung nicht abgehen, so gib dich zufrieden; sei sest überzeugt, eigenstuniges Beharren auf der eigenen Ansicht und Rechthaberei sind allezeit Töchter des hossärtigen Geistes, auch wenn er sich unter das Mäntelchen der Gewissenhaftigkeit verbirgt. — Besonders aber gib Acht auf die Buge, die er gewöhnlich deim Schlusse das zuspruches absergert. Dährend dann der Priester dir die Loserlegt. jprechung ertheilt, erwecke nochmals in beinem Bergen Reue und Leid, und gehe nicht eher aus bem Beichtstuhle, bis ber Priester jagt: "Gelobt sei Jejus Christus!"

Nach ber Beichte. — Nach ber Beichte gehe ruhig an beinen Platz; banke Gott von ganzem Ferzen für die große Enade, die er dir verliehen; benke noch einmal an das, was der Beichtvater dir gejagt, erneuere deinen Borsatz und verrichte sofort andächtig die auferlegte Buße.

Saft du ohne beine Schuld Sünden vergessen, dann find sie bir bereits mit den gebeichteten vergeben und es ist genügend, sie in der nächten Beichte ju sagen. Wären es aber schwere Sünden, und könn-

test du leicht zum Beichtvater fommen, dann gehe hin und beichte sie und sage: "Beichtvater, ich habe noch vergessen..." Haft du sie so gebeichtet, dann höre, was der Beichtvater sagt, und befolge es gewissenhaft; bedenke, daß du ohne Gehorsam Gott nicht gesallen kannst. — Kannst du aber nicht sogleich hinkommen, dann beichte die vergessenen Sünden das nächste Mal; weil sebe schwere Sünde, auch wenn sie schon vergeben wäre, einmal gebeichtet werden nuß.

## Erfte Beichtandacht.

Borbemerkung. — Weil ber würdige Empfang bes heiligen Sacramentes ber Buße zur Heiligung ber Seele und zur Vorbereitung auf ben himmel so überaus wichtig ist, so unterlasse es nicht, von Zeit zu Zeit die Anleitung zur Beichte (Seite 289) aufmerksam durchzusesen. Hättest du das ganze Jahr hindurch nie Zeit, so thue es wenigstens an einem beliebigen Tage vor deiner österlichen Beicht, damit du in den Stand gesetzt wirst, sie recht gut abzusegen. In jedem Falle lies die Selbstprüfung (Seite 290), ganz besonders, wenn du deine Bordereitung vollens det hast, aber noch warten mußt, devor die Reihe zu beichten an dich kommt.

Vorbereitungsgebet. — Barmherziger Gott und Bater, ber Du nicht ben Tod bes Sünders willst, sondern daß er sich bekehre und lebe! Siehe gnädig herab auf einen armen Sünder, der jeht hiehergekommen ist, um jenes heilige Sacrament zu empfangen, das Dein göttlicher Sohn, mein Heiland, Jesus Christus, zur Vergebung der nach der Taufe begangenen Sünden eingeseht, und bessen Verwaltung er den Priestern seiner heiligen

Rirche übertragen hat. Ich glaube fest und unbezweiselt, daß Du, o mein Gott! allen denen,
welche dieses heilige Sacrament würdig empfangen,
nicht nur völlige Verzeihung all' ihrer Sünden,
sondern auch neue und kostdare Gnaden zur wahren
Vesserung ihres Lebens schenkest. Ich weiß aber
auch, daß die Lossprechung des Priesters mir nichts
nüßen, vielmehr nur schaden könnte, wenn ich es
an wahrer Neue, oder an Aufrichtigkeit im Vekenntnisse meiner Sünden sehlen lassen würde;
serner weiß ich, daß, je besser meine Vorbereitung
sein wird, desto reichlicher auch die Gnaden des
Heils sein werden, die mir durch den Empfang
dieses heiligen Sacramentes zu Theil werden.
Darum ist es mein aufrichtiges Verlangen, mein
ernstlicher Wille, mich recht würdig und gut darauf vorzubereiten. — Da ich jedoch ohne Dich
nichts vermag, so bitte ich Dich, o barmherzigster
Gott und Vater! durch Jesum Christum, Deinen
göttlichen Sohn, meinen Erlöser, Du wollest mir
Deinen hl. Geist senden, daß er mir beistehe in
biesem so wichtigen Geschäfte. Diefem fo wichtigen Geschäfte.

Anrusung des hl. Geistes. — Ja, komme, ohl. Geist, Du dritte Person in der Gottheit, Du Ausspender des Lichtes und aller Gnaden! komme und erleuchte meinen Verstand, daß ich meine Sünden recht erkenne; unterstütze mein Gedächtnis, daß ich mich derselben gehörig erinnere; rühre mein Herz, daß ich alle meine begangenen Sünden wahrhaft bereue und verabscheue; bewege meinen Willen zu einem ernstlichen und festen Vorsatzerung, und hilf mir, meine Sünden so

vor dem Priefter zu bekennen, daß seine Los-fprechung mir zur Bergebung und zum Heile gereiche.

reiche.

Auch zu Dir wende ich mich, o Maria, Du Zuflucht der Sünder, Du Mutter der Barmherzigkeit! Ach, stehe mir doch jetzt mit Deiner mächtigen Fürsprache bei, erlange mir die Gnade einer wahren Buße und Besserung.

Heiliger Schutzengel mein! laß mich besonders jetzt Dir empsohlen sein, auf daß der Geist der Hosseit mir nicht sichaben möge.

Und ihr, liebe Peiligen Gottes insgesammt, besonders Du, ohl. Joseph, und Du, mein heiliger Namenspatron, bittet für mich! Erssehet mir die Gnade, daß ich meine Sünden recht erkennen, wahrhaft bereuen und aufrichtig beichten möge. Imen.

Gewissersorichung. — Ersoriche nun bein Gewissen, wie es Seite 294 angegeben ist. — Solltest
bu jedoch gewöhnt jein, öfter zu beichten, so ist es
nicht nothwendig, den ganzen Beichtspiegel durchzulesen; es genügt dann, dir jene Gebote der Ordnung
nach zu vergegenwärtigen, gegen welche du gewöhnlich dich versehset. Prüse deine Gedanken, Worte und
Werte, bereue die Sünden, deren du dich schuldig
sindest, von ganzem Herzen und bekenne sie dann im Beichtstuhle.

Rene und Leid nebst Borjat. — Borbemers fung. — Es gibt leichte ober lägliche Sünden und schwere ober Todjunden. Leider befümmert man sich oft um die läglichen Sünden nicht viel, mahrend es andererseits schwer fällt, die Todjunde, bejonders

wenn fie zur Lieblingssunde geworben ift, aufrichtig zu bereuen und zu verabicheuen. Deswegen folgen hier für beibe Urten von Sünden besondere Reuegebete.

gu bereien und zu verahlcheien. Desmegen folgen hier für beibe Arten von Sünden besondere Renegebete.

Erweckung der Reue über läßliche Sünden. — D mein Gott und Herr! welch' ein großes Uebel habe ich doch gethan, als ich so leichtsinnig Deine heiligen Gedote, wenn auch nur in kleinen Dingen, übertreten habe. Jede Sünde, und wäre sie noch so klein, ist ein freiwilliger Ungehorsam gegen Dich, eine strafdare Nachlässissteit in Deinem heiligen Dienste, somit eine Beleidigung Deiner göttlichen Majestät. — Allerdings bestrafst Du diese leichteren Bergehen nicht mit ewigen Strafen, wie die Todsünde, — wohl aber mit empfindlichen und oft lange dauernden zeitzlich en Strafen, sich hier auf Erden, jedenställs einst im Fegfeuer. Und gerade diese Strafen zeigen mir, welch großes Uebel die läßliche Sünde ist. Denn wie viele liegen bis auf den heutigen Tag in den Qualen des Fegfeuers um derselben läßlichen Sünden willen, die ich tägzlich so oft und so leichtssinnig begehe! Wer kann aber beschreiben, was sie allva leiden? Sagt doch der hl. Cäsarius und andere heilige Väter, daß ihre Leiden größer seien, als alle Strafen, die man auf dieser Welt leiden, fühlen oder auch nur benken kann. Uch, wie wird es mir ergehen, wenn ich einst im Fegseuer sür die unzähligen läßlichen Sünden die Strafe tragen soll! — Doch nicht nur so empfindliche Strafen, sondern auch den Verlust so mancher besondere Snaden läßt mich der Glaube im Gesolge der läße

Tichen Sünden erkennen. Denn wenn Du, o mein Gott! auch alle Menschen, die im Stande der Gnade leben, als Deine Kinder liebst, so liebst Du doch jene ganz besonders, die sich Mühe geben, täglich ihre verkehrten Reigungen zu bestämpsen, die Tugenden zu üben, Deine Gedote recht gewissenhaft zu halten. Sie nimmst Du unter Deinen besonderen Schutz und bewohrst sie vor Sesahren des Leibes und der Seele, ihnen spenzbest Du mit besonderer Freigebigkeit Deine kost daren Gaben und Gnaden, ihnen stehest Du ganz besonders mit Deinem Troste und Deiner Hilfe in Trübsalen und Leiden bei. D mie glücklich sind solche Seelen, die Du mit so besonderer Liebe und Sorgsalt durch is Un mit so besonderer Liebe und Sorgsalt durch se leinen Kachlässischen und Untreuen in Deinem Dienste, durch meine unzähligen läßelichen Sünden. Wie kann der auf Deine besondere Gunst hoffen, der keinen besondern Eiser zeigt in Deinem Dienste, der Leine heligen Sedicker Water! siehe, ich bereue nun ale meine Sünden, verzeihe sie mir und strase mich nicht nach Deiner Verechtigkeit. — Aber noch viel größer erscheint mir das Uebel der läßlichen Sünde, wenn ich an die Gesahr denke, welche sie meiner unsfterblichen Seele bereitet. D wie Viele gibt es, die sich nichts aus der läßlichen Sünde machten, weil Du, d Gott! sie nur zeitlich und nicht ewig strasest, und die gerade durch ihre Geringschähung der läßlichen Sünden senden gerathen

sind! Die läßliche Sünde schwächt den Willen zum Guten, nährt und stärkt die Neigung zur Sünde, schläfert allmählich das Gewissen ein und bereitet so der Todsünde den Weg. Unzählige, die lange Zeit nur läßliche Sünden begangen hatten, tamen so allmählich dazu, auch Todsünden zu begehen. Vielleicht bin ich selbst schon öfters einer solchen viel näher gestahren, als ich es versuntetet einer solchen viel näher gestanden, als ich es vermuthete! — So ist es wahr, daß unter allen zeitlichen Uebeln die läßliche Sünde das größte ist, weil in der Zeit nichts so viel Unheil über den Menschen bringen kann als die läßliche Sünde. — Was soll ich aber erst von meinen Sünden sagen, wenn ich, o mein Gott! all der Liebe und Wohlthaten gedenke, mit denen Du mich täglich überhäusst? Zedes dankbare Kind gibt sich Mühe, Alles zu meiden, was seinen Bater beleidigen, und Alles zu thun, was ihm Freude machen fann. Simmlischer Bater! ben gangen Tag lebe ich von Deinen Wohthaten, und ach, mahrend ich fie ge= nieße, entschließe ich mich, Dich zu beleidigen, Deine Gebote zu übertreten! Ach, wo sind die Freuden, die ich Dir mache? Wo die Gebete, vreisen, die ich Lir mache? Wo die Gebere, die ich andächtig hätte verrichten, wo die Gebuld, Sanfimuth, Nächstenliebe, die ich hätte üben, wo die guten Werfe, die ich hätte vollbringen sollen? D himmlischer Vater! verzeihe mir doch alle Sürben und Nachlässigkeiten, durch die ich Dich bestrübt und beleidiget habe. Ich verabschene sie von ganzem Herzen und nehme mir sest vor, Alles zu thun, worden und Dein Wohls gefallen verdienen fann. Amen.

Erweckung ber Reue über schwere Sünzben. — Im Bewußtsein meiner schweren Schuld stehe ich vor Dir, o mein Gott! wie ein Berbrecher vor seinem Richter. In unendlicher Liebe hast Du mich erschaffen, damit ich Dir diene, Deine heiligen Gebote halte und mich badurch des Himmels würdig mache. Mit väterlicher Sorgialt wachtest Du über mir, um mich zu meinem ewigen Jiele zu lenken. Aber, o mein Gott! was habe ich gethan? die ungeordneten Neigungen meines Gerzens regten sich, verlangten nach der Sünde, um sich in ihr zu erlustigen. Wissentlich und freiwillig übertrat ich Dein heiliges Gebot, emporte nich wider Deine heilige Unordnung, verachtete sie, zog Dir die Lust der Sünde vor, um sie als die Quelle meines Glückes zu betrachten. Das that ich, Dein Geschöpf, in dem Augenblicke, wo Du mich erhalten und mein Leben gefristet hast. — Aber nicht bloß auf die verkehrten Neizungen meines Herzens habe ich gehört; in der Bosheit meines Gerzens habe ich gehört; in der Bosheit meines Gerzens habe ich gehört; in der Bosheit meines Herzens habe ich gehört; in der Bosheit meines Geschen zur Eünde meibe; ich habe das auch dem Priester versprochen. Uber anstatt die Geschren zu stiehen, die Gelegensheiten, bei Gescher sen heimlichen Umgang zu meiden, lief ich ihnen freiwillig wieder nach, sünder in die Sünde hinein. Und leider ist es nicht bei Giner Sünde geblieben; nachdem ich einmal Dein Gebot übertreten, that ich es öster! — So stehe ich nun vor Dir, o mein Gott! mit Sünden bes

Iaden. Was soll aus mir werden? Die ersten Menschen hast Du zur Strafe für ihre Sünde aus dem Paradiese vertrieben; die rebellischen Engel hast Du aus ihren seligen Wohnungen in dem Abgrund der Hölle geworfen. Wer wissentlich und freiwillig eine schwere Sünde begeht, macht sich der Hölle schuldig. Seit dem Lage also, an dem ich schwer gesindiget, ist der Himmen el über mir verschlossen, die Hand nach zwar für den Himmel bestimmt, ich aber habe aus ihn verzichtet, als ich, wie Eva, die Hand nach der verdotenen Frucht, nach der Sünde ausstreckte. Uch, wie konnte ich doch so thöricht sein, um einer so elenden und verzänglichen Lust willen auf den Himmel mit seinen ewigen unaussprechlichen Freuden zu verzichten! D wie glücklich sind diesenigen, die im Himmel sind, unbegreislich groß ist die Wonne und Selizseit, die sie genießen und in alle Ewizseit genießen werden! Und dieser Himmel war auch für mich; denn für den Himmel hast Du mich erschaffen; und diesen Himmel gab ich preis, als ich mich entschloß, die Sünde zu begehen. D Bater! verzeihe mir, ich weiß nicht, was ich gethan. — Aber nicht bloß den Himmel habe ich verloren. Tausende und abermals Taussende liegen in der Hölle, wegen der Sünden, die auch ich begangen. Mit ihren Sünden beladen kamen sie vor Deinen Richterstuhl, um das Wort zu hören: "Beichet von mir, ihr Verssuchte! in das ewige Feuer." Die Lust der Sünde ist vorüber, und nun leiden sie ewige Bein, leiden biese Bein um derselben Sünden willen, die auch

ich begangen, ja vielleicht öfter und abscheulicher begangen als Manche von ihnen. — D mein Gott! was wäre doch aus mir geworden, wenn Du mich in meinen Sünden abgerusen und vor Deinen Richterstuhl gestellt hättest? Brennen würde ich, wie Alle, die in der Sünde gestorben, brennen in jenem Feuer, das nicht erlischt. -Wie ist es möglich, auch nur einen Augenblick in ber Gunde zu verweilen! Ich weiß ja nicht, wenn Du fommst, mich zu richten. - Bom Grunde meines Herzens rufe ich beswegen zu Dir, o Vater der Barmherzigkeit! verzeihe, gehe nicht in's Gericht mit mir. Im Vertrauen auf Dein Wort: "Ich will nicht den Tod des Günders, sondern daß er sich bekehre und lebe," hoffe ich zuversicht-lich Vergebung meiner vielen und schweren Sün-ben. Gerne bin ich bereit, sie Deiner Anordnung gemäß dem Priester, Deinem Stellvertreter, zu beichten und zu bekennen; nichts will ich verschweigen, wodurch ich Dich, meinen Gott und Schöpfer, beleidigt habe. Auch nehme ich mir fest vor, die Sunde und jede Belegenheit zur Gunde zu meiden. Besonders aber nehme ich mir ror, jene Günde, zu ber ich fo fehr geneigt bin, und jene Gelegen= heit, in der ich nicht bloß felbst zur Gunte gekommen, sondern auch Andere dazu verleitet habe, ernstlich zu fliehen. D mein Gott! gib mir doch Deine Gnade, jede Versuchung siegreich bekampfen, jede Sünde meiben zu fonnen, damit ich doch der Bolle entgehen und einstens, wie so viele Undere, jum himmel gelangen möge. Amen.

Erwedung der vollkommenen Reue.

— D mein Gott und Herr! ich verfluche und verabschene niene Sünden aber nicht bloß beße wegen, weil ich so große Strafen verdient, sonzbern ganz besonders deswegen, weil ich dadurch Dich, das höchste und schönste Gut, meinen besten Freund und größten Wohlthäter so oft und so

idwer betrübt und beleidiget habe.

Simmlischer Bater! Deine Wohlthaten sind jo groß und jo zahlreich, daß ich nicht ein= mal im Stande bin, sie recht zu erfassen. Du bist mein Schöpfer, ich Dein Geschöpf. Was ich bin und habe, das bin und habe ich durch Dich. Du gabst mir den Leib mit seinen Sinnen und Du gabst mir den Leib mit seinen Sinnen und Gliedern, schufest meine Seele nach Deinem Bilde. Unzählig sind die Wohlthaten, die Du mir dis auf den heutigen Tag erwiesen. Und zu den Wohlthaten des irdischen Lebens möchtest Du einst noch die größte Wohlthat, die ewige Seligkeit hinzusügen. Nur das Eine verlangst Du, daß ich Deine Gedote halte und Dich liebe. — Aber, die mein Gott! was habe ich gethan? Wissentlich und freiwillig habe ich Deine heiligen Gedote übertreten, die Lust der Sünde Dir vorgezogen und Dich dadurch schwer beleidiget. D wie konnte ich doch so undankbar gegen Dich sein! Wie konnte ich doch Dich, meinen besten Bater und größten Wohlthäter, so oft und so schwer beleidigen! größten Wohlthäter, so oft und so schwer beleidigen! D Bater! verzeihe mir; ich verabscheue und ver-fluche meine Sünden von ganzem Herzen, und wünsche, ich hätte Dich nie beleidigt. Söttlicher Heiland! was soll ich erst von meinen Sünden sagen, wenn ich Veiner Liebe ge-

bente! — Was nütte es mir, vom himmtischen Bater erichaffen und für den Himmel bestimmt zu sein, wenn Sünden mir den Himmel verschließen? So ist es aber in der That. Schon durch die Sünde Aldams haben wir das Recht auf den Himmel verloren, und ach, wie oft besiegeln wir die sein Berlust noch durch unser eigenen Sünden! Welch schrecklicher Zustand! Wir leben auf Erzben, sind für den Himmel bestimmt, die Sünde aber hat ihn uns wieder verschlossen. — Was thust Du nun, göttlicher Heiland? — In unendzlicher Liebe kommst Du auf die Erde, nimmst unsere menschlicher Natur an, um an unserer Statt Gott Genugthuung zu leisten für unsere Sünden, und die Strasen zu tragen, die wir verdient. Und wie Vieles hast Du Dich nicht kosten lassen, um unsere Sünden zu tilgen! Für mich gingst Du in den Tod, sür mich buldetest Du die blutige Geißelung und die grausame Dornenkrönung, sür mich trugst Du das schwere Kreuz und ließest Dich daran annageln und erhöhen, um am Kreuze all' Dein heiliges Blut für mich zu verzießen. Wo auf Erden hat mich Jemand so geliebt, daßer für mich Alchnliches gelitten und selbst sein Leben hingegeben hätte? In Deiner Liebe aber hast ich gethan? Ich wage nicht eine mal, es zu sagen: ich habe gesündiget. Ich habe gesündiget, obgleich ich wuste, daß dadurch Dein Kreuz und Leiden, sür Mich nucht beleidigen?

- D göttlicher Heiland! verzeihe. In Deiner — O gottlicher Heiland! verzeihe. In Veiner unendlichen Liebe hast Du die Juden entschuldiget, die Dich gekreuziget: "Bater! verzeihe ihnen," riesest Du, "sie wissen nicht, was sie thun." O Jejus! auch ich wußte es nicht, ich bedachte nicht, was ich thue, als ich die Gebote übertrat. O verzeihe mir jetzt, vergib mir meine Sünden, wasche mich rein in Deinem heiligen Blute. In Zukunft soll es nicht wieder geschehen, koste es wolle. Dein heiliges Leiden soll an mir wiedt werkeren sein

nicht verloren fein.

Beiliger Beift, Du Beift ber Liebe und Gott alles Trostes! Schon bei ber heiligen Taufe ichmudtest Du meine Seele mit himmlischen Butern, ermähltest fie zu Deiner Wohnung, um fie gludlich durch's Leben zu ihrem ewigen Ziele zu führen. D wie viele Mühe gabst Du Dir, um das him= melsgewand der heiligmachenden Gnade, das Rleid ber Unschuld, mir zu erhalten im Kampfe gegen Sünde und Laster! — Was aber that ich? Der Versucher nahte, zeigte mir die Lust der Sünde; und ich, anstatt ihn abzuweisen, seinen Einslüsterunzen zu widerstehen, gab ihm Gehör und stimmte ihm zu: wissenstehe und freiwillig übertrat ich die heiligen Gebote! — D heiliger Geist! verzeihe mir meine Sünden, meinen Undank. Du willst mich in den himmel führen, ber boje Teind aber in die Bolle; Du liebst mich, er aber haffet mich. D daß ich boch ftets Deinen Ginsprechungen Gehör geschenkt und Deinen Mahnungen gehorsamt hätte! Fortan soll es geschehen. Sei Du mein Führer durch's irdische Leben, wohne in mir wie

in Deinem Tempel bis an's Ende, bamit ich mit Deiner Gnabe geschmuckt meinen Lauf vollende.

ende.

Aber, o breieiniger Gott! Du bist nicht bloß mein größter Wohlthäter, sondern auch das schön ifte und vollkommenste, und um seiner selbst willen aller Liebe und Berehrung unendlich würdige Gut! — Die Heiligen des Himmels sind entzückt beim Anblick Deiner Schönheit und Liebenswürdigkeit, sind selig in Deinem Umgange. Dieser Anblick hindert sie, Dich zu beleidigen. D mein Gott! ich habe freislich das Glück noch nicht, Deine Schönheit zu schaen, aber doch sehe ich gleichsam einzelne Strahlen derselben. Denn Alles, was in Deinen Geschöpfen schön, gut und liebenswürdig ist, haben sie von Dir, Du bist dessen Quelle. Sind nun Gelchopfen schin, gut und tiebensburdig ist, haben sie von Dir, Du bist dessen Quelle. Sind nun aber Deine Geschöpse um der ihnen verliehenen Schönheit willen schon liebenswürdig, o wie liebenswürdig mußt Du selber erst sein! — Wie liebenswürdig wäre ein Mensch, der alle Kenntnisse und Fertigkeiten, alle Schönheit und Anmuth, alle Tugenden und Vollkommenheiten, welche die Einstein Tugenden und Vollkommenheiten, welche die Inzelnen besitzen, in sich vereinigte, und wie liebenswürdig müßte er erst sein, wenn ihn auch noch die Schönheit und Vollkommenheit der Engelschmickte! Und boch wäre die Schönheit und Liebenswürdigkeit dieses Menschen nur ein Schatten gegen Dich, die Quelle und Sonne aller Schönheit und Liebenswürdigkeit. — Und Dich, das schönste, vollkommenste, liebenswürdigste Gut, habe ich durch meine Sünden beleibigt, ver

achtet, habe Dir ein elendes Geschöpf, eine vers gängliche Luft vorgezogen. D wie konnte ich es doch thun? wie konnte ich mich doch entschließen, Dich, o mein Gott! um einer so elenden Sünde willen zu beleidigen! D verzeihe mir; ich weiß wirklich nicht, was ich gethan; die Sünde hat mich verblendet. Es thut mir von Herzen leid, Dich, meinen Gott, meinen größten Wohlthäter, das höchste, aller Liebe würdigfte Wesen fo oft und jo schwer beleidiget zu haben. Ich verabscheue und verfluche meine Gunden, und nehme mir fest vor, Dich, meinen besten Bater und meinen liebens= würdigsten Gott, nie mehr auch nur im Geringsten freiwillig zu beleidigen. Die foll es geschehen, daß ich Jemanden zur Günde verleite, und um felbst vor der Gunde sicher zu sein, bin ich auch entiglossen, alle Gelegenheiten und Gefahren zu fliehen, die sündhaften Gedanken auszuschlagen, die Versuchungen sogleich zu bekämpsen. Da ich aber nichts vermag ohne Deine Gnade, so bitte ich Dich inständig, dreieiniger Gott! versage mir Deine Gnade nicht. Umen.

#### Gin anderes, fürzeres Renegebet.

D mein Gott und Herr, vor bem nichts verborgen ist, was ich gethan, und ber Du auch in biesem Augenblicke das Innerste meines Herzens durchschaust! Siehe, ich bereue und verabscheue nun alle meine begangenen Sünden vom Grunde meines Herzens, nicht nur beswegen, weil ich mich dadurch Deiner Gnade und Freundschaft unwürdig und Deiner gerechten Strafe in diesem

und im anderen Leben schuldig gemacht, sondern auch deswegen, weil ich dadurch Deine übergroße Liebe und Güte gegen mich mit schändlichen Unsdank vergolten habe. Um allermeisten aber schmerzt es mich, daß ich Dich, daß schönste und vollkonmenste Wesen, daß höchste und aller Liebe unendslich würdige Gut nicht stets über Alles geliebt, sondern so oft und o schwer beseidigt und eitsen Geschöpsen, vergänglicher Lust nachgesetzt habe. Ja, fürmahr, o mein Gott und Berr! wenn es auch feine Bolle und fein Fegfener gabe, bie ich gu fürchten, und keinen himmel, ben ich zu hoffen hätte: das allein genügt mir, um alle meine Gunden bitter zu bereuen und von ganger Geele unden bitter zu bereiten und von ganzer Seele zu verabscheuen, weil ich badurch Dir, meinem besten Vater und größten Wohlthäter, Mißsallen bereitet, weil ich dadurch Dich, das allerschönste und liebenswürdigste Sut, verachtet und beleidiget habe. D daß ich doch niemals gesündiget häte, daß ich doch eher gestorben wäre, als daß ich Dich beleidigte! Wer gibt meinem Haupte Vasser, und meinen Augen Thränen, um Tag und Nacht meine Sünden zu beweinen! Ach, daß doch meine Viehestene nach größer wäre, daß sie doch inner Liebesreue noch größer mare, bag fie boch jener gleichkäme, mit welcher einst ein hl. Betrus und eine hl. Magdalena ohne Aufhören ihre Gunden bereut und beweint haben!

Ich nehme mir nun aber kräftig vor, Dich, meinen liebsten Gott! nimmermehr jo zu beleidigen, ja lieber Alles zu leiden, lieber zu sterben, als wissentlich und freiwillig wieder eine Sünde zu begehen. Und da ich gar wohl einsehe, daß

ber bloße Lorsat, mich zu bessern und nicht mehr zu sündigen, wenig helfen kann, wenn ich die Urssachen meiner bisherigen Sünden ruhig sortbestehen lasse, so nehme ich mir zugleich ernstlich und fest vor, von nun an die Gelegenheiten zur Sünde, besonders jene, welche mir so große Gesahr bes reitet, sorgfältig zu fliehen, und bie zur Befferung nothwendigen Mittel fleißig und beharrlich anzuwenden, gang beionders jene, welche ber Beicht= vater mir vorschreiben wird, ober von benen ich selber weiß, daß sie zur Bekämpfung meiner Lieblingssunde die wirksamsten sind.

Lieblingssünde die wirtsamsten sund.
Mit dieser Gesinnung, o mein Gott! will ich nun hingehen zum Priester, und ihm als Deinem Stellvertreter alle meine Sünden, so wie ich sie vor Dir erkenne, aufrichtig und demüthig bekennen. Zu Dir aber slehe ich mit dem königlichen Büßer David: "Erbarme Dich meiner, o Gott! nach Deiner großen Barmherzigkeit, und nach der Menge Leiner Erbarmungen tilge meine Missethat. Ein reines Herz erschaff in mir, o Gott! und den rechten Geist erneuere in meinem Innern." Dir ist es ja eigen, Dich allezeit zu erbarmen und zu verschonen. Die verschmähe auch heute und zu verichonen, o so verschmähe auch heute nicht mein zerknirschtes und gedemüthigtes Herz; siehe nicht auf die Menge und Schwere meiner Sünden, siehe vielmehr auf die unendlichen Verstenste Jesu Christi, Deines Sohnes, meines Erlösers, und wasche mich rein in seinem kostbaren Blute. Das hoffe ich mit sestem Vertrauen durch Jesum Christum, unsern Feren. Umen.

## Buggedanten.

D Mensch, sag' an: Wo ist die Blüth' von beinen Jahren, — in benen du so viel' Verdienste konntest sparen? — Das Blut, das Je sus hat sür dich vergossen, — die Gnaden, die auf dich aus seinem Herzen flossen, — der Himmel (ach, wer wird mir Zähren geben!) — und Du, mein Gott, mein höchstes Gut, mein Leben — und Alles ist dahin, dahin das gut Gewissen, — weil ich das Band der Lieb' zu Dir, o Gott! zerrissen!

Ach, Gott! was hab' ich boch durch meine Sünd' verloren! — Bin ich denn dazu wohl auf diese Welt geboren, — daß ich, o göttlich's Herz! so oft sout' Dich betrüben? — Was liebet denn mein Herz, wenn es nicht Gott will lieben? — Ach, liebster Later! nein, doch meiner hier nicht schone; — hier strafe, schlage, schneibe; bort meine Bug' belohne. — D Gott! es reuet mich; wer gibt mir taufend herzen, — daß ich bezeugen tann, wie mich bie Gunben schmerzen!

kann, wie mich die Sünden schmerzen!

Barum fängt meine Seel' jo spät an, Dich zu kennen, — den doch mein' Zung' und Herz zuerst hätt' sollen nennen! — Was Wunder, wenn mein Herz vor Leid und Schmerz verschmachtet; — es hat ja Dich, o Gott! o höchstes Gut! verachtet, — es hat Dein Vaterherz so oft und viel betrüstet! — Vernicht' dieß Herz, o Gott! wenn es Dein Herz nicht liebet, — wenn es die Sünd' nicht mehr als alles llebel hasset, — und die Gefahr der Sünd' nicht fliehet und verlasset.

Ueber die Ablegung der Beichte und das Berhalten im Beichtstuhle siehe Seite 309.

#### Rach der Beicht.

Rach der Beicht.

Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen; denn er hat Barmherzigkeit an dir gethan, er hat dir vergeben alle deine Sünden, er hat dich wieder aufgenommen in seine frühere Freundschaft und dich beschenket mit neuen kostdaren Gnaden. D großer Gott! wie gut, wie unendlich gnädig und barmherzig bist Du gegen mich Armen! Wie glücklich sühle ich mich, daß ich durch Deine Erbarmung wieder Dein Kind din und Dich mit Zuversicht meinen Bater nennen dars! Ewiger Preis und Dank sei Dir gesagt für Deine Güte!

Aber nicht bloß mit Gesühlen und Worten, nein, auch durch die That will ich Dir danken, ogütigker Gott und Bater! Ich will mich ernstzlich bestreben, Deine heiligen Gebote treu zu beodachten und so vor Dir zu wandeln, wie es einem Kinde Gottes geziemt. Ganz besonders will ich jene Warnungen und Vinke gewissenders will ich jene Warnungen und Vinke gewissender besolgen, welche mir der Beichtvater heute ertheilt hat. — Vor Allem aber will ich jetzt die auferlegte Buße andächtig verrichten. Ich opfere sie Dir, o himmlischer Vater! auf in Vereinigung mit der unendlich werthvollen Genugthuung Deines göttslichen Sohnes, meines Erlösers, und bitte Dich demüthig, Du wollest sie gnädig annehmen als einen Ersat für meine so vielen Untreuen, Nachslässeiten und Sünden.

(Berrichte nun, soweit es' möglich ift, die auf= erlegte Bune!)

Schlußgebet. — Run, o gütigster Gott und Bater! bitte ich Dich noch, Du wollest, was etwa an dieser oder meinen früheren Beichten sollte gemangelt haben, durch Teine Barmherzigkeit und die Verdienfte Jesu Christi ersehen, und mir sortan stets mit Deiner Gnade beistehen, daß ich meinen Vorsähen getreu Dich von nun an um so mehr lieben, Dir um so eistiger dienen möge, je mehr ich Dich disher beleidigt habe.

mehr ich Dich bisher beleidigt habe.

Du aber, o heiligste Jungfrau Maria, Mutzter Gottes und meine Mutter! sei meine beständige Beschützerin und Fürsprecherin, erlange mir die Gnade der Beharrlichkeit.

Und Du, mein heiliger Schutzengel, und ihr, meine heiligen Patrone insgesammt, helset mir doch, daß ich nicht mehr in die alten Sünden zurückfalle, sondern auf dem Wege der Tugend beharre und voranschreite, und so zur seligen Verzeinigung mit euch in Himmel gelange. Umen.

## 3weite Beichtandacht.

(Wur Jene, welche ofter beidten.)

Aurufung des göttlichen Beistandes. — Dallers heiligste Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und heiliger Geist! in tiefster Ehrfurcht werse ich mich vor Dir nieder und bete Dich an. Siehe, ich armes, sündiges Geschöpf möchte wieder jenes heizlige Sacrament empfangen, in welchem Du uns die Verzeihung der begangenen Sünden und fräftige Gnaden zur Heiligung unseres Lebens zu

geben versprochen hast. Aber wie könnte ich es würdig empfangen, wenn Du mir nicht zuvorsfommen wolltest mit Deiner Gnade, wenn Du meinen Verstand nicht erleuchten, meinen Willen nicht rühren und bewegen wolltest zur wahren Buße. Ohne Dich vermag ich ja nichts. Darum slehe ich zu Deiner unermestlichen Güte und Barmsherzigkeit und ruse aus der Tiese meines Elendes: O himmlischer Vater, gib mir doch Deine Gnade! O Christe Jesu, gib mir doch Deine Gnade! Ohl. Geist, gib mir doch Deine Gnade! Oallerheiligste Oreifaltigkeit, gib mir doch Deine Gnade!

D heilige Mutter Gottes, heiliger Schubengel und ihr lieben Beiligen alle, erflehet mir doch die Gnade, daß ich meine Sunden recht erkennen, vollkommen bereuen und aufrichtig beichten möge.

Umen.

Erforsche nun bein Gemiffen.

Rene und Leid nebst Vorsatz. — Allwissender, unendlich heiliger und gerechter Gott! tief beschämt bekenne ich vor Dir, daß ich, trotz der schon so oft und noch vor kurzer Zeit Dir erneuerten Versprechungen der Liebe und Treue, wieder mit vielen Fehlern, Nachlässigkeiten und Sünden meine Seele besteckt und Deine göttliche Majestät beleidigt habe. Ach, diese meine Unbeständigkeit und Untreue muß Dir um so misstliger und strafbarer erscheinen, weil die so vielsfachen Beweise Deiner besonderen Liebe und Erzbarmung, mit denen Du mich Unwürdigen bis

auf den heutigen Tag überhäusest, mich auch zu besonderem Eiser und unverbrüchlicher Treue in Deinem Dienste hätten bewegen sollen. Barmsherziger Gott und Vater! habe doch Geduld mit meiner Armseligkeit, wende Dein Angesicht nicht ab von mir, überlasse mich nicht meinem verkehrzten Sinne, wie ich es eigentlich schon längst verdient hätte. Siehe, ich bereue und verabscheue jetzt alle meine Sünden, sowohl jene, welche ich erkannt habe, als jene, die mir entgangen sind; sowohl jene, die ich selbst beging, als jene, bei denen ich Ursache war, daß sie von Andern begangen wurden. Ja, nicht nur alle Nachlässissten und Verhler, womit ich Dich, o gütigster Gott und Vater! seit meiner letzten Beicht beseingt habe, sondern auch alle größeren und kleineren Sünden meines-früheren Lebens, besonders jene, welche ich gegen die Lugend der .... so schwerde einschließen will, bereue ich vom Grunde meines Herzens, nicht nur deswegen, weil ich vom Grunde meines Herzens, nicht nur deswegen, weil ich vom Grunde meines Herzens, nicht nur deswegen, weil ich daburch Strase verdient und mich vieler Gnaden und Verdienste verlustig gesmacht, sondern vorzüglich deswegen, weil ich dasdurch Dich, o mein Gott! der Du nicht nur mein bester Vater und liebreichster Erlöser, sondern auch in Dir selbst das schönster Erlöser, sondern auch in Dir selbst das schönster und vollkommenste Wesen und aller Liebe würdig bist, betrübt und beleidiget habe. O daß ich doch Dich allezeit gesliebet und niemals beleidiget hätte!

Mit Deiner Gnade nehme ich mir nun aber sesten zur Sünde sorgsältigst zu meiten und die

Mittel zur Vesserung eiseig und beharrlich anzuwenden. Ganz besonders will ich wachsam sein und mir Mühe geben, um jenen Fehler abzulegen, zu dem ich so geneigt bin, und mit dem ich Dich, meinen liebsten Gott, schon so oft beseidiget habe. D gib mir Gnade, daß ich Dich allezeit liebe, daß ich sortan nichts anderes mehr verlange und suche, als Deinen heiligsten Willen zu erfüllen, Dein göttliches Wohlgefallen mir zu erwerben. Uch, könnte ich doch Dich so lieben, wie es Deine Auserwählten thun; — könnte ich doch alle meine Sünden so bereuen und beweinen, wie es die heizigen Büßer und Büßerinnen gethan! — D Gott der Güte und der Erbarmung! nimm doch diese meine Neue und mein Verlangen nach noch vollskommenerer Liebestene gnädig an, verzeihe mir um der kostdaren Verdienste Sesu Christi-willen alle meine Sünden und schenke mir wiederum Deine frühere Hulb und Gnade.

In dieser zuversichtlichen Hoffnung will ich nun hingehen zu Deinem Stellvertreter und ihm alle meine Fehltritte aufrichtig und bemüthig be-

fennen.

## Nach der Beichte.

Meine Seele preiset hoch den Herrn, und mein Geist frohlocket in Gott, meinem Heilande; denn er hat in Gnaden angesehen mein reumüttiges und demüthiges Bekenntniß, er hat mir meine Sünden verziehen, seine heiligmachende Gnade in mir vermehret und mich mit besonderen wirklichen Gnaden, mit neuem Muthe und mit

neuer Kraft zum Guten ausgeruftet. — D so will ich benn auch Dir, o gütigster Gott und Bater! mit neuer Liebe anhängen, mit neuem Eifer dienen, lieber sterben, als Dich freiwillig auch nur mit der geringsten Sünde beleidigen.

Berrichte jest bie auferlegte Bufe. - 2115= bann fahre fort:

O mein Gott! ich — hab's mir ernstlich vorgenommen, — daß ich will in himmel kommen;
— mag den himmel nicht verlieren, — will ein
and'res Leben führen; — kost' es, was es immer
will, — für den himmel ist nichts zu viel.

Hab's mir ernstlich vorgenommen, — daß ich will in himmel kommen. — Lieber hier die Sünsten büßen, — als im Feuer zahlen müssen! — Wenn die Buß' auch nicht gefallt: — sei's, der

Himmel leid't Gewalt.

Hab's mir ernstlich vorgenommen, — daß ich will in Himmel kommen; — beten will ich, streizten, leiden, — Sünde und Gefahren meiden, — Alles ihn, was Gott begehrt; — Alles ist der

himmel werth.

Hab's mir ernstlich vorgenommen, — baß ich will in himmel kommen. — Stets voran und niemals stehen, — niemals will zurück ich gehen. — Auf bem Weg der Trost soll sein: — Schöner himmel, du bist mein!

D himmlischer Vater! ich flehe zu Dir burch die Liebe des heiligsten Herzens Deines göttlichen Sohnes, ertheile mir doch dazu Deinen Segen.
— Dich aber, o unbeflecte Jungfrau und Gottes-

mutter Maria, und euch, ihr lieben Engel und Heiligen Gottes insgesammt, bitte ich nochmals demüthig, ihr wollet mir von Gott erlangen die Gnade der Beharrlichkeit. Umen.

# Anleifung

3nm würdigen und fruchtbaren Empfang der heiligen Communion.

So groß der Gnadenreichthum ist, der uns in der heiligen Communion dargeboten wird, so richtet sich doch das Maß der Enaden, die wir wirklich das durch empfangen, nach dem Grade unserer Empfängslichkeit für dieselben, oder nach der Vordereitung und dem Eiser der Andacht, womit wir uns dem Tische des Herrn nahen. Darum folgt hier zuerst eine kurze Anleitung, welche dir sagt, wie du dich zur heiligen Communion vordereiten, wie du dich dein Empfang derselben verhalten, und was du nach derselben noch thun sollest, um nicht nur würdig, sondern auch mit großem Ruben zu communiciren.

# 1. Die follst bu bich zur heiligen Communion porbereiten?

Bur Vorbereitung ber Secle gehören zwei Dinge: Rein heit und Andaht. — Rein muß vor Allem bie Seele sein von jeglicher schweren Sünde, auf daß ihr der Genuß des allerheitigsten Leibes des Ferrn nicht, anstatt zum Feile, vielmehr zum Gerichte und zum Verderben gereiche. Rein soll sie auch sie heitige Communion nicht unwürdig machen, so vermindern sie doch die Gnadenwirfung derselben. Diese Reinheit wird erzielt durch eine gute Beicht; weßhalb biese bei benen, die schwere Sünden auf sich haben, ein

burchaus nothwendiger Bestandtheil der Vorbereitung zur heiligen Communion ift; mahrend fie bei ben Underen wenigstens das beste und sicherste, wenn auch nicht das einzige und nothwendige Mittel ist, um die Seele von ihren läßlichen Sünden zu reinigen. Aber auch nach ber guten Beicht foll man Acht haben, baß man sich nicht etwa wieber einer läßlichen Gunde schuldig mache burch freiwillige Zerstreuung, Gitelfeit, Ubneigung ober Unwillen gegen ben Nächsten, und, falls man aus Schwachheit ober Unachtsamkeit eine lägliche Gunde begangen hatte, joll man fie fogleich aufrichtig bereuen und Gott um Berzeihung bitten. - Was aber die Undacht betrifft, mit der wir unfere Seele zu einer angenehmen Wohnung bes göttlichen Gastes schmücken sollen, so sollst du vor Allem den Borabend und den Morgen des Communiontages in Sammlung und Andacht zubringen, und dann unmittelbar vor der heiligen Communion durch gottselige Betrachtungen und fromme Uebungen bes Glaubens, ber Anbetung, ber Demuth, ber Reue, ber hoffnung, ber Liebe und bes fehnlichften Verlangens bein Berg jum Gifer und zur Andacht stimmen.

Dem Leibe nach sollst bu nüchtern sein, b. h. von Mitternacht an nichts genossen haben. Das sorbert ein uraltes, wahrscheinlich von den Aposteln herstammendes Gebot der Kirche. Nur die gefährlich Kranken, welche die heilige Communion als Wegzehrung empfangen, sind hievon ausgenommen. — Sodann sollst du ehrebar gekleidet sein, d. h. reinlich und sittsam, sern von Nachlässigteit, aber auch von aussallendem Kute.

# 2. Wie follst bu bich benehmen beim Empfange ber Communion?

Wenn der Priester das Ciborium hervornimmt, um die heilige Communion auszutheilen, gehe sogleich mit größter Chrerbietigkeit zu ber Communionbank, benge bort anbetend bas Knie vor Deinem Heilande, knice sofort an ber Communionbank nieber und bete mit bem Priefter: "Der allmächtige Gott erbarme fich meiner, er vergebe mir meine Günben und führe mich ein in bas ewige Leben. Umen. - Gnabe, Rachlaftung und Bergebung meiner Sünden verleihe mir ber allmächtige und allbarmherzige Gott. Amen." — Wenn die heilige Hoftie gezeigt wird, so iprich mit bem Priefter: "Giehe bas Samm Got= tes, bas hinmegnimmt bie Gunben ber Belt. — D Herr, ich bin nicht würdig, daß Du eingeheft unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund werden." Sprich dieses breimal mit Glauben, Demuth und Bertrauen, und ichlage babei reumüthig an beine Bruft. — Alsbann fasse bas Communiontuch und halte es mit ber einen Sand rechts und mit ber andern links so an dich, daß es gleichsam einen ebenen Tisch zwischen dir und dem Priester bildet, und daß, falls ein Versehen vorkäme, die heilige Hostie nicht auf ben Boben falle und jo verunehrt werbe. Wenn bann ber Priester bir nabe kommt, jo erhebe bein Saupt und halte es aufrecht, die Augen jedoch nieder-geschlagen; lege die Zunge auf die untere Lippe etwas heraus, daß der Priester sehen kann, wohin er die heilige Softie legen joll. Babrend er bir beinen Er= löser reicht, bete im Herzen mit ihm: "Der Leib unseres Geren Jesu Christi bewahre meine Seele zum ewigen Leben. Amen." Hüte bich, beim Empfange der heiligen Hostie barnach zu schnap-pen, und ziehe auch die Zunge nicht zu rasch zurück; jenke dann das Haupt und kehre mit derselben An-bacht und Eingezogenheit, mit der du hinzugetreten,

wieder an beinen Platz zurück. Sollte dir die heilige Hostie am Gaumen ankleben, so mache sie nicht mit den Fingern los, sondern mit der Zunge. Auch sollst du die heilige Hostie nicht so lange im Munde behalten, dis sie ganz aufgelöst ist. Endlich sollst du dich etwa eine Viertelstunde lange des Ausspeiens enthalten.

# 3. Was jollft bu noch thun nach ber Communion?

Nach dem Empfange bes Leibes des herrn jollit bu nicht alsbald die Kirche verlassen, sondern noch einige Zeit in andächtigem Gebete verharren. Da sollst du dich in heiliger Sammlung mit Jesus, deinem himmlichen Gaste, unterhalten, dich vor ihm verhimmlichen Gase, unterhalten, dich vor ihm versemüthigen und ihn anbeten; da sollst du ihm danken für die übergroße Liebe und Enade, die er dir durch die heilige Communion erwiesen; sollst dich ganz und gar aufopsern zu seinem Dienste, und sollst endlich die Gegenwart des Urhebers und Herrn aller Enaden in beinem Herzen wohl dazu benützen, ihn um reichliche Gnaden für dich selbst und sür Audere zu bitten. "Nach der heiligen Communion," sagt die hl. Theresia, "besindet sich Jesus in der Seele wie auf einem Enadenthrone, von dem aus er derselben zuruft: Was willst du, daß ich dir thun soll? Siehe, geliebte Seele, aus keinem anderen Erunde din ich vom Himmel gekonnen, als um dir Enaden zu spenden; bitte mich, um was du willst und um soviel, als du willst: Alles soll dir gegeben werden." Eben darum nennt diese große Tienerin Sottes die Zeit nach der heiligen Communion "eine überaus kostdare Zeit", und beklagt die Blindheit Derzienigen, welche dieselbe so wenig zu benutzen wissen, daß sie vielmehr durch ihr gleichgültiges, frostiges und ungeziemenbes Benehmen gegen ben himmlichen Gaft benjelben veranlaffen, alsbaib aus ihrem herzen fich zurückzuziehen. — Ferne sei von bir, mein Chrift! solche Blindheit; zeige dich stets eifrig in der Danksagung und mache dir die so kostbare Gnabenzeit wohl zu Ruten.

### Erfte Communion-Andacht.

Gebete vor der heiligen Communion.

Rirchliche Untiphon. - D heiliges Gaft= mahl, in welchem Christus empfangen, bas Bedächtniß seines Leidens gefeiert, bas Herz mit Gnabe erfüllt, und uns bas Unterpfand der zu-

Gnabe erfüllt, und uns das Unterptand der zufünftigen Herrlichkeit gegeben wird.
Vorbereitungsgebet. — O gütigster Jesus, in dessen kosstanem Blute meine Seele, wie
ich mit Zuversicht hoffen darf, von ihren Sünden
gereinigt worden, siehe, ich möchte sie nun auch
mit jenen Tugenden schmücken, welche sie zu einer
Dir wohlgefälligen Wohnung machen. Da ich
aber aus mir selber nichts vermag, so bitte ich
Dich demüthig, Du wollest selbst das Feuer der
Andacht in meinem Herzen anzünden und mir
behülflich sein, mich so auf den Genuß Deines heiliasten Leibes parzuhereiten, das ich auf's Inniaste ligsten Leibes vorzubereiten, daß ich auf's Innigste mit Dir vereinigt und der Fülle Deiner Gnaden theilhaftig werden möge.

Du aber, o heiligste und unbeflecte Jungfrau Maria, die Du würdig warest, den Sohn Gottes vom hl. Geiste zu empfangen, unterstütze mich doch, ich bitte Dich, mit Deiner mächtigen

Fürsprache bei Deinem Sohne; mache, daß ich ihn im heiligsten Sacramente mit ähnlicher Neinzheit, Demuth und Liebe, wie Du, in mein Herz aufnehmen und darin bewahren möge. — Auch euch ruse ich um eure Fürbitte an, ihr Engel und Heiligen Gottes insgesammt, besonders aber Dich, mein heiliger Schukengel, und euch, meine besondern Patrone; helset mir doch, meinen und euern Gott im Sacramente mit solcher Andacht zu empfangen, daß ich würdig werden möge, ihn einst mit euch von Angesicht zu Angesicht zu ichauen und zu genießen. Amen.

einst mit euch von Angesicht zu Angesicht zu schauen und zu genießen. Amen. Staube und Anbetung. — Göttlicher Erstöfer! so groß ist die Liebe Leines Herzens zu uns armen Menschen, daß Du noch am Abende vor Deinem Leiden und Sterben ein Sacrament einsehen wolltest, in welchem Du uns nicht nur Deine Gnade, sondern Dich selbst schenkest, um uns mit Dir auf's Innigste zu vereinigen. In diesem wundervollen Sacramente Deiner Liebe verhiralt Du Deine Giottheit und Menschheit unter verbirgst Du Deine Gottheit und Menschheit unter die unscheinbare Gestalt des Brodes, damit wir nicht, von dem Glanz Deiner Majestät erichreckt, von Dir zurückweichen, vielmehr ohne Furcht und Bittern Deinem heiligen Tische nahen, und damit Du Dich uns hingeben könnest als das Brod des Lebens, zur Nahrung unserer Seele, zur Feilung ihrer Gebrechen, zur Stärfung wider alle Ansechtungen, zur Förderung aller Tugenden und zum Unterpfande der ewigen Seligkeit. Mein Augesieht darum nur die Brodsgestalt, und meinem Verstande ist Deine Gegenwart, o Jesu! unter berselben ein undurchdringliches Geheinniß. Aber Deine Allmacht vermag ja wohl mehr zu wirken, als der schwache Verstand Deiner Geschöpfe zu begreisen im Stande ist; und daß sie in diesem Sacramente höchst wunderdar wirket, dafür bürgen ja Deine klaren Worte. Du jagst selber: "dieß ist mein Leib", und "das ist mein Blut". Dieß ist mir genug; denn meine Sinne können mich täuschen, mein Verstand kann sich irren; aber Du, o Jesu! kannst weder irren noch täuschen; Deine Worte sind Worte der ewigen Wahrheit, Deine Worte sind Worte des ewigen Lebens. Darum glaube ich sest und ohne allen Zweisel, daß Du, o mein Jesu! im heiligsten Sacramente wahrzhait gegenwärtig bist mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Menschheit und Gottheit. Von diesem seste, mit Menschheit und Gottheit. Von diesem selven Jude zu besiegeln, ganz durchdrungen und beseelt, vereinige mich mit den heizligen Engeln, die Dich im Sacramente Deiner Liebe stets anbetend umschweben, und bete mit ihnen in tiesster Ehrsucht weren und tieffter Chrfurcht Dich an als meinen herrn und Gott, meinen Erlöser und Seligmacher. Demuth und Reue. — Aber, o mein Gott

und Beiland! wer bin benn ich, daß ich es wagen into delland! wer bin denn ich, dag ich es wagen soll, nich Deinem heiligen Gastmahle zu nähern? Du die unendliche Majestät, die wesentliche Heiligeseit, und ich ein armseliger Erdenwurm, Staub und Asche, ja, was noch viel minder und schlimmer ist, ein Sünder, der schon so oft Deine heisligen Gebote übertreten, Deine Gaben und Inaden mißbraucht hat, um Dich zu beseidigen! Fürwahr, ich hätte alle Ursache, mit Petrus auszurusen: Herr, gehe hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch! — Aber da Du selbst so liebevoll zu Deinem heiligen Gastmahle einladest, da Du denen, welche Deiner Einladung gläubig Folge leisten, so große Gnaden in Aussicht stellst, ja, da Du sonen, welche Deiner Einladung gläubig Folge leisten, so große Gnaden in Aussicht stellst, ja, da Du sogar besiehlst, das Brod des Lebens zu genießen, wenn wir nicht dem ewigen Tode anheimfallen wollen, so komme ich ermuthigt durch Deine Einladung, angezogen von Deiner Verzheißung und gedrängt durch Deinen Befehl, inzdem ich jedoch zuvor meine ganze Armseligkeit und Unwürdigkeit vor Dir bekenne, und nochmals alle meine Untreuen und Sünden bereue und verabscheue, durch welche ich je Dich, meinen gütigsten Gott, den ich jetzt über Alles liebe, erzürnt und beleidiget habe.

Hoffnung. — So komme ich denn zu Dir, o mein Zesu! im Bertrauen auf Deine namenslose Güte und Erbarmung. Du, der Du auch die Armen und Kresthasten zu Deinem himmlischen Gastmahle berusen, ja der Du Dich herabließest, mit den Zöllnern und Sündern zu speisen, Du wirst auch meine arme sündige Seele nicht verschmähen, sondern in Gnaden ausnehmen. Ja, o mein gütigster Erlöser! ich hosse ganz zuversichtslich, Du wirst den Genuß Deines heiligsten Leibes meiner Seele zum Heile gereichen lassen, Du wirst ihr jene Gnaden nicht versagen, welche Du denen verheißen hast, die Dich in diesem heiligen Sacramente würdig und andächtig empsangen, Du wirst durch diese himmlische Speise das Leben der Gnade

in ihr mehren und stärken, ihre bösen Neigungen schwächen, und sie ausrüsten mit neuer Lust und Kraft zum Guten, so daß sie nicht ermatte auf dem Wege der Tugend, nicht sterbe den Tod der Sünde, vielmehr glücklich das Ziel ihrer Vilgerschaft, den Himmel, erreichen möge. Dieß Alles hofse ich mit dem festesten Wertrauen, weil Du ein in seinen Versprechungen unendlich wahrehaftiger und getreuer und überdieß ein unendlich gütiger, freigebiger und barmherziger Gott bist, der seine Freude daran hat, den Menschen Gutes zu thun und die Schäße seiner Gnaden unter sie auszutheisen.

auszutheilen.

auszutheilen.
Liebe. — Und wie? Soll ich Dich, o füßester Jesu! nicht über Alles lieben, Dich, der Du mich zuvor geliebet mit göttlicher Liebe, Dich, der Du aus Liebe zu mir und um meines Heiles willen so Bieles gethan, so Bitteres erduldet, all' Dein kostbares Blut vergossen und Dein Leben am Stamme des heiligen Kreuzes hingegeben haft, und nun auch noch Dich selbst mir hingeben willst zur Nahrung meiner Seele zum ewigen Leben? Ja, ich liebe Dich, meinen Heiland und Erlöser, meinen Herrn und Gott. Ich liebe Dich, mein höchstes Gut, mein letztes Ziel und Ende; ich liebe Dich von aanzem Herzen, aus aanzer Seele, siebe Dich von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allen meinen Kräften; ich liebe Dich um Deiner selbst willen, weil Du bist, ber Du bist, das höchste, vollkommenste, liebenswürdigste Gut. Aus Liebe zu Dir will ich Dir treu und eifrig dienen, alle Deine Gebote halten, besonders auch jenes, durch welches Du mir besiehlst, den Nächsten

zu lieben. Aus Liebe zu Dir will ich alle meine Mitmenschen, auch meine Feinde und Widersacher, lieben, so wie Du es haben willst. Ich verzeihe barum Allen, die mich jemals beleidigt haben, von ganzem Herzen und verbanne aus demselben allen haf und Groll, alle freiwillige Abneigung und

Empfindlichkeit.

Derlangen. — So komme benn, o Geliebeter meiner Seele! komme und bekräftige in mir die Gesinnungen, die Deine Gnade angesacht hat. Komm', o Jesu, mein Herr und Heiland, mein Gott und Alles! benn meine Seele verlangt mit heißer Sehnsucht nach der Vereinigung mit Dir. Du bist ja der himmlische Arzt, der all' ihre Rrankheiten heilen kann. Du bist ja der gute Krankheiten heilen kann. Du bist ja der gute Hirte, der die ermatteten Schässein mitleidig auf seine Schultern nimmt. Du bist ja der beste Freund meiner Seele, ihr Licht und ihr Leben, ihr Trost und ihre Stärke, ihre Liebe und ihre Seligkeit. D so komme und erseuchte sie, erquicke und stärke sie; komm' in mein Herz, o süßester Jesu! und wandle es um, daß es dem Deinigen gleichförmig werde, und entzünde es ganz mit dem Feuer Deiner heiligen Liebe. "Komm', komm' zu mir, ich komm' zu Dir; wir kommen Beide; — von nun an weder Tod noch Sünd' uns von einander icheide!" einander scheide!"

Gehe, wenn der Priester an den Altar geht, oder den Tabernakel öffnet, sogleich an die Communionbank, und lasse nicht den Priester mit dem heiligen Sacramente auf dich warten.

#### Gebete nach der heiligen Communion.

Fange nicht sogleich an, aus dem Buche zu beten, sondern richte den Blick deines Geistes auf den göttelichen Gast in deinem Junern und unterhalte dich mit ihm, indem du ihn im Herzen freudig dewillsommnest, ihn ehrsurchtsvoll andetest, dich vor ihm verdemüthigst, ihm deine Liebe und hingabe betheuerst u. s. w. Bist du mit diesem innerlichen Beten zu Ende, dann erst magst du dich solgender Gebete bedienen.

Demuth und Anbetung. — "Nun habe ich den gefunden, den meine Seele liebt." Nun habe ich Dich, o Jesu! in meinem Herzen, Dich, der Du mein Heisand und Seligmacher, mein Gott und mein Alles dift. D welch' große Gnade, welch' übergroßes Glück ist mir zu Lheil geworden!
D mein Gott! woher kommt mir das, daß

D mein Gott! woher kommt mir das, daß Du Dich würdigest, zu mir zu kommen? Wer bist denn Du, und wer bin ich? Du, der große Gott, der höchste Herr des Himmels und der Erde, und ich ein armseliger Mensch, einer der geringsten Deiner Diener; — Du ein Abgrund der Macht, der Güte, der Heiligkeit, und ich ein Abgrund von Schwachheit und Verkehrtheit, ein Geschöpf, das aus sich selber nichts ist, nichts vermag, nichts hat als eine Menge von Fehlern und Sünden. Und dennoch wolltest Du bei mir einkehren und in meinem Herzen Wohnung nehmen!

— D mein Gott! tief durchdrungen von dem Gesühle meiner völligen Ohnmacht und Armuth und meiner äußersten Unwürdigkeit werse ich mich vor Dir nieder in den Staub, und erhebe und preise staunend Deine unendliche Güte und Varms

herzigkeit. D Jesu, Du Gott meines Herzens, ich bete Dich in tiefster Demuth an; ich umfange Dich mit aller Ehrsurcht und Liebe, deren ich nur fähig bin; ich drücke Dich, den besten Freund meiner Seele, an mein Herz und will Dich darin sesthalten, Dich nimmermehr daraus entlassen.

Danksaung. — D wie groß ist Deine Güte, mein Gott! und wie reich bist Du an Erbarmung für Deine Geschöpfe! Da ich nicht war, hast Du mich durch Deine gestliche Macht erschassen; und da ich durch die Sünde verloren war, hast Du durch Deine heilige Menschwerdung und Deinen Geschorsam bis zum Tod am Kreuze mich wieder erlöst; und weil ich ohne Dich weber dem Leibe noch der Seele nach leben und wirken kann, hast Du vermöge Deiner unermeßlichen Güte, durch Verzleihung unzähliger Gaben, Wohlthaten und Gnaden mich die auf diese Stunde erhalten; und nun gabst Du mir sogar Deinen heiligsten Leib, das ist Dich selbst, in diesem Sacramente hin, um meine Seele zu nähren zum ewigen Leben, um Dich aus Innigste mit mir zu vereinigen, mir Dein göttliches Leben einzupflanzen und mich mit den sostenen, zu bereichern. D gütigster Jesu, welchen Dank bin ich Dir schuldig sür Deine undegreifliche Liebe! So preise denn, meine Seele, den Herrn, und klles, was in mir ist, seine undegreifliche Liebe! So preise denn, meine Seele, den Herrn, und sochpreise, meine Seele, den Herrn, und frohlocke in Gott, Teinem Heilande, der deine Niedrigkeit in Gnaden angesehen und so große Dinge an Dir gethan hat! Doch allzu gering din

ich und allzu schwach, um für eine so große Gnabe würdigen Dank zu sagen. Darum bitte ich euch, ihr lieben Engel und Heiligen Gottes, und ganz besonders auch Dich, o gebenedeite Mutter meines Hern! helset mir, bringet eure von Liebe und Andacht durchglühten Lobpreisungen und Danksagungen auch für mich dem Allerhöchsten dar. Und weil Alles das noch viel zu wenig ist, als Dank für Deine unendliche Liebe, so opfere ich Dir an mein liehster Tessul alle iere unendlich Dir, o mein liebster Jesu! alle jene unendlich werthvollen Danksagungen auf, die Du selbst während Deines Wandels auf Erden für uns Deinem himmlischen Bater bargebracht haft und die Du in jeder heiligen Messe erneuerst.

D daß ich auch etwas hätte, das ich Dir schenken, womit ich Dein göttliches Berg erfreuen und Deine Liebe einigermaßen erwiedern konnte! Doch ja, ich weiß etwas; Du selbst weisest mich darauf hin mit den Worten: "Mein Kind, schenke mir dein Herz!"

Aufopferung. — Wohlan benn, o mein Gott und Heiland! ich schenke Dir mein Herz; es soll sortan nichts Anderes mehr lieben, als Dich allein, nichts Anderes mehr suchen, als Dein Wohlgefallen. Ich widersage darum für immer aller unordentlichen Neigung und Anhänglichkeit an die eitlen Güter, Ehren und Freuden der trügerischen Welt; ich widersage jeglicher Liebe zu den Geschöpfen, die nicht in Dir gegründet, die nicht nach Deinem heiligsten Willen und Wohlgefallen geregelt ist. — Dir, o Jesu! schenke und weihe ich auch meinen Leib sammt allen seinen

Sinnen und Gliebern, und meine Seele sammt allen ihren Kräften und Fähigkeiten. Sie sollen nimmermehr der Sünde dienen; ich will sie sortan nur gebrauchen nach Deinem Willen, zu Deiner Ehre. — Dir, o Jesu! schenke ich meine Gesundheit, mein Leben sammt Allem, was ich din und was ich habe. Zwar ist Alles das schon lange Dein Eigenthum; denn Du hast mir ja Alles gezgeben; Du gibst mir das Alles gewissermaßen jeden Augenblick auf's Neue, indem Du es mir erhältst. Alber indem ich es Dir also schenke und ausopfere, erkläre ich meinen ernstlichen Willen und mein Verlangen, sortan Alles das nur zu Deinem Dienste zu verwenden, und es mit völliger Ergebung anzunehmen, wenn es Dir gesallen sollte, mir diese Deine Gaben ganz oder theilweise zu nehmen, vollskommen zufrieden, wenn Du mir nur Eines gibst, nämlich Deine Gnade und Deine heilige Liebe. Bitte. — Doch, o liebster Jesu! ich weiß gar wohl, daß ich aus mir selbst und ohne ganz bezsonderen Gnadenbeistand nicht vermögend din, diese meine Ausopferung treu zur Aussihrung zu bringen. Aber ich habe ja Dich in meinem Herzen, der Du der Urheber und Spender aller Enaden dist, und Dich an Freigebigkeit nimmerzmehr übertressen lässest. Darum will ich jetzt, nachdem ich mich ganz und gar Dir geschentt, nachdem ich mich ganz und gar Dir geschentt, Sinnen und Gliebern, und meine Seele sammt

nachdem ich mich ganz und gar Dir geschenkt, auch mit kindlicher Offenheit alle Gebrechen und Wunden meiner Seele Dir ausbecken und Dich in aller Demuth, aber auch mit vollstem Vertrauen um veren Heilung und um recht viele und große

Enaden hitten.

Sieh' also an, o gütigster Jesu! alle Anliegen und Nöthen meines Leibes und meiner Seele, und erbarme Dich über mein Elend. Siehe, ich falle noch so leicht und so oft in diesen Fehler und in jene Sünde; o gib mir doch kräftige Gnaden, damit ich mich einmal gänzlich davon losmache. Siehe, von diesen und jenen Versuchungen werde ich so häusig und zuweilen so heftig angesochten und bestürmt; o stärke mich doch, damit ich densselben nicht unterliege. Siehe, von diesem und jenem Kreuze werde ich schon so lange und so schwer bedrücket, o nimm es doch hinweg von mir, oder vermehre wenigstens die Geduld, damit ich dasselbe auf eine Dir wohlgefällige Weise ertrage, und es zu Deiner größeren Ehre und zum Heile meiner Seele gereiche.

Insbesondere aber und am allermeisten bitte

Insbesondere aber und am allermeisten bitte ich Dich, o mein Jesu! mache doch, daß ich mein Herz ganz und gar von der unordentlichen Liebe zu den Dingen dieser Welt losschäle; flöße demsselben eine große Hochschätzung und ein lebhaftes Berlangen nach den ewigen Gütern ein; gib, daß ich fortan nach nichts Anderem trachte, als nach stetem Wachsthume in Deiner heiligen Liebe und in allen christlichen Tugenden, und daß ich in diesem Streben beharre, dis ich endlich zum himmslischen Sion gelange, wo ich Dich, meinen Gott, von Angesicht zu Angesicht schauen und in ewiger Liebe besitzen werde. Amen.
Fürbitte. — Aber auch für meine Mitmensschen bitte ich Dich, o Gott der Liebe und Geschwister, mung! besonders für meine Eltern und Geschwister, Insbesondere aber und am allermeisten bitte

für meine Freunde und Wohlthäter, und für jene, welche sich meinem Gebete besonders empsohlen haben oder für die ich zu beten besonders verspflichtet bin. Segne sie und verleihe ihnen jene Gnaden, deren sie am meisten bedürfen. Segne auch, o Gott! meine Widersacher und Feinde; gib allen Lebenden Berzeihung ihrer Gunden und Deine Gnabe jum Wirken ihres Beiles, und verleihe barmherziglich allen abgeftorbenen Chrift= gläubigen die ewige Ruhe. Endlich empfehle ich gläubigen die ewige Ruhe. Endlich empfehle ich Dir, o gütigster Jesu! die großen Anliegen Deiner heiligen Kirche, und bitte Dich demüthigst, Du wollest sie in den hestigen Stürmen der gegenwärtigen Zeit mit Deinem mächtigen Arme beschirmen und regieren, all' ihre Hirten und bessonders den obersten Hirten berselben erleuchten, trösten und stärken, ihre Feinde demüthigen und alle Verirrten zurücksühren zur Erkenntniß der Wahrheit und auf die Wege des Heiles. D daß doch alle Menschen Dich erkenneten, Dich liebten und Dir dienten! D daß doch Keiner von denen verloren ginge, die Du mit Deinem kostbaren Blute erkauft haft! Amen.

\* Sin Gebet mit vollkommenem Ablaß, jowie eine Aufopserung ber Communion für Berftorbene und für Lebende findest du am Schluß bieses Abschuitts.

Schlufgebet. — Heilige Maria, Du gestenedeite jungfräuliche Mutter meines Herrn und meine liebe Mutter! ich kann meine heutige Unsbacht nicht schließen, ohne vorher noch Dir mein Glück mitzutheilen und Deiner mütterlichen Liebe

und Sorgfalt die Bewahrung besfelben anzuempfehlen. Siehe, meine liebe Mutter! Dein gott= licher Sohn hat sich heute mir geschenket in der heiligen Communion, und ich habe mich ganz und gar ihm geweihet und aufgeopfert. Nur Ein Wunsch, nur Ein Verlangen erfüllt jetzt mein ganzes Herz, nämlich: Jesum treu zu bewahren und durch Nachahmung seiner Tugenden ihm immer wohlgesäliger zu werden. DMaria! so viele und große Gnaben habe ich schon burch Deine Ber-mittelung von Gott erhalten; auf Dich sebe ich nächst Deinem göttlichen Sohne mein ganzes Bertrauen; o so versage mir doch nicht Deine Hülfe zur Erfüllung meines Dir so wohlgefälligen Wun-sches! Nimm mich auf unter Deinen besonderen schutz und Schirm, und höre nicht auf, Deine mächtige Fürsprache für mich einzulegen, auf daß Der, welchen Du uns geboren hast, auch durch Dich in meinem Herzen lebe und herrsche, und ich durch nichts mehr von seiner Liebe geschieden werde. — Jetzt aber bitte Deinen lieben Sohn, daß er mir gnädig verzeihe, was ich etwa aus Un-wissenheit oder menschlicher Schwachheit bei seinem Empfange gesehlt habe, und daß er mich segne an Leib und Seele im Namen des † Vaters und des + Sohnes und des hi + Veites Und bes † Sohnes und bes hl. † Beistes. Umen.

# Zweife Communion-Andacht.

Gebete vor der heiligen Communion.

Vorbereitungsgebet. — Schon wiederum soll mir das hohe Glück zu Theil werden, meinen

Gott und Heiland in der heiligen Communion zu empfangen; schon wieder ist es mir vergönnt, seiner Einladung zu folgen: "Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig seid und beladen, und ich will euch erquicken." Großer Gott! wie wunderbar handelst Du mit uns, wie liebreich und gnädig versährst Du mit Deinen Auserwählten! Du, der Du unendlich herrlich und selig bist, und meiner wahrlich nicht bedarst, Du ladest mich ein zu Deinem himmlischen Gastmahle, Du willst mir das Brod der Engel zu essen, jenes lebendige Brod, das vom Himmel gekommen ist, und das der Welt das Leben gibt! — D freue Dich, meine Seele, und sage Gott Dank für eine so edle Gabe, sür den so ganz besonderen Trost, den er dir im Thale der Zähren zurückgelassen: nimm alle Deine schwachen Kräste zusammen, um dich so gut als möglich zum Empfang dieser edlen Gade vorzubereiten und sür die Aufnahme aller darin enthaltenen Gnaden empfänglich zu machen.

D heilige Jungfrau und Mutter Gottes, Maria! stehe mir doch in dieser sür mein ewiges Heils wichtigen Stunde bei; erlange mir etwas von jener tiesen Ehrsucht und glühenden Liebe und Undacht, womit Du einst dieses heilige Sacrament empfangen hast. Gott und Beiland in der heiligen Communion

ment empfangen haft.

D ihr Engel und Heiligen Gottes, bittet für mich, auf daß doch diese meine heutige Andacht wahrhaft zur Ehre Gottes und zur Förderung meines Heiles gereichen möge. Amen.

Glaube und Anbetung. — D Jesu! groß und wunderbar ist die Offenbarung Deiner

Macht in dem heiligsten Sacramente des Altares. Du verwandelst vermittelst des Priesters, Deines sichtbaren Stellvertreters, das Brod in Deinen heiligsten Leib, vernichtest das Wesen des Brodes und erhältst doch dessen Gestalten und bleibst unter diesen Gestalten mit Deinem ganzen Wesen gegenwärtig, dis sie vergehen. Doch größer und erstaunslicher noch offenbart sich in diesem heiligen Sacramente Deine göttliche Liebe; denn aus reinster Liebe zu uns armen Menschen wirft Du alle diese Wunder Deiner Macht, damit Du Dich einem Jeden ganz hingeben, Dich auf's Innigste mit unserer Seele vereinigen und sie nähren und bewahren könnest zum ewigen Leben. Fürwahr, dieses Wunderwerf Deiner Macht und Liebe übersteigt alle unsere Gedanken, ist durchaus unerreichbar sür unsere menschliche Fassungskraft. Aber wie? soll ich etwa deshalb weniger daran glauben? soll ich deshalb im Glauben wanten und zweiseln? Sind denn nicht alle Werke Gottes wunderdar? Fehlte nicht diesem Sacramente der Stempel der Göttz nicht diesem Sacramente der Stempel der Gött-lichkeit, wenn es von dem erschaffenen Verstande ergründet und durchschaut werden könnte? — Göttlicher Erlöser! wie klar sind doch die Worte, mit denen Du die Einsetzung dieses Geheim-nisses Deiner Liebe verheißen hast! "Das Brod," sagtest Du, "das ich euch geben werde, ist mein Fleisch sür das Leben der Welt." "Mein Fleisch ist wahrhaftig eine Speise, und mein Blut ist wahrhaftig ein Trank." "Wer mich isset, wird um meinetwillen leben." D Jesu! ich glaube Deinen Worten; benn Deine Worte find Worte

ber ewigen Wahrheit. Ich glaube, daß Du in diesem heiligen Sacramente wahrhaft, wirklich und wesentlich zugegen bist; ich glaube es so sest, daß ich, wenn es sein müßte, mit Deiner Gnade bereit wäre, lieber zu sterben, als diesen Glauben zu verläugnen. — Und darum bete ich Dich im heiligsten Sacramente mit tiefster Chrsurcht an als meinen Gott und Herrn, meinen Heiland und Erlöser, vor dem sich beugen müssen alle Kniee derer, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Demu th und Reue. — Darum aber erzareit mich auch ein beiliger Schauer hei dem Sec

Demuth und Reue. — Darum aber ergreift mich auch ein heiliger Schauer bei dem Gebanken, daß ich Dich, den allerheiligsten Gott, empfangen und in meinem Herzen beherbergen soll. Ach, Du weißt ja gar wohl, daß nichts Gutes an mir ift, daß mich einer so hohen Gnade würdig nachte; daß ich ein armer Sünder bin, der Dich schon so oft beleidiget und Deinem göttlichen Herzen Mißfallen bereitet hat. O Herrlich bin nicht würdig, auch nur den Blick zu Dir zu erheben, geschweige denn, Dich in mein Herz zu empfangen. — Allein, o barmherzigster Fesul was kann ich thun sür meine Sünden, als sie in Demuth bekennen und beweinen, und Deine Erbarmung indrünstig aussehen? Siehe denn, ich bereue und verabscheue nochmals von ganzem Herzen alle Fehltritte und Sünden, die ich vom ersten Erwachen meiner Vernunft an die auf diese Stunde begangen habe, und ditte Dich stehentlich, Du wollest mir Alles vollständig verzeihen und mich barmherzig ausnehmen in Deine frühere Freundschaft und Gnade.

Hoffnung. — Im Vertrauen auf Deine unendliche Güte und Barmherzigkeit, o Jesu! will ich denn hintreten zu Dir, als ein Kranker zu seinem Arzte, als ein Dürstender zur Quelle des Lebens, als ein Armer zum König des Himmels, als ein Diener zu seinem Sern, als ein Geschöpf zu seinem Schöpfer, als ein Filger im Jammerthal zu seinem liebevollen Tröster. Große Gnaden hast Du denen verheißen, die Dich andächtig in diesem Sacramente empfangen werden; und Du bist unendlich getreu im Halten alles dessen, was Du versprochen. Die hosse üch enm mit Zuversicht, daß Du diese Verheißungen auch an mir erfüllen werdest. Ja, o gütigster Fesu! Du wirst in dieser heiligen Communion meiner Seele die verlorene Krast und Schönheit wieder erneuern, wirst sie stärken zum siegreichen Kampse wider alle Versuchungen, zur treuen Erfüllung aller Psslichten und zum eifrigen Streben nach christlicher Vollkommenheit, und wirst sie bewahren zum ewigen Leben.

Liebe. — D mein Jesu! was hast Du nicht Alles gethan und gelitten um meines Heiles willen, aus Liebe zu mir! Und was thust Du nicht sort und fort für mich in diesem heiligsten Sacramente! Und ich sollte Dich nicht lieben, ich sollte Dir nicht ankängen von ganzer Seele? Dissestes Herz Nesu, brennend von Liebe zu mir, entssamme mein Herz mit Liebe zu Dir; nimm Alles aus demielben hinweg, was mich abhält von Deiner Liebe, und bewirfe durch Deine Gnade, daß ich außer Dir Nichts liebe, als nur um Deinetwillen.

D mein Gott und Heiland, Du Gut über alle Güter, Du höchstes, vollkommenstes und liebens-würdigstes Gut! ich liebe Dich über Alles, mehr als mich selbst, und will mit Deiner Gnade niemals aufhören, Dich von ganzem Herzen zu lieben. Berlangen. — Und weil mein Herz Dich jeht so sehr liebet, darum verlangt es auch mit

heißer Sehnsucht nach der Bereinigung mit Dir, o liebster Jesu! Wie ein hirsch verlanget nach ber frischen Wafferquelle, fo ichmachtet meine Geele der frischen Wasserquelle, so schmachtet meine Seele nach Dir. Denn wenn ich Dich nicht bei mir habe, bin ich ohne Licht, ohne Trost, ohne Muth und ohne Kraft. Das Leben ohne Dich ist mir wie ein Vorgeschmack ber Hölle, das Leben mit Dir ist ein wahres Paradies. D so komme denn, In bester Freund meiner Seele! komme und verweile nicht länger. Komm', o Jesus! Du mein süßester Trost, meine einzige Liebe, mein Licht und meine Stärke, mein Leben und meine Seligkeit! komme und stärke mein sehnliches Verlangen, erquicke und stärke mich, erfülle mich aans mit Veiner und stärke mich, erfülle mich ganz mit Deiner heiligen Liebe und senke tief in meine Seele ein ben Keim ber seligen Unsterblichkeit. Umen.

den Keim der seligen Unsterblichteit. Amen.
Ach, welche Gnad' steht mir bevor: \* Tich, Jesu! zu genießen! \* D daß ich könnt vor Freud' und Trost \* in Thränen ganz zersließen! \* Wein Gott, mein Jesus will mich selbst \* mit Kleisch und Blut jeht speisen. — \* Ach, welche Liebe soll ich ihm \* für diese Gnad' erweisen? — \* Glaub', Hosspang, Liebe wachet auf, \* mein Herz dich ganz entzünde, \* auf daß in dir dein Herr und Gott \* ein' reine Wohnung sinde.

Mein Glaub', lebendig, stark und fest, \* Dich meinen Gott bekennet; \* die Hoffnung ohne Furcht und Scheu \* Dich meinen Feiland nennet; \* auch meine Liebe voll von Gluth \* der Scraphinen glimmet; \* mein Herz von Trost und Süßigkeit \* in einem Meer jetzt schwimmet. \* Ich bin nicht würdig, das ist wahr, \* Dich, Jesu! zu empfangen: \* boch weil Du selbst so gnädig bist, \* fomm', stille mein Verlangen.

#### Gebet nach der heiligen Communion.

Bift bu mit ber vertraulichen Unterhaltung mit bem göttlichen Gaste in beinem Innern zu Ende, jo fannst bu bich solgender Gebete bedienen:

Temuth und Anbetung. — D Jesu, mein Herr und Heiland! Du weilst jetzt in mir. Du, der große Gott, dessen Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllet, hast Dich herabgesenkt in den Staud meines Nichts, hast gnädig heimgesucht einen Deiner geringsten und unwürdigsten Diener, hast mein armes Herz zum Tabernakel Deiner Glorie gemacht! D wie glücklich bin ich jetzt, da ich Dich, meinen Gott und Heiland, und in Dir Alles dessitz! D süßester Fesu, Du Gott meines Herzzens! ich weise mich im Geiste vor Dir nieder und bete Dich an in tiefster Demuth. Andeten, soben und preisen sollen Dich alle Bölker der Erde und alle seligen Bewohner des Himmels. D daß ich Dich mit jener tiefsten Ehrsucht anbeten, mit jener höchsten Indrunst loben und lieden könnte, mit welcher Dich einst Deine liedste Mutter Maria, so oft sie Dich in der heiligen Com-

munion empfing, in ihrem heiligsten Herzen anzgebetet, gelobt und liebend umfangen hat!

Danksaung. — D gütigster Jesu! welchen Dank bin ich nicht Dir schuldig für Deine unsendliche Liebe? Denn wahrlich! einen größeren Beweis der Liebe konntest Du mir nicht geben, als den, daß Du Dich selbst mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menscheit, mit all Deinen Tugenden, Berdiensten und Gnaden mir hingibst zur Nahrung meiner Seele zum ewigen Leben! Ich danke Dir, Du guter Hirl daß Du mich, Dein armes, im Lande der Berdannung schmachtendes Schässein, mit diesem kostbaren Himmelsbrode, das Leben hat und Leben gibt, erquicken wolltest. D was soll ich Dir verzgelten für eine so große Gnade, sür eine so überzgerbe Liebe? Nichts ist Dir angenehmer, als wenn ich Dir mein Herz ganz und gar schenke und es aus Annigste mit Deinem göttlichen Herzen vereinige. D liebster Jesu! bleibe Du nur mit mir vereinigt, ich will gerne mit Dir vereinigt sein, ich will Dir gänzlich angehören; das ist mein einziges Berlangen, daß mein Herz mit Dir verzeinigt bleibe. einigt bleibe.

Aufopferung. — Gleichwie daher Du, o Jesu! vom ersten Augenblicke Deiner heiligen Menschwerdung an bis zu Deinem Tode am Kreuze Dich selbst ganz und gar, und zwar freis willig, aus reinster Liebe, Deinem himmlischen Bater aufgeopfert hast, um in allen Dingen nur seinen Willen zu erfüllen, nur seine Ehre und unser Heil zu suchen, so opfere auch ich jest freis

willig und aus Liebe zu Dir mich felbst ganz und gar auf zu Deinem Dienste. Dir weihe ich meinen Leib sammt allen seinen Sinnen und Glie-bern und Kräften. Dir weihe ich meine Seele fammt allen ihren Fähigkeiten und Kenntnissen. Dir weihe ich Alles, was ich bin und was ich habe. Alles das soll sortan nur mehr zu Deiner Ehre verwendet werden; es soll nimmermehr der Sünde, nimmermehr der Welt, nimmermehr den verkehrten Neigungen meines Herzens dienen. Dein Wille, o mein Gott und Herr! soll die einzige Richtischur, und Dein Wohlgesallen das stete Ziel all' meiner Gedauken und Wünsche, all' meiner Neben und Haustungen sein. Reben und Sandlungen fein. Den Willen Gottes thun und in ben Willen Gottes mich ergeben, und das in allen Dingen und zu jeder Zeit, und zwar aus Liebe zu Gott — das fei fortan mein Wahl= ipruch, das sei bas höchste Ziel meines täglichen Strebens. O gutigfter Jefu! lag bieje meine Mufopferung Dir wohlgefällig jein, und ftehe mir bei mit Deiner allmächtigen Gnabe, auf bag fie nicht ein bloger frommer Bunich bleibe, jondern auch zur That werben und viele Früchte bes ewigen Lebens zur Reife bringen möge.

Bitte. — Ja, fürwahr, nicht auf mich selbst, sondern einzig auf Dich, o mein Jesu! setze ich meine ganze Hoffnung. Aber welche Gnade sollte ich denn von Dir nicht erlangen können, da ich Dich, den Urheber und Hern aller Gnade, in meinem Herzen habe? Wenn einst das Haus Obededom sammt Allem, was es besaß, reichlich geseanet wurde, weil es die Bundeslade einige

Zeit beherbergt hatte, welchen Segensreichthum darf ich nicht erwarten, der ich Dich, den Herrn der Bundeslade, den allerheiligsten Gesetzgeber selbst in mein Herz aufgenommen? Und wenn von Dir, da Du noch auf Erden wandeltest, eine Kraft ausging, die alle Kranken, wenn sie nur Dein Kleid berührten, sogleich gesund machte, wirst Du nicht auch jett, da ich nicht etwa nur Tein Kleid berührt, sondern Dich selbst als Seelenspeise empfangen habe, folch' göttliche Kraft von Dir ausgehen laffen, burch welche meine Geele von all ihren Krankheiten geheilt und gestärkt wird, um Dir fortan in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu dienen? Darum will ich mit dem vollsten Vertrauen Dir meine Bitten vortragen, und Teine barmherzige Hülfe zur treuen Aussührung meiner Aufopferung mir erflehen.

Die Seele Christi heilige mich! - D heiligfte, mit allen Gnaden und Tugenden reich= lichst gezierte Seele meines göttlichen Erlösers, bie Du um meiner Gunben willen am Delberg betrübt marft bis zum Tod, nun aber mit meiner Seele vereinigt bist, ich bitte Dich, flöße boch meiner Seele einen unauslöschlichen Haß und Abichen gegen jegliche Sünde ein, und eine große Liebe zu allen Tugenden, besonders zu Reinheit und Demuth des Herzens und zu jener Tugend, welche meinem Lieblingssehler entgegengesett ist. Der Leib Christi heile mich! — D heisligfter Leid, gebildet aus Maria, der Jungfrau, am Kreuze geopfert zum Heile der Welt, im

Sacramente mir geschenket zur Nahrung meiner

Seele, o heile meine Seele von ihren Krankheiten und Schwächen; heile meine Augen und Ohren von ihrem verderblichen Vorwitz, und meine Zunge von aller Leichtfertigkeit im Reden; dämpfe das Feuer der Begierlichkeit in meinem Leibe und bewirke, daß ich denfelben, nachdem er durch die Berührung mit den heiligen Gestalten auf's Neue geweiht worden, fortan auch in Ehren halten und Gott in demselben verherrlichen möge.

Das Blut Christi tränke mich. — Du fostdarstes Blut, für mich vergossen am Kreuze die zum letzen Tropsen und mir zum Tranke gereichet im heiligsten Sacrament, Beides aus llebermaß der Liebe zu mir, o mache mich trunken von der heiligen Liebe, daß ich die Welt mit ihren Sitelseiten verachte und einzig für Den lebe, der sür mich am Kreuze gestorben ist.

Das Wasser der Seite Christi wasche mich! — D heiligites Wasser, aus der Seitenswunde meines Herrn gestossen ist.

Das Wasser der Seite Christi wasche mich! — D heiligites Wasser, aus der Seitenswirklich ersolgten Todes, und als Sinnbild der heiligen Laufe, wasche meine Seele rein von allen Makeln, die ihr etwa von ihren begangenen Sünden noch ankleden, und erneuere in ihr die Reinheit und Schönheit, die sie in der heiligen Taufe ersolten

und Schönheit, die sie in der heiligen Taufe erhalten.

Das Leiden Christi stärke mich! — D ja, dieses ebenso heilkräftige als bittere Leiden, durch das die Hölle besiegt, die Welt erlöst, der Himmel uns wiedererworden ward, stärke in mir den Glauben, die Hossinung und die heilige Liebe, es verleihe mir Muth und Krast zum siegreichen

Kampfe wider alle Bersuchungen, und zur stands haften Ueberwindung aller Schwierigkeiten im Dienste meines Gottes, es sei mein Trost und meine Stärke in allen Leiben und mache mich bereit, für Gott jegliches Opfer, felbst bas meines

Lebens freudig ju bringen.

Lebens freudig zu bringen.

D gütigster Jesu, erhöre mich! — Du bist ja nur dazu in mein armes Herz gekonnnen, um es zu heiligen und der Früchte Deiner Erstöfung theilhaftig zu machen; und das, um was ich vertrauensvoll bitte, entspricht ja ganz den Abssichten und Wünschen Deines eigenen Herzens; erhöre mich also um Deines heiligsten Nannens willen! Doch was nühte es mir, alle die Gnaden, um die ich soeden gebeten, von Dir, o gütigster Jesu! erhalten zu haben, wenn ich sie alsbald wieder verlieren würde! Darum wage ich im Nertrauen auf Beine unerschönstliche Müte und Vertrauen auf Deine unerschöpfliche Güte und

Bertrauen auf Deine unerschöpfliche Güte und Barmherzigkeit noch folgende Bitten hinzuzufügen: In Deine Wunden verberge mich! — Uch, Du kennst ja meine große Schwachheit und die vielkachen Heilsgefahren, von denen ich umzgeben sein werde, so lange ich in diesem sterbestichen Leibe auf Erden pilgere. Habe also Erdarmen mit mir, nimm mich auf in Deine heiligen Wunden, laß mich besonders in der Wunde Deisner Seite, bei Deinem heiligsten Herzen eine sichere Zusluchtsstätte und Nettung sinden in allen Weschnen

Befahren.

Bon Dir laß nimmer scheiben mich!
— Erhalte doch, o gütigster Jesu! das Band ber heiligen Liebe, das mich jest mit Dir so

innig vereint. Und sollte es durch meine Schuld wieder gelockert werden, o so halte mich wenigstens durch die heilige Furcht zurück, daß ich nicht etwa durch eine schwere Sünde von Deiner Gnade und

Liebe getrennt werde.

Bor dem bösen Feinde beschirme mich!

— Denn dieser wird auch fortan nicht ablassen, meiner Seele nachzustellen, um sie von Dir loszureißen und in's Berderben zu stürzen. Aber wenn Du, o süßester Jesu! mit mir bist, werden alle Pfeile seiner List und Bosheit mir nicht zu schaden vermögen. Sei also mir ein starter Thurm vor dem Angesicht des Feindes. Ganz besonders aber stehe mir im letzten, Alles entscheidenden Streite mit Deinem mächtigen Schutze bei, auf daß ich meinen Lauf gut vollende und in Deiner Liebe sterben möge. Dann, o liebster Jesus! dann

In meiner Todesstunde rufe mich -

hinweg aus diesem Lande ber Berbannung,

Und heiße zu Dir kommen mich — ja, zu Dir, in's himmlische Baterland, in Dein Reich ber Gloric und Seligkeit,

Daß ich mit Deinen Heiligen Dich, — als den Urheber und Vollender meines Heiles, Lobpreisen möge ewiglich. Amen.

(Ablaß von 7 Jahren, wenn man dieses Gebet [auch ohne die Umschreibung] nach der heiligen Communion verrichtet. Pius IX 9. Januar 1854.)

Fürbitte und Schlufigebet wie in ber ersten Communionandacht.

## Dritte Communion-Andacht.

Gebete vor der heiligen Communion.

Anrufung des hl. Geistes. — Komm', bl. Geist! erfülle die Berzen Deiner Gläubigen, und entzünde in ihnen das Teuer Deiner Liebe.

V. Senbe aus Deinen Beift, und Alles wird neu geschaffen werben.

R. Und Du wirst das Angesicht der Erde er-

neuern.

Lasset uns beten! — Gott, der Du die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des hl. Geistes gelehret hast; gib, daß wir in demzielben Geiste, was recht ist, erkennen, und uns seines Trostes allezeit erfreuen mögen. Durch Ehristun, unsern Herrn. Umen.

Gegrüßet seist Du, Maria, u. f. w.

Erwäge nun folgende vier Fragen und übe Dich dabei in jenen Tugenden, welche das Gerz beim Empfange der heiligen Communion schmücken jollen.

1. Wer ist es, ber in ber heiligen Communion zu bir kommt? — Es ist Jesus, ber als Gott ewig im Himmel thront, und als Gottmensch zur Rechten bes Vaters sitt; — es ist Jesus, ben Maria, die reinste Jungsfrau, vom hl. Geiste empfangen und im Stalle zu Bethlehem geboren, — ben die Hirten in der Krippe angebetet, dem die heiligen drei Könige Geschenke dargebracht haben, u. s. w. Es ist

Jesus, dein Heiland, dein bester Freund, dein Bruder, dein König, dein Gott. — Erwecke also den Glauben, bete ihn an, freue dich, preise

Bruder, bein König, dein Gott. — Erwecke also den Glauben, bete ihn an, freue dich, preise seine Güte.

2. Wer bist du, zu dem er kommt? — Ein armseliger Erdwurm, Staub und Asche, nichts aus dir selbst; ein schwacher und gedrechticher, ja ein sündiger Mensch. — Berdemüthige dich tief vor ihm, bereue noch einmal alle deine Sünden und bitte ihn um Verzeihung.

3. Wie kommt er? — Nicht im Glanze seiner göttlichen Majestät, damit wir nicht vor ihm erschrecken, sondern verdorgen unter der unscheindaren Gestalt des Brodes; und er kommt in dieser Gestalt, weil er nicht bloß im Vorübergehen dei dir einkehren will, wie einst bei Zachäus, oder dei dir speisen will, wie einst bei Maria und Martha, weil er so dei dir sein will, wie er beim letzen Abendmahle dei seinen Jüngern war, d. i. um dich zu speisen, um die Nahrung deiner Seele zum ewigen Leben zu werden. — Wie größ ist seine Liebe und Güte gegen dich! Gehe ihm mit großem Vertrauen entgegen.

4. Wozu kommt er? — Uch, er sucht nichts für sich, er sucht nur dein Heilen Kinder segnete, die man ihm zuführte; — um deine Seele mit dem Brode des Lebens zu nähren, wie er einst die fünftausend Menschen in der Wüsste leiblich nährte; — um deine Seele von ihren Gebrechen und Schwächen zu heilen, wie er einst die Blinden, Lahmen und Taubstummen

heilte; — um dich zu retten aus den Stürmen der Versuchungen, wie er ehedem seine Jünger aus dem Meeressturm gerettet; — um dich zu trösten in den Leiden dieses Lebens, wie er einst nach seiner Auserstehung seine Jünger getröstet; — um dich durch die Vereinigung mit dir zu beglücken, wie er im verklärten Leide erscheinend seine Jünger beglücke; mit Einem Worte: er kommt, um deine Seele zum Hinnmel zu sühren. Freue dich über ein so hohes Glück, erweitere dein Herz zum vollsten Vertrauen; erwecke die Liede zu dem, der mit solcher Güte sich dir hingeben will, — und ein heises Verlangen nach ihm, der all' deine Schwachheiten heilen, all' deine Wünsche befriedigen kann.

Se det des hl. Thomas von Aquin. — Allmächtiger, ewiger Gott! siehe, ich komme zu dem Sacramente Deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Zesu dem Arzte des Lebens, wie ein Unreiner zum Duell der Barmkerigskeit, wie ein Unreiner zum Duell der Barmkerigskeit, wie ein Urmer und Dürstiger zum Herrn des Hinmels und der Erde. Ich bitte Dich also durch den Uedersluß Deiner unendlichen Freigebigkeit, heile gnädigft meine Krankheit, wasche ab meine Unreinigkeit, erleuchte meine Blindheit, bereichere meine Armuth und bekleide meine Nachtheit, damit ich das Brod der Engel, den König der Könige und den Hederstuh, mit solcher Zerknirschung und Andacht, mit so reinem und gläubigem Herziucht und Demuth, mit solcher Zerknirschung und Andacht, mit so reinem und gläubigem Herz

zen, mit solcher Gesinnung und Meinung empfangen möge, wie es dem Heile meiner Seele zuträglich ist. — Verleihe mir, o Herr! daß ich nicht nur äußerlich daß Sacrament des Leibes und Blutes Jesu empfange, sondern auch innerlich der Kraft und Früchte dieses Sacramentes theilhaftig werde. D Gott der Liebe und Milbe, laß mich den Leib Deines eingeborenen Sohnes, den er auß Maria, der Jungfrau, angenommen hat, so genießen, daß ich dadurch seinem geistigen Leibe einverleibt und seinen Gliedern beigezählt zu werden verdiene. — Liebenswürdigster Later! verleihe mir die Gnade, Deinen geliebten Sohn, den ich jest auf dieser Lebensreise unter der Prodsegestalt verhüllt zu empfangen mich bereite, endlich mit enthülltem Angesichte ewig anzuschauen, ihn, der mit Dir und dem hl. Geiste lebt und regieret, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

### Gebete nach der heiligen Communion.

Anbetung. (Das Adoro te vom hl. Thomas von Aquin.)

Ich bet' in Demuth Dich, verborg'ne Gottheit, an, Die Du unter Brodsgestalt zugegen bist. Dir ergibt sich demuthsvoll mein ganzes Herz, Beil die Kraft, um Dich zu sassen, ihm gebricht.

Gesicht, Gefühl, Geschmack, sie täuschen mich bei Dir; Aber durch's Gehör allein man sicher glaubt. Was gesagt hat Gottes Sohn, das glaube ich; Nichts ist wahrer, als dieß Wort der Wahrheit selbst. Dort am Krenz verbargst Du Deine Gottheit nur; hier verbirgst zugleich Du Deine Menschheit auch; Doch ich glaube und befenne beibe laut. Sei auch gnäbig mir, wie einst bem Schächer bort!

Nicht wie Thomas seh' ich Deine Bunden an, Spreche gländig doch zu Dir: Mein Herr und Gott! Mache, daß ich immer mehr Dir glanden mög', Mehr auf Dich vertrauen und Dich lieben auch!

Du Denkmal an ben bitt'ren Tob bes herrn, Du lebend'ges Brob, bas uns bas Leben gibt; Mach', baß meine Seele lebe ganz von Dir, Und baß Du allein stets ihre Bonne sei'st.

D Herr Jesu, wahrer Pelisan der Lieb', Wasche doch mich Sünder rein in Deinem Blut, Dessen schon ein Tropsen gänzlich heilen kann Alle Welt von Sünden jeder Art und Zahl.

Jesu, den ich jett verhüllt nur schauen kann, Mach', ich bitte, was so heiß verlangt mein herz, Daß ich schaue einst enthüllt Dein Angesicht, Schauend selig sei in Deiner Herrlickeit. Amen.

. Danksagung. — Magnifikat S. 382.

Erweckung der vollkommenen Liebe. (Bom hl. Franziskus Aaverius.)

Did, Jesu, Jesu, liebe ich, Richt, weil Du selig machest mich, Auch nicht, weil ben, ber Dich nicht liebt, Der Hölle ewige Pein umgibt. Rein, beschalb, Jesu, lieb' ich Dich, Beil Du am Kreuze starbst für mich. Da littest Du zum Heil für mich Der Rägel Schmerz, ben Lanzenstich, Delfinger, Liebe. Ur. 4. Der Knechte Buth, ber Feinde Spott, Die ditt're Angst, die Todesnoth, Gabst endlich auch Dein Leben hin Für mich, der ich ein Sünder din. Bie fönnt' ich noch gefühllos sein, Dir keine Gegenliebe weih'n? Nein, wäre auch der himmel nicht, Auch keiner Hölle Strafgericht; Wie Du mich liebst, nicht aus Gewinn, Liebt Dich mein Herz; — ach, nimm es hin, Weil Du mein Heiland, Jesus Christ, Wein herr, mein Gott, mein Alles bist.

Aufopferung der Liebe. (Bom hl. Igna= tius von Loyola.)

Ich liebe Dich, mein Gott und Berr! D könnt' ich lieben Dich noch mehr. Sieh', meine Freiheit ichent' ich Dir, Gib Liebesfeffeln mir bafür. Nimm mein Gedächtniß, mach' es rein, Es dent' an Gottes Ehr' allein. Nimm den Verstand, erleuchte ihn, Daß mir nichts Bofes fomm' in Ginn. Rimm meinen Willen, er fei Dein; Lak unfre Bergen Gines fein. Und was ich habe, was ich bin, Ach, herr, nimm es als Opfer bin. Bon Dir kömmt Alles, mir zum Glück: Sieh', dankbar geb' ich Dir's gurud. Mach' Du mit mir, was Dir gefällt, Es sei Dir Alles heimgestellt; Rur Deine Gnad', nur Deine Lieb', Rur die, o Gott! nur die mir gib; Denn diese macht mich reich so fehr. Daß ich nichts And'res mehr begehr'.

Wenn ich nur Dein bin und Du mein, Dann werb' ich ewig glücklich sein. Amen.

Bitte. — Die Seele Christi heilige mich u. s. w. Seite 360 und 361.

Fürbitte, wie in der ersten Communion-Undacht

Seite 350.

Ablange bet und Anfopferung ber heiligen Communion fiche Seite 372 und 373.

Schlußgebet. (Bom hl. Thomas.) Ich sage Dir Dank, o heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott! daß Du mich Sünder, Deinen unwürdigen Knecht, ohne mein Verdienst, sondern aus lauter Güte und Barmherzigkeit mit dem toftbaren Leibe und Blute Deines eingebo= renen Cohnes, unferes Berrn Jefu Chrifti, gu fpei= fen Dich gewürdiget haft. Ich bitte Dich flehentlich, laß diefe heilige Communion mir nicht eine neue Schuld zur Bestrafung, sondern eine heilsame Berechuld zur Bestrasung, sondern eine heitsame Vermittelung zur Vergebung sein. Sie gereiche mir zur Rüstung des Glaubens, zum Schilde des guten Willens, zur Tilgung meiner Fehler, zur Aussrottung meiner bösen Neigungen und Lüste, zur Vermehrung der Liebe und der Geduld, der Desmuth, des Gehorsams und aller Tugenden, zum Schutz und Schirm gegen alle Nachstellungen meiser sichtbaren und unsichtbaren Feinde, zur vollstellungen Arruhierung aller geisten, zum kommenen Beruhigung aller geistigen und fleisch= lichen Leidenschaften, zur treuen Anhänglichkeit an Dich, den Einen und wahren Gott, und zur glück= lichen Erreichung meines letzten Zieles und Endes. Ich bitte Dich auch, bag Du mich Sünder zu jenem unaussprechlichen Gastmable gelangen laffest,

wo Du mit Deinem Sohne und dem hl. Geiste für alle Deine lieben Heiligen bift und ewig bleibst das wahre Licht, die volle Sättigung, die immer-währende Freude, die vollendete Anmuth und volltommene Seligfeit, durch denselben Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

# Gebet mit vollkommenem Ablaß. \*)

(Bor einem Bilte bes Gefreuzigten.)

Siehe, o mein gütigster und sußefter Jesu! vor Deinem Angesichte werfe ich mich auf die Kniee nieder, und bitte und beschwöre Dich mit ber heißesten Inbrunft meiner Seele, burchdringe

\*) Der Ablaft ift Nadlaß ber zeitlichen Sünbenftrafen. Die Zündenftrafen werden aber nur dem nachgelaffen, der die Bergebung der Sündenisch ulb bereits von Gott erlangt bat, sei est burch würdigen Empfang des heiligen Zacraments der Bufe, oder durch Erwedung einer vollkemmenen Reue. — Berden nun alle zeitlichen Sündenfrafen nachzelaffen, je nennt nan dies einen vollkommenen Ablaß; wird aber nur ein Theil berjelben nachgelaffen,

jo nennt man bieg einen unvolltommenen Ablag.

Um einen Ablak zu gewinnen, ift nothwendig 1. Tilgung ber Sindenschult, 2. Berrichtung ber vergeschriebenen Werke, 3. die Meinung, den Ablah durch diese Werke gewinnen zu wellen. Die Kirche verlangt, daß die, welche einen vollekemmenen Ablah gewinnen wollen, nach der Meinung des beiligen Baters etwas beten. Der Papis aber will, daß man bete sin die Priebung der katholischen Kirche, für die Berebreitung des Glaubens, für die Ausrettung der Irreberen und Kirchenspaltungen, und ihr den Frieden und die Fintracht der driftelichen Kripten. Dieser Ferderung genügt mon nach der allgemeinen Weimung daburch, daß man fünf Bater unser und Gegrüßet seift Du, Maria, nach der Meinung des betiligen Baters beiet.

Diejenigen, welche alle acht Tage gu beichten gewohnt fint, kennen nach einer Entideibung ber heiligen Congregation ber Mije vom 9. December 1763 in ber Zwijdengeit auch jene vollekommenen Mbidije, bei welchen sonft bie Beichte vorgeschrieben ift, ohne abermalige Beicht gewinnen; nur muffen fie bei ihrer wöchent-

liden Beidte ibre Meinung barauf richten.

mein Herz mit lebhaften Gefühlen bes Glaubens, ber Hoffnung, ber Liebe, und mit einer wahren Reue über meine Sünden sammt dem unerschütterzlich festen Willen, mich zu bessern; indem ich mit inniger Rührung und tiesem Schmerz meiner Seele Deine heiligen fünf Wunden betrachte, und dabei beherzige, was von Dir, o mein Jesu! der heilige Prophet David geweissagt hat: "Sie haben meine Hände und Küße durchbohrt; sie haben alle meine Gebeine gezählt." Ps. 21.

Alle Gläubigen, die nach reumüthiger Beicht und heiliger Communion dieses Gebet vor einem Crucifirs bilde verrichten und nebenbei für das Wohl der heizligen Kirche beten, ist ein vollfommener Ablaß beswilligt, der auch den armen Seelen fürbittweise zusgewendet werden fann. Pius IX. 11. Juli 1858.

Aufopferung der Communion und des Ablajfes für Berstorbene.

Bater ber Barmherzigkeit und Gott alles Trostes! ich bitte Dich stehentlich, Du wollest Dich boch ber Seele N. erbarmen, die in Teinem Frieden aus diesem Leben geschieden ist und vielzleicht noch in den schmerzlichen Gluthen des Reinigungsortes nach ihrer Ausnahme in die himmlische Glorie seufzet. Ich opsere Dir für alle Strasen, welche sie Deiner strengen Gerechtigkeit noch schuldig ist, die unendlichen Verdienste Deines eingeborenen Sohnes auf, den ich im Sacramente seiner Liebe empfangen habe, sowie auch den Ablaß, den ich heute für sie gewinnen kann. D laß Dich durch dieses Opfer der Liebe

versohnen, erlaffe biefer Seele bie noch übrige Strafe, erlofe fie aus ihren Beinen und nimm fie gnabig auf in bie ewigen Freuden. Umen.

Aufopferung der Communion für Lebende.

Liebevollster Jeju, ber Du uns besohlen hast, einander zu lieben, und diese Liebe als das Kennzeichen Deiner wahren Jünger aufgestellt hast, ich bitte Dich durch die unendliche Liebe, mit welcher Du heute in mein unwürdiges Herz eingekehrt bist, erbarme Dich der Seele A., für die ich jest Deine Gnade anstehe. Wende ihr zu die kostbaren Verz dienste Teines bitteren Leidens und der wunderz baren Herablassung, mit der Du Dich heute mit meiner Seele vereinigen wolltest; vergib ihr huldz reich ihre Vergehungen, rette sie aus allen Gefahren der Sünde und stehe ihr gnädig bei in ihren zeitlichen und geistlichen Nöthen; erleuchte, tröste, leite und beschüße sie, auf daß sie nach den Trübsalen dieses Lebens zu den Freuden des ewigen Lebens gelange. Umen.

## Tedster Abschnitt.

## Nachmittags = Andachten.

## I. Befperandacht an Sonntagen.

Vorbereitungsgebet. — Deffne, o Herr! meinen Mund zum Preise beines heiligen Namens; reinige mein Herz von allen eitlen, verkehrten und frembartigen Gedanken; erleuchte meinen Verstand, entzünde mein Herz, daß ich würdig, mit Aufmerksamkeit und Andacht beten könne und vor dem Angesichte Deiner göttlichen Majestät erhört zu werden verdiene. Durch Christum, unsern Herrn. Amen.

Herr! in Bereinigung mit jener göttlichen Meinung, mit der Du selbst auf Erden Deinem himmlischen Bater das Lob gesprochen, will ich

Dir Dieje meine Undacht aufopfern.

Bater unser u. s. w. Gegrüßet seist Du u. s. w. Mein Gott! hilf mir beten; hilf mir Deinen heiligen Namen loben und preisen! — Ehre sei bem Bater u. s. w.

## 1. Bon Gott, dem Schöpfer.

Preif', meine Seele, den Herrn, \* der Simmel und Erbe erichaffen;

Ihn, der den Menschen erschuf \* nach seinem

höchsteignen Bilde,

Unsterblich, vernünftig und frei, \* um Gott zu erkennen, zu lieben,

Der ihn mit Heiligkeit ziert, \* auf daß er ben Himmel ererbe.

Preif', meine Geele, ben Berrn, \* ben Gott,

beinen Schöpfer und Bater.

Alles, was ist und was lebt, \* für bich hat er Alles erichaffen,

Die Erde zum Wohnplat für dich, \* den Sim=

mel zu deffen Gewölbe,

Das Sonnenlicht, daß es bei Tag, \* den Mond, daß bei Nacht er dir leuchte,

Die Sterne, sie predigen bir \* bie Größe und

Weisheit des Schönfers:

Die Erde mit reichlicher Frucht, \* mit Bäumen und Blumen und Kräutern,

Die Thiere im Feld und im Wald, \* gu beinem

Gebrauche bestimmet,

Die fröhlichen Ganger ber Luft, \* Die ftummen Bewohner des Wassers, Alles verkundet dir laut \* des Mächtigen Weis=

beit und Güte.

Breif', meine Geele, den Berrn, \* ber Alles er= hält und regieret;

Liebe ihn, er ist so gut; \* diene ihm freudig und eifrig.

Ehr' fei bem Bater und Sohn, \* und Chre bem heiligen Geifte,

Wie sie im Anfange war, \* so jest und zu ewi= gen Zeiten.

## 2. Bon Gott, dem Erlöfer.

Den Erlofer will ich preisen, \* Gott, des Baters, em'gen Cohn,

Der um unf'res Seiles willen \* stieg herab vom Himmelsthron.

Er fah alle Abamsfinder \* irren in ber Fin-

sterniß,

Sah uns in der Gunde Banden \* ichmachten hin zum em'gen Tob,

Dhne Hulfe, ohne Rettung, \* wenn Gott felbit

nicht Bülfe bot.

Sieh', ba steigt er voll Erbarmen \* nieber in bas Jammerthal,

Wird als Rindlein uns geboren \* aus der rein=

ften Jungfrau Schooß;

Bugen will er fur uns Menschen, \* tilgen unf're Sunbenschulb,

Zeigen will er uns die Wege, \* die gum himmel

sicher sind,

Gnabe will er uns erwerben, \* führen uns gum ew'gen Biel.

D du Liebe meiner Liebe! \* konnt' ich danken

nach Gebühr!

Seh' als Rind Dich in ber Krippe \* bugend icon für meine Sund',

Ceh' ben Berrn ber Welt gehorchen \* bort im

Haus zu Magareth,

Seh' Dich durch Judäa's Flecken \* wandern, lehren, Gutes thun,

Geh' am Rreng Dich bluten, fterben, \* ach! für

mich, aus Lieb' zu mir!

Und ich sollte Dich nicht lieben, \* freudig manbeln Deinen Beg?

Un Dich glaub' ich, auf Dich hoff' ich, \* Jeju! ewig lieb' ich Dich.

Ehr' dem Bater, Ehr' dem Sohne, \* Ehre auch dem heil'gen Geift,

Wie's im Unfang ist gewesen, \* so jest und in

Emigkeit.

## 3. Bon Gott, dem Seiligmacher.

Dich preise ich freudig, o heiliger Geift! \* Du Liebe des Vaters und Sohnes! Du göttlicher Geift, Du dritte Person, \* Du Heiligmacher der Seelen!

Du Trofter, der, wie es der Heiland verhieß, \* uns bleibt bis an's Ende ber Zeiten!

Du famit auf die Junger im Saale herab, \*

und machtest fie voll Deiner Gaben;

Du wirkst in der Kirche noch allezeit fort, \* und leitest fie durch ihre Birten;

Du führest auch in alle Wahrheit fie ein, \* er=

hältst sie in Ginheit des Glaubens;

Du zierst fie mit Kindern ber Beiligkeit noch, und schmückst sie mit Wundern der Liebe.

Wer soll Dich nicht preisen, o heiliger Geist! \*
wer soll nicht Dir banken, Dich lieben?
Du hast in der Taufe geheiliget mich, \* geboren
zum ewigen Leben;

Du hast in der Firmung mit Kraft mich ge= falbt, \* zu streiten die Rampfe bes Beiles;

Du führst zur Erkenntnig ber Wahrheit mich hin, \* bewegst mich zur Buge, zur Tugend; Du troftest in Trübsal mit himmlischem Troft, \*

entzündest im Bergen die Liebe;

Mein Licht und mein Troft, meine Stärke bift Du, \* o mache mich heilig und felig.

Die Ehre sei stets dem dreieinigen Gott, \* dem Bater, dem Sohn und dem Geiste: Ihn lobe und preis' ich, ihn bete ich an, \* will

ewig ihn lieben und loben.

## 4. Bon Gott, dem Richter.

Bedenk' es mohl, bu, meine Seele, \* die Welt vergeht mit ihrer Lust:

Das Ende naht; eh' du es meinest, \* ruft dich

der Tod vor das Gericht:

Und Jesus, jest noch dein Erlöser, \* wird bald bein em'ger Richter fein;

Denn ihm ift alle Macht gegeben, \* ber himmel

und die Erd' ift fein;

Bergelten wird er nach den Werken, \* die Jeder in ber Zeit gethan.

Erscheinen muffen die Gerechten, \* die Gunder

zitternd steh'n vor ihm.

Betrogen kann er nimmer werden, \* vor ihm ift Mues offenbar:

Er fieht in's Berg, fieht die Gedanken, \* bie

Absicht selbst, ob aut sie war.

Nicht blendet ihn der Glanz des Goldes, \* nicht Größe, Macht auf diefer Welt!

Er siehet nicht auf die Bersonen, \* ob Fürst, ob

Bettler, reich und arm; Nur Eines ist, worauf er siehet, \* und was da gilt in Emigfeit:

Db du im Glauben, in der Liebe, \* in Reusch=

heit, Treu' und Redlichkeit

Bewandelt bift in Diesem Leben, \* ob du genbt Barmherzigkeit,

Db du ihm allzeit treu gedienet, \* und ob der Sünder Bufe that.

D weh' dem Gunber ohne Buge, \* er wird ben

Born des Richters feh'n:

Er wird das Urtheil Gottes hören: \* "Hinmeg von mir, in Emigkeit!"

Doch Beil der Unschuld und bem Buger, \* ihm

wird der Richter anädig fein,

Wird ihn zur ew'gen Glorie führen, \* und fronen die Beharrlichkeit. Ehr' fei bem Bater und bem Sohne, \* auch Chre

sei dem beil'gen Beift,

Wie's icon im Unfang ift gewesen, \* so jest und alle Ewigkeit.

## 5. Vom Simmel.

Schwing', meine Seel', bich hinauf \* gur Wohnung der fel'gen Gerechten;

Sieh' bort den herrlichen Lohn \* für furze Rämpfe

und Leiden!

Gott hat geschmücket so ichon \* die Erbe, die Wohnung der Günder;

Was wird ber Himmel erft fein, \* gebaut feinen

Freunden zur Heimath!

Cieh' bort Die Beil'gen vereint \* in Liebe mit Jesus, Maria,

Wie sie frohlocken in Gott, \* ihn schauend und

liebend genießen;

Nichts ift zu finden von Leib, \* und nichts von Berfuchung und Gunbe,

Ewige Wonne burchstromt \* die feligen Simmels= bewohner.

Freue bich mit, meine Geel', \* bie Glüdlichen find beine Bruber;

Freue dich, denn diefer Lohn \* ift dir auch ver=

heißen, bereitet;

Sieh', wie sie minken bir zu, \* zu mandeln nur treu ihre Wege;

Bu fampfen die Rampfe des herrn, \* gu leiden

für Gott mit Ergebung.

Sieh', wie sie flehen für dich \* zu Gott um die Gnabe bes Sieges!

D, meine Seele, bedent', \* für furze, vergängliche

Leiden

Ewige Krone und Freud' \* und unaussprechliche Wonnen!

D biene bem Berrn, ber jo reich \* bie Dienste ber Seinen belohnet;

Simmelwärts richte ben Blid, \* wenn Leiden der

Erde bich brücken;

Balb wirst bu hören bas Wort: \* "Geh' ein in bie Freude bes Berrn!"

Chr' fei bem Bater und Gohn', \* und Ghre bem

beiligen Beifte.

Wie es im Anfange mar, \* fo jetzt und in ewigen Zeiten.

## Denkipruch.

"Du sollst ben Herrn, beinen Gott, lieben aus beinem ganzen Berzen, und aus beiner ganzen Seele, und aus beinen ganzen Gemüthe. Dieß ist bas größte und erste Gebot. Das andere aber ist biesem gleich: Du sollst beinen Nächsten lieben, wie bich jelbst." Matth. 22, 37—39.

## Hymnus.

Gott Bater! sei gepriesen — auf beinem höchsten Thron, — und Ehre werd' erwiesen — Dir, eingebor'ner Sohn; — auch sei von uns geehret, — Du Geist der Heiligkeit, — der alle Wahr=

heit lehret, - und uns mit Troft erfreut!

Bereine Deine Kinder — in Glaubenseinigsteit; — bekehr' zu Dir die Sünder — zur Freud' der Christenheit. — Gib, daß wir einst dort oben — Dich, den das Weltall preist, — mit Engeln ewig loben, — o Vater, Sohn und Geist!

## Magnifikat.

(Preise Gottes Allmacht und Güte mit Maria, ber Mutter bes herrn.)

Sochpreiset meine Ceele den Herrn, \* und mein Geift frohlocket in Gott, meinem Heilande;

Denn er hat herabgesehen auf die Niedrigkeit seiner Magd; \* siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter;

Denn Großes hat an mir gethan, ber ba mächtig

ift, \* und beffen Rame heilig ift.

Er ist barmherzig von Geschlecht zu Geschlecht \* benen, Die ihn fürchten.

Er übet Macht mit seinem Arme, \* zerstreuet, die da hosfärtig find in ihres Herzens Sinne.

Die Gewaltigen stürzt er vom Throne, \* und er=

höhet die Niedrigen.

Die Hungrigen erfüllt er mit Gütern, \* bie Reichen läßt er leer ausgeben.

Er nimmt fich Jiraels an, feines Anechtes, \* ein:

gedenk seiner Barmherzigkeit; Wie er zu unsern Bätern gesprochen hat, \* zu Ubraham und seinen Nachkommen ewiglich.

Ehre fei bem Bater u. f. m.

## Laifet uns beten.

Allmächtiger, emiger Gott! Du befiehlst uns, Dich aus gangem Bergen, aus ganger Geele und aus allen Kräften, - unseren Nachsten aber wie uns felbst zu lieben; entzunde alfo, o Gott! in uns das Feuer Deiner göttlichen Liebe, auf daß wir dieses Gebot auf Erben getreulich erfüllen, und dann nach diesem Leben die ewige Seligkeit erlangen mögen. Durch Jesum Christum, unsern herrn. Umen.

Bete hier ein Bater unfer und Gegrußet feift Du, Maria, für bie armen Seelen im Regfeuer, und empfiehl bich ber Rurbitte und bem Schute Mariens mit folgendem Gebet:

Bu Maria. - Beiligste Jungfrau! voll bes Berlangens, Dich zu ehren und mich Deinem Schute zu empfehlen, grufe ich Dich heute mit Schutse zu einfleizien, gruße ich Lich heite inti bem Gruße des Erzengels Gabriel und ruse: "Gegrüßet seist Du, Maria," Du, meine Königin, meine liebe Frau und Gebieterin, Du leuchtender Stern des Meeres! Ich freue nich von ganzem Herzen, daß Du bist "voll der Gnade". Ich munsche Dir Glück, daß Gott schon im ersten Augenblick Deiner Empiängniß Dir eine folche Gnabenfülle verliehen, und fie im Laufe Deines heiligen Lebens noch jo vermehrt hat, daß Du an Heiligkeit alle Engel und Heiligen weit übertriffst, daß Du der heiligke Schats aller Heiligkeit geworden bist. "Der Herr ist mit Dir!" Ja, er ist mit Dir, wie er mit keinem andern Geschöpfe ist; der Vater liebt Dich als seine erstgeborene Tochter, der Sohn als seine würdigste Mutter, der heilige Geist als seine auserwählte Braut. "Du bist gebenedeit unter den Weibern!" Du allein aus allen Töchtern Eva's bist von Gott würdig besunden worden, Mutter Dessenigen zu werden, der den Fluch wieder wegnehmen und den Segen der Welt wiederschenken sollte, den Segen, der durch die Sünde Eva's versoren gegangen, den Fluch, der durch sie über all' ihre Nachkommen dem Fleische nach gekommen war. "Und gebene deit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus!" Ja, weil Jesus, unser einziger Heiland und Erlöser, die Frucht Deines Leibes ist, darum preisen Dich selig alle Geschlechter; darum ist Dein Name, o Maria! mit dem Namen Zesus zu den, zugleich eine Andetung und Berherrlichung Deines göttlichen Sohnes ist, ja, daß man Zesum, Deinen göttlichen Sohnes ist, ja, daß man Zesum, Deinen göttlichen Sohn, nicht recht anbeten und lieben kann, wenn man Dich, seine liebste Wutter, nicht verehrt und liebt. nicht verehrt und liebt.

Und gleichwie ich Dich, o allerseligste Jungsfrau! mit dem Erzengel begrüße und mit der hl. Elisabeth selig preise, so rufe ich Dich auch mit der ganzen katholischen Kirche vertrauensvoll

an: "Heilige Maria, Mutter Gottes!" Mutter des Erlösers, bitte für die Erlösten! "bitte für uns arme Sünder!" D du Zu-flucht der Sünder, Du Mutter der Barmherzig-teit, bitte für uns! D Mutter, bitte für Deine Kinder, für die Kinder Deiner Schmerzen, die Dein göttlicher Sohn selbst Dir vom Kreuze Dein göttlicher Sohn selbst Dir vom Kreuze herab anempsohlen; erlange ihnen die Inade einer wahren Buße, die Gabe der heiligen Liebe und der Beharrlichteit im Guten. "Jeht," o Mutter! da wir Deiner mütterlichen Hülfe so sehr bedürftig sind, erlange uns die Gnade, daß wir Jesum nach Deinem Beispiele lieben; jetzt drücke das Bild Deines göttlichen Sohnes, seinem innigsten Wunsche gemäß, tief in unsere Ferzen ein, auf daß wir in Gesinnung und Wandel ihm ähnlich werden mögen. Ja, bitte für uns arme Sünder jetzt "und in der Stunde unseres Todes", in jenem entscheidenden Augenblicke, von welchem unsere ganze Ewigseit abhänat. Uch von welchem unsere ganze Ewigkeit abhängt. Ach, wären wir in dieser Stunde verlassen, dann wären wir ewig, ewig verlaffen; bann konntest Du uns nicht mehr Mutter fein. Aber, o gutigfte und liebevollste Mutter! Du hast noch Reinen verlassen, der sich flehend zu Dir gewendet; so werde auch ich wohl nicht der Erste sein! D siehe nicht auf meine Eünden; siehe auf meine Reue! Ersbarne Dich, ach, erbarme Dich, auf daß doch da, wo die Mutter ist, auch daß Kind sein möge, nämlich im Himmel, ewig bei umserem liebsten Gotte, bem Bater, bem Sohne und bem hl. Beifte. Mmen.

## II. Sobpreisung des allerheitigsten Sacramentes.

(Un ben Weften bes Berrn.)

Göttlicher Heiland, ber Du hier im Sacramente Deiner Liebe zugegen bist! mit lebhaftem Glauben und tiesster Ehrsurcht salle ich vor Dir nieder und bete Dich an als meinen Herrn und Gott. Mit innigstem Danke gedenke ich alles dessensen willen gethan, insbesondere auch in dem Geheimnisse, das heute der Gegenstand unserer Festseier ist. Mein Herz strömt über von Freschuebe beim Anblick ter sacramentalischen Geftalten, unter benen Du Dich heute Deinem Bolke barstellst, um bessen hul-bigungen, bessen Anbetung, Lobpreisung, Danksigung und Bitten entgegenzunehmen, und ihm Deinen göttlichen Segen zu ertheilen. Auch ich möchte Dir meinen Dank und meine Liebe bezeugen, möchte Dich so in Deinem heiligsten Sacramente loben und preisen, daß Du daran Wohlzgefallen haben könnest. Da ich aber so schwach, so armselig, ja ein Sünder bin, siehe, so habe ich mir vorgenommen, alle Geschöpfe, besonders jene welche Dir am meisten wohlgefällig sind, einzuladen, daß sie mit mir und für mich Dich loben was meisen und durch ihre alliberde Undertet und preisen, und durch ihre glühende Andacht und Liebe das ersetzen, was mir abgeht. Vor allen Andern wende ich mich an Deine

Vor allen Unbern wende ich mich an Deine gebenedeite, jungfräuliche Mutter. — D Maria! Du bist ja meine Mutter; welches Kind fühlt sich nicht geborgen und glücklich, wenn es seine Mutter

bei sich weiß! — Du bist auch die Mutter Jesu: Du liebst ihn mehr als alle Menschen und alle Engel; Du bift bie auserwählte Braut bes hei= ligen Beiftes, beren Liebe burch feine Gunbe unterbrochen wurde; Du bift die unbeflecte, die gnaden-volle Jungfrau, deren liebeglühende Geele in volle Jungfrau, deren liebeglühende Seele in Gott, ihrem Heilande, frohlockte Du wirst ja von allen Geschlechtern selig gepriesen, weil große Dinge an Dir gethan hat, der da mächtig und dessen Name heilig ist. Viel wohlgefälliger, als das Oreinsalheilig aus dem Munde der Engel, ist Dein Lobgesang, Deine Anderung vor Gott!

— Darum, o meine liebste Mutter Maria! laß mich mit Dir dem Herrn lobsingen; mit Dir will ich anbeten Deinen geliebten Sohn, den Du vom ich anbeten Deinen geliebten Sohn, ben Du vom heiligen Geiste empfangen und als Jungfrau geboren hast, ben Du auf Deinen mütterlichen Armen getragen und an Dein jungfräuliches Herz gebrückt, ben Du ernährt und aufgezogen, beisen Worte Du in Deinem Herzen bewahrt, bessen Lehren Du befolgt, bessen Wunder Du gesehen hast. Dieser Dein göttlicher Sohn, ber immer der Gegenstand Deiner Liebe und Anbetung war, wie schon in der Krippe, so auch am Kreuze, siehe, er ist hier im heiligsten Sacramente. Die komm' mit mir, Deinem Kinde, und hilf mir ihn in Deinem Geiste und in Vereinigung mit Dir anheten und lieben Dir anbeten und lieben.

D Jesu! in Vereinigung mit Deiner jungsfräulichen Mutter, mit ihren Gesinnungen, mit ihrer Liebe, verlange ich Dir zu hulbigen und Dich anzubeten, mit ihr vereint ruse ich aus

ganzer Seele: Hochgelobt und gebenebeit sei das allerheiligste Sacrament des Altars!

Deiliger Joseph, Nährvater Jesu Christi, Gemahl seiner jungfräulichen Mutter! Nach Maria hast gewiß Du Jesum, den menschgewordenen Sohn Gottes, am meisten und eifrigsten geliebt. Dir hat ihn der ewige Bater anvertraut; Dir war Jesus selbst unterthan, und Du ernährtest Den, der die ganze Welt ernähret, Du beherbergtest Den, der die Hinmel gedauet.

Und o, mit welcher Demuth, Ehrsurcht und Liebe dientest Du ihm! Schon vor der Krippe machtest Du Deine erste Andetung, schon da schlossest Du ihn, glücklicher als der fromme Simeon, in Deine Arme. Gerührter als die Weisen aus dem Morgenlande, ja, ich möchte fast sagen, seuriger selbst als die Engel des Himmels, gabst Du dem großen Gotte im kleinen Kinde den liebenden Baterskuß; Du liedkosetest ihn, nanntest ihn Deinen Gotte im kleinen Kinde den liebenden Vaterkuß; Du liebkosetest ihn, nanntest ihn Deinen Gott, Deinen Sohn, und er nannte Dich Vater, und segnete Dich über alle Heiligen, und überhäuste Dich mit Gnaden, und stand mit Maria Dir in Deinem Tode bei, und schickte Teine Seele zu den Seelen der Gerechten in der Vorhölle, um ihnen die Freudenbotschaft von dem bereits gekommenen Erlöser zu bringen, und belohnt Dich im Himmel, wie ein solcher Sohn einen solchen Vater nur belohnen kann und will.

D Jesu! in Vereinigung mit dem hl. Joseph komme ich jest, um Dir zu huldigen und Dich anzubeten. Dieser Dein gesiebter Nährvater verssagt mir meine Vitte nicht; er vereinigt sich mit

mir und opfert für mich seine Verdienste, seine Liebe, seine Anbetung, seine Ergebung und Gebuld, und ich eigne sie mir an und opfere sie Dir, und ruse mit den Gesinnungen und in Vereinigung mit dem hl. Joseph liebend aus: Hochzeldet seides allerheiligste Sacrament des Altars! Dihr heiligen Engel! Gott lieben ist ja ener Ziel, euer Geschäft, euer Verlangen. Ihr wisset wohl, es ist auch das meine, und soll es immer sein. Aber gebt mir eure Liebesssammen, eure Indrunst gedet mir! — Ihr seurigen Sevaphim, entzündet mit eurem Feuer mein Herz, und erhaltet dieses Feuer stets in demselben. — Ihr weisen Cherubim, erleuchtet meinen Versstand, daß ich meinen Gott erkenne und dieser Erkenntniß gemäß liebe. — Ihr hellglänzenden stand, daß ich meinen Gott erkenne und dieser Erkenntniß gemäß liebe. — Ihr hellglänzenden Thronen, bereitet auch mein Herz zu einem würdigen Thron für Gottes Sohn, meinen Herrn und Heiland. — Erhabene Herrschaften, besherrschet alle meine Neigungen, daß ich nicht als beren Stlave vor meinem Gott erscheine. — Heilige Kräfte, ertheilet mir Kraft zu heiligen Tugendübungen, daß ich den alten Menschen außziehe. — Ihr übergroßen Mächte, helset mir die Sünden mächtig besiegen, daß ich meinem Fesus nicht mißfalle. — Himmlische Fürstenzthümer, regieret mich so. daß ich als ein gestellt wir der gestellt gest thümer, regieret mich so, daß ich als ein gettreuer Unterthan meinem Heilande diene. — Ihr glorreichen Erzengel, leget mir die durch ench verkündigten Geheimnisse an's Herz und erzeiget mir eure sorgfältige Liebe. — Ihr heiligen En gel, reinste Geister, erwecket meinen Geist und rettet

mich vor den listigen Anschlägen des bösen Geistes und seines Anhanges, verleihet mir englischen Sinn. — Besonders Du, o großer Ueberwinder Lucifers, heiliger Erzengel Michael, und Du, o himmlischer Gesandte nach Nazareth, heiliger Erzengel Gabriel, — und Du, treuer Wegweiser und Begleiter des Todias, hl. Naphael, — und ihr heiligen Engel, die ihr hier gegenwärtig seid, vorzüglich Du, mein heiliger Schutzengel, o kommt und helset mir. Was ihr im Himmel thut, das, bitte ich, thut auch mit mir hier in diesem Gotteshause! Helset mir meinen und euren Gott lieben, loben, preisen und ansbeten!

D Jefu! im Geiste ber Engel bete ich Dich an, mit ihren Liebesflammen liebe ich Dich, mit ihren Jubelchören rufe ich: Hochgelobt und gebenebeit sei das allerheiligste Sacrament des Altars!

D mein Fesu! Du Sohn des lebendigen Gottes, ewiges Wort, durch das Alles ist gemacht worden, Retter und Heiland der ganzen Welt! hier, wo ich Dich unter der Gestalt des Brodes vor mir sehe, hier erweitert sich mein Herz, hier frohlockt meine Seele. In Dir sinde ich ja Alles, was ich für mein Heil nur wünschen und begehren kann: einen göttlichen Lehrmeister, einen allmäcktigen Mittler, einen unendlich liebevollen Erlöser, den besten und treuesten Freund. D Jesu! ich sage Dir Dank sür Alles, was Du zu meinem Heile gethan hast und noch sort und sort thust. Ich bitte Dich um Verzeihung wegen meiner Sünzben und vielsachen Untreuen in Deinem Dienste.

Ich will Dich lieben aus ganzem Herzen und Dir fortan treu dienen alle Tage meines Lebens. D daß doch alle Menschen Dich erkennen, Dich über Alles lieben, Dir treu und eifrig dienen möchten! D daß doch alle Geschöpfe im himmel und auf Erben sich mit mir vereinigten in bem Rufe: Hochgelobt und gebenedeit fei das aller= heiligste Sacrament bes Altars von nun an bis in Ewiakeit. Amen.

> Litanei vom füßen Ramen Jefn. (300 Tage Mblag. Pius IX. 22. Maguft 1862.)

Berr, erbarme Dich unfer! Christe, erbarme Dich unser! Berr, erbarme Dich unfer! Jesu, höre uns!

Jeju, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel, — erbarme Dich unser!

Gott Cohn, Erlofer der Welt, \*)

Gott heiliger Beift,

Beilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott, Jesu, Du Sohn des lebendigen Gottes,

Jeju, Du Abglang des Baters,

Jesu, Du Ausfluß des ewigen Lichtes,

Jesu, Du Rönig ber Berrlichkeit,

Jesu, Du Sohn ber Jungfrau Maria,

Lieblicher Jejus,

Wunderbarer Jejus,

Jefu, Du starfer Gott, Jefu, Bater ber Emigfeit,

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer!

Mächtigster Jesus, \*) Geduldigster Jesus, Gehorsamster Jesus,

Jesu, sanftmuthig und bemuthig von Bergen,

Jeju, Freund der Reuschheit,

Jesu, unser Freund.

Jeju, Gott des Friedens, Jesu, Urheber des Lebens,

Jefu, Mufter der Tugenben,

Jeju, Eiferer für das Heil der Seelen, Jeju, unser Gott, Jeju, unsere Zuflucht, Jeju, Vater der Armen, Jeju, Schatz der Gläubigen,

Jesu, guter Birt,

Jesu, mahres Licht,

Jeju, ewige Weisheit,

Jefu, unbegrenzte Liebe, Jesu, unser Weg und Leben,

Jeju, Freude der Engel,

Jesu, König ber Propheten,

Jesu, Meister ber Batriarchen, Jefu, Lehrer ber Evangelisten,

Jeju, Stärke ber Marthrer, Jeju, Licht ber Bekenner, Jeju, Reinigkeit ber Jungfrauen,

Jeju, Krone aller Beiligen,

Sei uns gnädig, - verschone uns, o Jefu! Sei uns gnädig, - erhore uns, o Jefu!

Von allem Uebel, — erlose uns, o Jesu!

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer!

Von aller Günde, \*) Bon Deinem Borne,

Bon den Nachstellungen des Teufels,

Bom Beifte ber Unlauterfeit.

Bom ewigen Tode,

Bon Bernachlässigung Deiner Ginsprechungen, Durch das Geheimniß Deiner heiligen Menich=

werdung,

Durch Deine Geburt, Durch Deine Rindheit,

Durch Dein gang göttliches Leben,

Durch Deine Mühen.

Durch Deine Lobesangst und Dein Leiben, Durch Dein Kreuz und Deine Verlassenheit, Durch Deine Tobesschwäche,

Durch Deinen Tob und Dein Begräbniß,

Durch Deine Auferstehung, Durch Deine himmelfahrt,

Durch Deine Freuden. Durch Deine Berrlichkeit,

D Du Lamm Gottes, bas Du hinwegnimmft bie Sünden der Welt, - verschone uns, o Beju!

D Du Lamm Gottes 2c. — erhöre uns, o Zeju! D Du Lamm Gottes 2c. — erbarme Dich unjer,

o Refu!

Jefu, hore uns! - Jefu, erhore uns!

Gebet. - Berr Jeju Chrifte, ber Du gejagt haft: Bittet, und ihr werdet empfangen; juchet, und ihr werdet finden; flopfet an, und es wird

<sup>\*)</sup> Erloje uns, o Beju!

euch aufgethan werben; verleihe uns, wir bitten Dich, auf unser Flehen die Anmuthung Deiner göttlichen Liebe, um Dich von ganzem Herzen, mit Wort und That zu lieben, und nimmer in Deinem Lobe zu ermüben.

Laß uns, o herr, Deinen heiligen Namen allezeit ebenso fürchten, als lieben, da Du ja niemals benen Deine Leitung entziehest, welche Du in ber Festigkeit Deiner Liebe erziehest. Der Du

lebest und regierest in Ewigfeit. Amen.

V. Der Name des Herrn sei gebenedeit

R. Bon nun an bis in Emigkeit! V. Herr, erhore unfer Gebet,

R. Und lag unfer Diufen zu Dir tommen!

Gebet. D Gott, der Du den glorwürdigften Namen unseres Herrn Jesu Christi, Deines eingebornen Sohnes, Deinen Gläubigen ganz süß und lieblich, den bösen Geistern aber furchtbar und schrecklich gemacht hast; verleihe gnädig, daß Alle, welche diesen Namen Jesus andächtig auf Erden verehren, die Süßigkeit heiliger Tröstung in diesem Leben verkosten, und im zukünstigen die Freude himmlischen Jubels und unendlicher Seligfeit im Himmel erlangen, durch denselben Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn, der mit Dir lebet und regieret in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

#### R. Amen.

"D fugefter Jefu! fei mir nicht Richter, fonbern Erlöfer!"

### Salve Regina.

Gegrüßet seist Du, Königin, Mutter ber Barmherzigkeit; unser Leben, unsere Süßigkeit, unsere Hoffnung sei gegrüßet! Zu Dir schreien wir verbannte Kinder Eva's; zu Dir seufzen wir Trauernde und Weinende in diesem Thal der Jähren. Wohlan also, unsere Fürsprecherin, wende jene Deine barmherzigen Augen zu uns und zeige uns nach diesem Elende Jesum, die gebenedeite Frucht Deines Leibes. D milde, o gütige, o süße Jungfrau Maria! Amen.

### III. Andacht an den Jeften der Mutter Goffes.

1. Zum Eingang. — Ich bet' Dich an versborg'ner Gott, — auf bem Altar zugegen! — Mein Herr und Gott! ich bitte Dich, — erstheil' mir Deinen Segen. — Ich glaube Dir, o wahrer Gott! — ich hoff', was Du versprochen; ach, hatt' ich nie, getreuer Gott! - Die Treue Dir gebrochen!

Dir gebrochen!

Ich liebe Dich, o höchstes Gut! — Wer gibt mir tausend Herzen, — daß mehr ich könnte lieben Dich? — Wer gibt mir Reu' und Schmerzen, — daß mehr ich noch beweinen könnt' — die Sünd'! Ach, Herr, verzeihe! — Ich bitte Dich, in Zukunst mir — Dein' starke Gnad' verleihe.

Ich will mit Dir vereinigt sein, — nach Deiznem Willen leben; — Dir sei mein ganzes Herz geweiht, — ach, könnt' ich mehr Dir geben! — D liebste Mutter, sei gegrüßt! — Helft mir, o

Gottes Freunde! — Getreuer Engel, schütze mich

- heut wider alle Feinde!

- D göttlich's Herz, in Deine Wund' ich mich getrost versenke. Euch, liebste Seelen in der Bein, all' mein Verdienst ich schenke. Den Sündern Gnad', den Kranken Trost, Krast benen, welche streiten; Glück, Segen wünsch' ich Jedermann, der Kirche gute Zeiten. —
- 2. Bater nufer. (Umidreibung besfelben fiche Seite 99.)
  - 3. Ave Maria. (Umichreibung besfelben.)

"Gegrüßet seist Du, Maria!" — Gestatte mir, seligste Jungfrau! daß ich Dich mit statte mir, seligste Jungfrau! daß ich Dich mit dem heiligen Erzengel grüße, und mit ihm mich von Herzen erfreue über die hohe Würde, zu der Du vor allen andern Geschöpfen von Gott bist erforen worden. Dein verehrungswürdigster Name Maria erweckt in mir schon alle Hochachtung und das lebhafteste Vertrauen; denn er zeigt an, daß Du eine von dem allmächtigen Gott, dem Herrn des Himmels und der Erde, erhöhte Frau und Königin seiest, eine gütige Erleuchterin der Dunkelheit unserer Wanderschaft, ein schiffsahrt dieser Welt fer Welt.

"Boll ber Gnabe." — Dieser Ehrentitel gebührt Dir, o Maria! vor allen andern Heizligen; benn in sie ergoß sich die Gnabe wie in kleine Bächlein, Du aber bist davon erfüllet wie ein großes Meer, dessen Tiefe nicht zu ergründen ift. — Gedenke aber, o Maria, Du Gnadenvolle, daß Du voll der Gnade bist nicht für Dich allein, sondern auch für uns. Siehe darum mich Armseligen mit barmherzigen Augen an, der ich voll der Sünden, Fehler und bösen Neigungen bin. Uch, erlange mir durch Deine Alles vermögende Fürbitte jene übernatürlichen Gnaden, die mir zum Heile am nüslichsten sind, vor Allem aber die Gabe der heiligen Liebe und die Gnade der Beharrlichseit im Guten bis an's Ende.

"Der Herr ist mit Dir!" — Was konnte

Dir ber heilige Erzengel Gabriel Angenehmeres verkündigen, als das, was in diesen seinen Worten enthalten ist: "Der Herr ist mit Dir!" Da ten enthalten ist: "Der herr ist mit Dir!" Das mit wollte er sagen: Der herr ist mit Dir in ganz besonderer Weise, nicht etwa bloß so, wie er auch mit anderen Geschöpfen ist, d. i. mit seiner Gnade und Freundschaft; vielmehr der göttliche Vater ist mit Dir als mit seiner geliebtesten Tochster, der göttliche Sohn ist mit Dir als mit seiner jungfräulichen Mutter, und der göttliche Geist ist mit Dir als mit seiner unbesteckten Braut; denn bei Dir hat die allerheiligste Dreisaltigkeit die größten Bunder ihrer Allmacht, Weißheit und Liebe zum Heile der Weit zur Ausführung gebracht. Mache doch anabenvolle Tungs gebracht. — Ach, mache boch, gnabenvolle Jung-frau! daß der Herr auch mit mir sei, daß er durch seine Allmacht, Weisheit und Liebe mich leite und regiere, mich erleuchte und entzünde, mich zum Guten ermuntere und stärke, daß er mit unauf-löslichen Banden der Liebe mich mit sich verbinde. "Du bist gebenedeit unter den Wei-bern!" — In Wahrheit bist Du, o Maria!

von Gott mit so großen Vorzügen begabt worden, wie sie keine aus allen heiligen Jungfrauen des alten und des neuen Bundes erhalten hat. Du allein bist gleich im ersten Augenblicke Deiner Erschaffung von der Erbfünde ganz frei geblieben. Du allein hast der höllischen Schlange den Kopf zertreten, und den Fluch, den unsere erste Stammmutter Eva über uns gebracht, in Segen verwandelt. Du allein hast den Sohn Gottes ohne Makel empfangen, und die eine unversehrte Jungfrau geblieben vor, in und nach seiner Geburt.

— Wohlan denn, Gebenedeite unter den Weibern! mache mich theilhaftig jenes Gnadensegens, den Du uns als eine zweite Stammmutter, als eine besser und glückseligere Eva vermittelt hast, daß ich dadurch von der Gabe der heiligen Liebe beslebt, im Guten gestärft und würdig werden möge, beim besonderen und allgemeinen Gerichte jene trostreichen Worte zu hören: "Kommet her, ihr Gebenedeiten meines Vaters, besitzet das Reich, das euch bereitet war von Anbeginn!"

"Und gedene deit ist die Frucht Deines Leibes, Zesus!"—Unendlich über Alles, was erschaffen ist, verdient gebenedeit zu werden das heiligste Oberhaupt der Engel und Menschen, der eingeborene Sohn Gottes, Zesus Christus, der Gottmensch, welcher der Urheber aller Gnade und Benedeiung ist. Aber eben dieser göttliche Heisand hat die Wesenheit seines Fleisches, das er mit seiner Gottbeit wunderbarerweise vereinigt, von Dir, o seligste Jungfrau angenommen. Du bist also ein wahrer Baum des Lebens, und See

fus Christus ist die wahre Frucht, die Du der Welt gebracht hast. — D daß diese allerheiligste, über Alles gebenedeite Frucht Deines reinsten Leibes von allen Menschen nach Würdigkeit geehrt, geliebt, gebenedeite würde! D daß ich dieselbe in der heiligen Communion jederzeit mit solchem Glauben, mit solcher Hoffnung, Liebe, Demuth und Neinheit empfangen könnte, mit welcher Du sie einst in der Communion und damals empfangen hast, als Du zu dem Engel sprachst: "Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach Deinem Worte!"

Deinem Worte!"
"Heilige Maria, Mutter Gottes!"—
Ich bekenne, daß Du heilig bist, und zwar heiliger als alle Menschen und alle Engel, wie es sich für die auserwählte Jungfrau geziente, die in ihrem keuschen Schooße den Heiligen der Heiligen, die unendliche und wesentliche Heiligkeit selber getragen hat. — Deßgleichen bekenne ich auch, daß Du wahrhaft eine Mutter Gottes bist, da ja Derzienige, den Du gedoren hast, wahrer Gott ist; und ich din bereit, zur Bestätigung dieser Glaubenswahrheit mein Leben hinzugeben. — Obgleich ich Dich jedoch als eine Mutter des Allerhöchsten verehre, so bist Du dennoch auch die allgemeine Mutter aller Rechtgläubigen, weil Dein göttlicher Sohn vom Kreuze herab Dich uns als eine solche geschenket, da er zu seinem Lieblingsjünger die Worte sprach: "Siehe da Deine Mutter!" Dort auf dem Kalvarienberge hast Du uns geistlicherweise in Schmerzen geboren und als Deine Kinder angenommen. — Wohlan denn, so erzeige Dich

benn als eine mitleidige und sorgfältige Gnadenmutter, schließe uns in Dein liebevollstes Herz ein. Besonders aber wende Deine barmherzigen Augen zu mir Armen, der ich so lange ein ungerathenes Kind war, und laß nicht zu, daß ich, Dein Kind, verloren gehe, für das Dein gött-licher Sohn den dittersten Tod am Kreuze erbuldet hat.

"Bitte für uns arme Sünder!" — Ach, meine liebste Mutter Maria! wohin soll ich mich wenden? Wegen meiner so vielen Sünden ge-traue ich mir nicht bei Deinem göttlichen Sohne zu erscheinen und ihn um eine Gnade zu bitten. Darum, o barmherzigste Mittlerin und mächtigste Fürsprecherin! rede Du statt meiner und bitte sür nich und andere arme Sünder. Erbitte uns eine wahre und dauerhafte Bekehrung, zeige, daß Du eine Zussucht der Sünder bist.

wahre und dauerhafte Bekehrung, zeige, daß Du eine Zuslucht der Sünder bist.

"Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen." — Ja, jetzt bitte für mich, damit ich die Gebote Gottes halte, die Psslichten meines Standes und Beruses treu erfülle, aus Antried der heiligen Liebe wahre Tugend übe und in Allem mich meinem Gotte völlig ergeben zeige. Ganz besonders aber in der Stunde meines Todes, — wenn die bevorstehende Ausstösung mich erschrecken, das nahe Gericht mich ängstigen und die wüthende Hölle mich bekämpsen wird; da, ach da verlasse mich nicht, da stehe mir bei, da tröste, beschütze, stärke mich, damit ich meine Pilgerschaft glücklich vollende, mein letztes Ziel erreiche, und mit Dir Gott ewig lieben könne. Amen.

(Statt ber Gebete 2. und 3. fann gur Abwechslung auch ber Rojenfrang hier eingeschaltet werben.)

### 4. Die Lauretanische Litanci.

(Ablaf von 300 Tagen. Pius VII. 30. Geptember 1817.)

herr, erbarme Dich unfer! - Chrifte, erbarme Dich unfer!

Christe, höre uns! — Christe, erhöre uns! Gott Vater vom Himmel, — erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser ber Welt, — erbarme Dich

unser!

Gott heiliger Geift, — erbarme Dich unfer! Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, — ersbarme Dich unfer!

Beilige Maria, - bitte für uns!

Beilige Gottesgebärerin, \*)

Beilige Jungfrau aller Jungfrauen,

Mutter Christi,

Mutter der göttlichen Gnade,

Du allerreinste Mutter,

Du allerkeuscheste Mutter,

Du unversehrte jungfräuliche Mutter,

Du unbeflectte Mutter,

Du liebliche Mutter,

Du wunderbare Mutter,

Du Mutter bes Schöpfers,

Du Mutter bes Erlofers, Du allerweiseste Jungfrau,

Du lobwürdige Jungfrau,

Du preiswürdige Jungfrau,

\*) Bitte für uns!

Dolfinger, Liebe. Rr. 4.

Du mächtige Jungfrau, \*)

Du gütige Jungfrau,

Du getreue Jungfrau, Du Spiegel der Gerechtigkeit,

Du Sit ber Weisheit,

Du Urfache unserer Freude,

Du geistliches Gefäß, Du ehrwürdiges Gefäß,

Du vortreffliches Gefäß der Undacht,

Du geheimnifrolle Rose, Du Thurm Davids,

Du elfenbeinener Thurm,

Du goldenes Haus,

Du Arche des Bundes,

Du Pforte des Himmels,

Du Morgenstern,

Du Beil ber Kranken,

Du Buflucht ber Günder,

Du Tröfterin der Betrübten, Du Bülfe ber Christen,

Du Königin ber Engel,

Du Rönigin ber Patriarchen,

Du Rönigin der Bropheten,

Du Rönigin der Apostel,

Du Königin der Märthrer,

Du Rönigin ber Bekenner,

Du Rönigin ber Jungfrauen, Du Rönigin aller Beiligen,

Du Königin ohne Makel der Erbfünde em= pfangen,

<sup>\*)</sup> Bitte für uns!

Du Lamm Gottes 2c. — verschone uns, o Herr!

D Du Lamın Gottes 2c. — erhöre uns, o Herr! D Du Lamm Gottes 2c. — erbarme Dich unser,

o Herr!

o Herr!
Christe, höre uns! — Christe, erhöre uns!
Herr, erbarme Dich unser 20. — Vater unser 20.
V. Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin! verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöthen, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gesahren. Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin! versöhne uns mit Deinem Sohne, empsieht uns Deinem Sohne, stelle uns Deinem Sohne vor.

v. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin!
R. Auf daß wir würdig werden der Bersheißungen Christi!
v. Wir bitten Dich, o Herr! Du wollest Teine Gnade in unsere Herzen eingießen, damit wir, die wir durch die Botschaft des Engels die Menschwerdung Christi, Deines Sohnes, erkannt haben, durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt werden durch Denselben Christian unsern Herry Christum unsern Berrn.

V. Bitte für uns, o allerseligster Joseph!

R. Auf daß wir würdig werden ac.

Bir bitten Dich, o Herr! daß uns durch bie Verdienste des Bräutigams Deiner heiligen Gebärerin geholfen werde, dannit was unser Vermögen nicht erhalten kann, uns durch seine Fürsbitte gegeben werde. Der Du lebst und regierst in Emigfeit. Amen.

### 5. Lob= und Weihegebet zu Maria.

Heilige Maria, Du unbefleckte Jungfrau, Du erhabene Mutter Gottes, Du glorreiche Königin des himmels! siehe gnädig herab auf uns, Deine Kinder, die wir versammelt sind, um Dir unsere kindliche Ergebenheit zu bezeugen und das Band der Liebe zu erneuern, das uns auf ewig mit Dir vereinigen soll. Siehe, wir bekennen freudig mit der alleinwahren Kirche Deines göttlichen Sohnes, daß nach ihm Dir unsere höchste Verehrung und Liebe gebührt, weil ja Gott selbst Dich unter allen Geschöpfen am höchsten geehret, indem er Dich zu einer Kürde erhoben, mit einer Kundens Dich zu einer Würde erhoben, mit einer Gnaben= fulle geschmuckt und mit einer Glorie im himmel gefronet hat, welche die aller Engel und Menschen weit übertrifft. Wir erkennen und bekennen, daß wir nach Gott Dir am meiften gum Danke verpflichtet sind. Gleichwie unsere erste Stamm= mutter Eva durch ihre Einwilligung in den An= mutter Eva durch ihre Einwilligung in den Antrag des bösen Engels uns eine Mutter der Sünde und des Todes, eine Ursache der Traurigkeit geworden ist, so dist Du hingegen durch Deine freie Einwilligung in den Antrag des von Gott gesandten Erzengels Gabriel uns Allen eine Mutter der Gnade und des Heiles, eine Ursache unserer Freude geworden. Von Dir hat der göttliche Sohn durch Mitwirkung des hl. Geistes jenen heiligsten Leib empfangen, den er am Kreuze zur Erlösung der Welt hingeopfert, und mit dem er fort und fort unsere Seelen nähret zum ewigen Leben. Du hast den Gottmenschen als seine jungse

fräuliche Mutter zur Welt geboren, haft ihn erznährt und aufgezogen, haft alle seine Entbehrungen, Erniedrigungen und Leiden, denen er sich zu unserem Heile unterziehen wollte, mit ihm auf's Innigste getheilt; Du bist wegen Deiner großen Liede unter dem Kreuze uns zur Mutter gegeben worden, und verwaltest Dein Mutteramt fort und sort mit zärtlichster Sorgsalt und Treue. Du dist unsere Bermittlerin dei Deinem Sohne, wie er unser Mittler ist dei seinem himmlischen Bater; Du dist der sichere Kanal, durch den uns alle Gnaden und Bohlthaten zusließen, mit denen die göttliche Freigebigseit uns beschenken will. Dwie viele Gnaden und Bohlthaten zusließen, mit denen die göttliche Freigebigseit uns beschenken will. Dwie viele Gnaden und Bohlthaten haben wir schon durch Deine gütige Berwendung von Gott empfangen! Belch großen Dank sind wir also nicht Deiner zärtlichsten Mutterliebe schuldig!

Aber je lebhafter diese unsere Berpflichtung gegen Dich uns vor Augen schwebt, desto schmerzlicher bewegt uns der Gedanke, daß Deine Liebe zu uns Menschen, gleich der Deines göttlichen Sohnes, von so Bielen nicht erkannt, oder doch mit großem Kaltsinne und wahren Undanke verzgolten wird. Um nichts zu sagen von so vielen Undaskiegen wah Erressügen welche die Roden

mit großem Kaltsinne und wahrem Undanke vergolten wird. Um nichts zu sagen von so vielen Ungläubigen und Frrgläubigen, welche die Vorzüge Deiner göttlichen Mutterschaft, Deiner undessechen Empfängniß und unversehrten Jungsfräulichkeit bestreiten, aber wie manche katholische Christen begnügen sich mit einigen bloß äußerzlichen Shrenbezeugungen, an denen das Herz keinen Antheil hat, und setzen nicht selten noch ein vermessens Vertrauen darauf, indem sie dadurch schon

ihr Heil gesichert zu haben glauben, obwohl sie gar nicht daran benken, einmal ihr leichtsinniges und lasterhaftes Leben zu ändern. Solche falsche und betrügliche Andacht erfüllt uns mit inniger Betrübniß, weil durch sie Deine erhabene Würde mehr verunehrt und verunglimpst, als geehrt und verherrlicht wird; wir bitten Dich um Verzeihung für diese Unglücklichen und möchten ihre Nach-lässigeseit durch unsern Sifer einigermaßen erseben.

Darum weihen wir uns auch heute auf's Neue und von ganzem Herzen Deinem Dienste und Deiner Berehrung, mit dem innigsten Berlangen, bis an's Ende unseres Lebens darin treu zu bleiben. Wir bezeugen vor Himmel und Erde, daß wir nach Deinem göttlichen Sohne all unser Bertrauen auf Dich setzen. — Erkenne uns also gnädigst an als Deine wahren Pslegekinder! — Wir wissen es wohl, daß wir einer solchen Ehre, eines solchen Glückes nicht würdig wären, wenn wir es uns nicht ernstlich angelegen sein ließen, gehorsame Kinder Gottes zu sein, Kinder, die Gott als ihren Bater erkennen, ehren und lieben. Eben darum bitten wir Dich, o jungsräuliche Mutter unseres göttlichen Erlösers! Du wollest uns reichliche Gnaden erlangen, daß wir Gott über Alles lieben und ihm aus allen Krästen dienen mögen.

Heiligftes Herz Mariä, bessen Liebe die Liebe aller Menschen, aller Seligen und Heiligen, ja die inbrünstige Liebe der Seraphim weit übertrifft, entzünde unsere Herzen und die Herzen aller Menschen auf Erden mit biesem heiligen Feuer der

Liebe; nähre und erhalte es sodann in uns, ja vermehre es so lange, bis wir Den von Angesicht zu Angesicht schauen, den wir hienieden durch den Glauben erkannt und geliebt haben, und den wir mit Dir, o Königin des Himmels! und mit allen Engeln und Auserwählten in alle Ewigkeit zu lieben verlangen. Amen.

# IV. Betstunde für die Anliegen der heiligen Rirche.

1. 3um Gingang wie Seite 395.

1. Zum Eingang wie Seite 395.

2. Gebet zum heiligsten Herzen Jesu. — O milzbester Fesu, Stister und Bollender unseres heizligen Glaubens, wir bitten Dich in der Vitterkeit unserer zerknirschten und gedemüthigten Herzen, gestatte doch nicht, daß das Glaubenslicht bei unserlösche. Erinnere Dich Deiner früheren Barmsberzigkeit, und siehe mitseidswoll auf Deinen Weineberg, den Deine Rechte gepflanzet hat, der nit dem Blute so vieler tausend Märtyrer begossen, mit den Thränen so vieler großmithigen Büßer, mit dem Schweiße der Apostel, mit dem Gedete so vieler Bekenner beseuchtet und befruchtet ist. Eile uns zu helsen, damit die Hölle mit all' ihrem Anhange uns den kostbaren Glaubensschatz nicht raube, und der Keim der Frömmigkeit in den Herzen der zarten Jugend nicht erstickt werde. D unsterblicher König aller Zeiten! o Gott der Wahrheit und der Liebe! erhalte unwerletzt Dein Erbtheil. Bleibe bei uns; besestige in uns Dein Neich, o ewiger, allmächtiger Gott! o mache doch, daß alle Menschen Dich erkennen und lieben!

— Zu Deinem erbarmungsvollen Herzen, o Jesu! richten wir unsere demüthigen Gebete; durch das unbesselectte Herz Mariä, Deiner und unserer Mutter, bieten wir sie Dir dar. Könnten wir unerhört bleiben? Nein, anbetungswürdigstes und liebenswürdigstes Herz! unser Vertrauen zu Dir wird nicht zu Schanden werden. — So empfange denn jetzt schon im Voraus zum Unterpfand unserer Erfenntlichseit die Huldigung aller unserer vereinigten Herzen, welche sich Dir weihen sür Zeit und Ewigkeit. Amen.

Göttliches Herz Jesu, erbarme Dich unser! Unbeflecktes Herz Mariä, bitte für uns! (Oreimal.)

#### 3. Gebet zur unbeflect empfangenen Gottesmutter Maria.

(Bem Cardinal Sob. v. Geiffel.)

Heilige Maria, Du Gnadenvolle, Gebenedeite unter den Weibern, unbefleckt empfangene Gotteszgebärerin, vernimm unsere Bitte und sieh' mit mildem Blick herab auf unsere Kirche und alle ihre treuen Kinder, — Deine Kinder, die Dich selig preisen. Ja wir glauben und bekennen mit katholischer Treue: Du bist von aller Makel der Erbschuld bewahrt und frei geblieben; Du bist die allzeit Undesleckte, allzeit Reine, allzeit Jungsfräuliche, die allzeit unversehrte Siegerin, die der Schlange den Kopf zertreten. Wie bist Du hell und glänzend, ein leuchtender Morgenstern der Erlösung, so wunderbar schön und glorreich, mit Ehre und Macht gekrönt, so herrlich und erhaben

über alle Schaaren der Heiligen und über alle Engelchöre, die Nächste am Throne Deines göttzlichen Sohnes, der Himmel Königin! — Wahrzlich, Großes hat, der da mächtig ist, an Dir gethan! Deine Hände träuseln von Gnade und Segen; o strecke sie aus über uns, und laß ihren Gnaden und Segensthau immerdar auf uns herabsließen. Sei Du den Frenden Lehrerin, den Kranken Heil, den Betrübten Trösterin, den Kranken Heil, den Betrübten Trösterin, den Sündern Zuflucht und Helserin allen Christen.
— Gedenke, o gedenke, heiligste Jungsrau, wie es ja nie gehört worden, daß, wer immer Deine Hühren wir zu Dir, liebe Frau und gütige Mutter, sei Du uns eine schützenden Fürbitterin; halte ab den strasenden Arm Deines zürnenden Sohnes, mildere Du die Heimsuchungen, die er über uns verhängt, und bitte für uns, daß wir in ihnen bestehen. Breite weit aus den Mantel Deines mächtigen Schutzes, und decke damit sür in ihnen bestehen. Breite weit aus den Mantel Deines mächtigen Schutzes, und bede damit für und für die heilige Kirche und ihre ganze Dir besonders empsohlene Heerde mit allen ihren Hirten und ihrem Oberhirten, auf daß wir Alle unter Deiner gnadenreichen Obhut wachen und beten, leiden und streiten, und bereit gesunden werden, wenn der Herr kommt. — Leuchte uns herab, Du Stern der Meere, daß wir, durch Dich geleitet, durch dies ses Lebens Wogen und Stürme sicher und glücklich zum Lande der ewigen Heimath gelangen. — D gütige, o milde, o süße Jungfrau, bitt' für uns jeht und in der Stunde unseres Todes. Amen.

#### 4. Die Allerheiligen - Litanei.

(Wenn bieje Litanei am Charjamstage und am Borabende des Pfingstefeles nach ber Segnung bes Taufmassers in algekürzter Weise gebetet wird, jo bleiben tiejenigen Stellen weg, die mit \* bez zeichnet sind.)

Herr, erbarme Dich unser! — Christe, erbarme Dich unser! — Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! — Christe, erhöre uns! Gott Vater vom Himmel, — erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, — erbarme Dich

unser!

Gott heiliger Geist, — erbarme Dich unser! Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, — ersbarme Dich unser!

Beilige Maria, - bitte für uns!

Beilige Gottesgebärerin, \*)

Beilige Jungfrau aller Jungfrauen,

Beiliger Michael,

Heiliger Gabriel,

Heiliger Raphael,

Mue heiligen Engel und Erzengel, Aue heiligen Chore ber feligen Geifter,

Heiliger Täufer Johannes,

Beiliger Joseph,

Mule heiligen Patriarchen und Propheten,

Heiliger Betrus,

Heiliger Paulus,

Heiliger Andreas,

\* Heiliger Jacobus, Heiliger Johannes,

5 .0 /

<sup>\*)</sup> Bitte(t) für uns!

\* Heiliger Thomas, \*)

\* Heiliger Jacobus,

\* Heiliger Philippus,

\* Heiliger Partholomä

\* Beiliger Bartholomäus, \* Beiliger Matthäus,

\* Heiliger Simon,

\* Heiliger Thaddaus,

\* Heiliger Mathias, \* Heiliger Barnabas,

\* Heiliger Lucas,

\* Beiliger Marcus,

Alle heiligen Apostel und Evangelisten, Alle heiligen Jünger bes Herrn,

\* Alle heiligen unschuldigen Kinder,

Heiliger Stephanus, Heiliger Laurentius, Heiliger Vincentius.

Deiliger Fabianus und Sebastianus,

\* Heiliger Johannes und Paulus, \* Heiliger Cosmas und Damianus,

\* Heiliger Gervasius und Protasius, Alle heiligen Marthrer,

Heiliger Sylvester, Beiliger Gregorius,

\* Heiliger Ambrosius, Heiliger Augustinus,

\* Heiliger Nieronymus,

\* Beiliger Martinus, \* Beiliger Nicolaus,

Alle heiligen Bischöfe und Bekenner,

<sup>\*)</sup> Bitte(t) für uns!

Alle heiligen Kirchenlehrer, \*) Heiliger Antonius, Beiliger Benedictus, \* Beiliger Bernardus, Beiliger Dominicus, Beiliger Franciscus, Alle heiligen Priefter und Leviten, Mue heiligen Monche und Ginfiedler, Heilige Maria Magdalena, Beilige Agatha, \* Beilige Lucia, Beilige Agnes, Beilige Cacilia, \* Heilige Katharina, Beilige Anastasia, Alle heiligen Jungfrauen und Wittwen, Alle Beiligen Gottes, Sei uns gnädig, - verschone unser, o Berr! Sei uns gnädig, — erhöre uns, o Herr! Bon allem Uebel, — erlöse uns, o Herr!

Von aller Sünde, \*\*) \* Von Deinem Zorne,

\* Vom jähen und unversehenen Tode, \* Bon den Nachstellungen des Teufels,

\* Von Zorn, Haß und allem bojen Willen,

\* Bon dem Geiste der Unreinigkeit,

\* Von Blitz und Ungewitter, \* Von ber Geißel bes Erbbebens,

\* Von Pest, Hunger und Krieg,

<sup>\*)</sup> Bitte(t) für uns! \*\*) Erloje uns, o Berr!

Von dem ewigen Tode, \*)

Durch das Geheimniß Deiner heiligen Mensch= werdung,

Durch Deine Unkunft. Durch Deine Geburt.

Durch Deine Taufe und Dein heiliges Fasten,

Durch Dein Kreuz und Leiden,

Durch Deinen Tob und Dein Begräbniß,

Durch Deine heilige Auferstehung, Durch Deine wunderbare himmelfahrt, Durch die Ankunft des hl. Geistes, des Tröfters, Um Tage bes Gerichtes,

Wir arme Sünder, — wir bitten Dich, erhöre uns!

Daß Du uns verichoneit, \*\*) \* Daß Du uns verzeiheft,

\* Dağ Du uns zur mahren Buke führen wollest, Daß Du Deine heilige Kirche regieren und er= halten wollest.

Daß Du ben apostolischen Oberhirten und alle geistlichen Stände in der heiligen Religion er=

halten wollest,

Daß Du die Feinde der heiligen Kirche demüthigen

wollest.

Dag Du ben driftlichen Königen und Fürsten Frieden und mahre Eintracht verleihen wollest,

\* Daß Du dem gangen driftlichen Bolke Frieden und Ginigkeit ichenfen wollest,

Dag Du uns felbst in Deinem heiligen Dienste fräftigen und erhalten wollest,

<sup>\*)</sup> Erloje uns, o Serr! \*\*) Wir bitten Did, erhore uns!

\* Daß Du unsere Gemüther zu himmlischen Begierben erheben wollest, \*)

Daß Du allen unferen Wohlthätern die ewigen

Güter verleihen wollest,

\* Daß Du unsere Seelen und die Seelen unserer Brüder, Verwandten und Wohlthäter von der ewigen Verdammniß erretten wollest,

Daß Du die Früchte der Erde geben und erhalten

wollest,

Daß Du allen abgestorbenen Christgläubigen bie ewige Ruhe verleihen wollest,

Dağ Du uns erhören wollest,

\* Sohn Gottes,

Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden ber Welt, — verschone uns, o Berr!

Du Lamm Gottes 2c. — erhöre uns, o Herr! Du Lamm Gottes 2c. — erbarme Dich unser,

o Herr!

Christe, höre uns! — Christe, erhöre uns! Herr, erbarme Dich unser! — Christe, erbarme Dich unser!

Herr, erbarme Dich unser!

Bater unser 20.

R. Und führe uns nicht in Bersuchung, V. Sondern erlöse uns von dem Uebel.

Pfalm 69. V. D Gott, habe Acht auf meine Hilfe: \* Herr, eile, mir zu helfen!

<sup>\*)</sup> Wir bitten Dich, erbore uns!

R. Es follen fich schämen und zu Schanden werden, \* bie meiner Geele nachstreben!

V. Es follen zurückweichen und beichamt wer=

den, \* die mir Uebles wollen!

R. Eilends sollen zurückweichen und sich schä-men, \* die zu mir sagen: So recht, so recht! V. Aber frohlocken sollen und sich freuen über Dich Alle, die Dich suchen! \*

R. Und die Dein Beil lieben, follen immer fprechen: Hochgelobt fei ber Berr!

V. 3ch aber bin arm und elend; \* Gott fteh'

mir bei!

R. Mein Berr und mein Erlofer bist Du; \* Berr, säume nicht!

V. Ehre sei bem Bater 2c.

R. Wie sie war 2c.

V. Silf Deinen Anechten,

R. Mein Gott, die auf Dich hoffen! V. Sei uns, o Herr, ein fester Thurm, R. Vor dem Feinde! V. Nichts soll der Feind über uns vermögen, R. Und der Sohn der Ungerechtigkeit soll uns nicht weiter schaden!

V. Herr, thue uns nicht nach unseren Günden!

R. Und vergelte uns nicht nach unfern Miffe: thaten!

V. Laffet uns beten für unfern Papft n. \*)

R. Der Berr behüte ihn, und erhalte ihn beim Leben, und mache ihn glücklich auf Erben, und übergebe ihn nicht in Die Bande seiner Teinde!

<sup>\*)</sup> Sier wird ber Name Geiner Beiligkeit bes regierenten Papites eingejügt.

V. Lasset uns beten für unsere Wohlthäter;

R. Gib gnädig, o Berr, Allen, die uns um Deines Namens willen Gutes thun, zur Bergeltung das ewige Leben! Amen.

V. Laffet uns beten für die verstorbenen Gläu=

bigen!

R. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und bas ewige Licht leuchte ihnen!

V. Laß sie ruhen in Frieden, R. Umen. V. Für unsere abwesenden Brüder!

R. Hilf Deinen Anechten, o mein Gott! Die auf Dich hoffen!

R. Sende ihnen, o herr, Bulfe aus dem Beilig=

thume!

R. Und von Sion aus beschütze fie!

V. Berr, erhöre mein Gebet!

R. Und lag mein Rufen zu Dir fommen!

V. Der Berr sei mit Guch! R. Und mit Deinem Beifte!

Laffet uns beten. Gott, bem es eigen ift, fich stets zu erbarmen, und Schonung zu üben, ninm gnädig auf unser Flehen und löse huldvoll durch die Erbarmung Deiner Liebe die Fesselnber Sünde, welche uns und alle Deine Diener umstricken.

Wir bitten Dich, o Herr! erhöre das Flehen ber Bugenden und ichone Derer, bie ihre Gunden vor Dir bekennen, auf daß Du uns burch Deine Güte zugleich Verzeihung und Frieden gewähren

mögest.

Erweise uns gnädig Deine unaussprechliche

Barmherzigkeit, o herr! indem Du uns von allen Sunden befreiest, und uns zugleich ben Strafen entreißest, die wir wegen derselben verbienen.

D Gott! ber Du burch die Sünde beleidiget und durch die Buße versöhnt wirst; siehe gnädig auf das Gebet Deines demüthig flehenden Volkes, und wende die Geißeln Deines Zornes ab, die

wir wegen unserer Gunben verdienen.

Allmächtiger, ewiger Gott! erbarme Dich Deines Dieners, unseres obersten hirten N.,\*) und führe ihn nach Deiner Milde den Weg des ewigen Heils, damit er durch Deine Gnade, was Dir wohlgefällig ist, begehre und mit aller Kraft voll=

bringe.

D Gott, von dem die heiligen Bunfche, die guten Entschlüsse und gerechten Werke herkommen; gib Deinen Dienern jenen Frieden, welchen die Welt nicht geben kann, damit unsere Herzen Deinen Geboten ergeben, und unsere Zeiten, von allen seindlichen Schrecken befreiet, unter Deinem Schutze ruhig bleiben.

Läutere mit dem Feuer des heiligen Geiftes unsere Rieren und unser Herz, o Herr! auf daß wir mit keuschem Leibe Dir dienen und mit reinem

Bergen Dir wohlgefallen mögen.

D Gott! Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, verleihe den Seelen Deiner Diener und Dienerinnen Bergebung aller Sünden, damit sie

<sup>\*)</sup> Hier wird ber Name Seiner Heiligkeit bes regierenten Papites eingefügt.

Dolfinger, Liebe. Rr. 4.

die Nachsicht, welche fie stets gewünscht haben, burch liebevolle Fürbitte erlangen mögen.

Wir bitten Dich, o Herr! fomm' unfern Hand= lungen burch Deine Gingebungen zuvor und begleite fie mit Deiner Gulfe, bamit all' unfer Beten und Handeln von Dir jederzeit ausgehe und, ausgegangen von Dir, durch Dich auch vollendet merbe.

Allmächtiger, ewiger Gott! der Du zugleich über Lebendige und Todte herrscheft und Dich Aller erbarmest, welche Du aus ihrem Glauben und Wirken als die Deinigen anerkennest; wir bitten Dich demüthig, laß jene, für welche zu beten wir uns vorgenommen haben, es mag sie die gegenwärtige Welt noch im Fleische zurückhalten, oder die künftige nach abgelegtem Leibe schon aufgenommen haben auf die Fürbitte aller Deiner Beiligen, durch die Huld Deiner Erbarmung Rachlaß aller ihrer Gunden empfangen. Durch unsern Herrn 2c. — R. Amen.

V. Der Berr fei mit Guch.

R. Und mit Deinem Geiste, V. Es erhöre uns der Herr, der da allmächtig

ist und gnädig. — R. Amen.
V. Und die Seelen der Gläubigen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden ruhen.
— R. Amen.

# V. Die Andacht des heiligen Grenzweges.

Vorerinnerung. Die Andacht bes heiligen Kreuzwegs ift eine der vorzüglichsten Andachten, welche das Leiden unseres Herrn Jeju Chrifti zum Gegen= stande haben. Sie ist, nach dem Zeugnisse des großen Papstes Benedist XIV., vorzüglich wirssam, "um die Sünder zu bekehren, die Lauen anzuspornen, und die Gerechten vollkonmener zu machen." Um diese so mitbliche Andacht den Gläubigen recht lieb und theuer zu machen, hat die Kirche denen, welche einen rechtsmäßig errichteten Kreuzweg reumüthig und andächtig besuchen, dieselben Ablässe bewilligt, welche früher nur auf dem eigentlichen Kreuzwege in Jerusalem selbst gewonnen werden konnten.

Zur Gewinnung dieser Ablässe ist jedoch erfordert:

1. daß man im Stande der Gnade sei; darum bes ginnt diese Andacht stets mit der Erweckung einer vollskommenen Reue; 2. daß man alle 14 Stationen nachseinander in einem Zuge besuche, d. h. daß man von der einen zur andern gehe (doch genügt es, wenn das Gehen nicht wohl statthaben kann, von seinem Platze aus sich den Stationen der Reihe nach zuzuwenden);

3. daß man bei jeder Station das Leiden Christinach persönlicher Fassungskraft betrachte. — Einem allgemeisnen und gewiß sehr lobenswerthen Gebrauche gemäß pssegt man bei jeder Station einige mündliche Gebete 3. B. ein Bater unser und Ave Maria sammt Ehre sein Bater 2c. zu beten.

Borbereitungsgebet. — Jesus, mein göttlicher Erlöser! wie sehr wünschte ich, einmal jene heistigen Stätten andächtig besuchen zu können, die Du einst mit Deinen heiligen Füßen betreten, mit Deinem Schweiße, ja selbst mit Deinem kostebarsten Blute benetzt hast. D wie mächtig müßte der Anblick derselben mein Herz rühren und ganz durchdringen mit den Gefühlen des innigsten Dankes, der heiligsten Liebe gegen Dich und der bittersten Reue über meine Sünden! — Da mir

aber dieß jetzt nicht möglich ist, so will ich wenigftens den heiligen Kreuzweg andächtig besuchen, den mir Deine heilige Kirche als einigen Ersat dasür dargeboten und empsohlen hat. Bei dessen vierzehn Stationen will ich im Geiste betrachten, was Du, o liebster Jesus! einst vom Kause des Pilatus an dis auf den Kalvarienderg hinauf geslitten, und zwar Alles aus Liebe zu mir und um meines Heiles willen hast leiden wollen, um durch diese Betrachtung die Gesinnungen des Dankes und der Liebe gegen Dich in mir zu desleben, und mich zu Deiner Nachsolge zu ermuntern und zu stärken.

Vor Allem nun bereue und verabscheue ich alle meine Sünden, und zwar nicht bloß darum, weil ich dadurch Strafe verdient und meiner Seele ewigen Schaden verursacht habe, sondern und am allermeisten bereue ich sie darum, weil ich dadurch Dich, o mein Gott! beleidigt habe, der Du mich mit unendlicher Liebe geliebt und Dich für mich in den schmerzlichsten und schimpflichsten Tod am Kreuze hingegeben hast. O mein Jesus, mein Gott und Heiland! ich liebe Dich von ganzem Herzen und weil ich Dich als mein höchstes Gut liebe, darum ist es mir von Herzen leid, daß ich Dir durch meine Sünden Mißfallen verursacht und die Ursache Deines bitteren Leidens und Todes erneuert habe. Zu einiger Genugthung für diesselben opsere ich Dir diese meine Andacht auf. — Ich mache die Meinung, dadurch alle Ablässe zu gewinnen, welche Deine heilige Kirche darauf verzliehen hat, und zwar möchte ich einen vollkommenen

Alblaß für mich selbst erlangen, die andern aber ben armen Seelen im Fegfeuer fürbittweise zu=

wenden.

D Jefu! stehe mir mit Deiner Gnade bei. D Maria, Du schwerzhafte Mutter! bitte für mich. Und Du, mein heiliger Schuhengel! bezgleite mich, daß ich mit großer Frucht für meine Seele diesen heiligen Kreuzweg durchwandeln möge.

#### Erfte Station.

Jefus wird jum Code verurtheilt.

V. Bir beten Dich an, herr Jefu Chrifte! und preifen Dich;

R. Denn durch Dein heiliges Rreuz haft Du

die Welt erloset.

Betrachtung. — Warum wird Jesus zum Tobe verurtheilt, er, der Sohn Gottes, der Unsichuldigste und Heiligste, der Urheber aller Unsichuld und Heiligkeit? Warum soll, oder vielsmehr warum will Jesus sterben? — Darum will er es, damit ich, der ich dem ewigen Tode verfallen war, diesem entgehen und das ewige Leben, die ewige Glückseligkeit in Gott erlangen könne.

D Liebe, o wahrhaft göttliche Liebe meines Jesus! Die heiligen Engel staunen, und werden in alle Ewigkeit nicht satt, diese Liebe zu bewundern und zu preisen. Und ich sollte dagegen unempfindlich bleiben, ich sollte für solche Liebe

meinen Beiland nur wenig lieben?

Bater unfer. Ave Maria. Chre fei bem Bater.

Gekreuzigter Herr Jesu Chrifte! erbarme Dich unser, und hilf den armen Seelen im Fegfeuer.

Bahrend bu von einer Station gur andern gehft,

bete jedesmal:

Heil'ge Mutter! Jesu Wunden, wie er sie am Kreuz empfunden, drücke mächtig mir in's Herz.

#### Zweite Station.

Zesus nimmt das Kreu; auf sich.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — Am Kreuze, am Holze ber Schmach soll Jesus, ber Sohn Gottes, sterben, und er soll das schimpfliche Werkzeug seines Todes selbst auf die Richtstätte tragen. Unerhörte Grausamkeit! Aber Jesus nimmt das Kreuz ganz willig, ja mit Freude auf seine verwundeten Schultern, er will es für mich tragen, und aus Liebe zu mir daran sterben!

Wie, soll ich mein Kreuz nicht auch willig auf mich nehmen? Soll ich es nicht ebenfalls aus Liebe zu meinem göttlichen Heilande mit völliger Ergebung, ja gerne tragen? Soll ich ihm nicht

nachfolgen treu bis in den Tod?

Dater unser. Ave Maria. Ehre sei.

Gekreuzigter Herr Jesu Christe! erbarme u. s. w. (wie oben.)

Beil'ge Mutter! u. i. w. (wie oben.)

#### Dritte Station.

Jefns fällt das erfte Mal unter dem Erenze.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — Ohne Zweisel war es die Last meiner Sünden, welche dem unschuldigsten Jesus das Kreuz so schwer gemacht, daß es ihn

zur Erde niederdrückte.

D Jesus, Du Sohn bes lebendigen Gottes! ich bereue meine Sünden von ganzem Herzen; ich will in Ewigkeit Dir keine so schwere Last mehr auflegen. Ich verabscheue alle und jegliche Sünde, ich will der Sünde ganz absterben. Du, o heiligster Jesus! Du allein sollst in meinem Herzen leben! — Uch, gib meinem Herzen bieses Leben, gib mir Deine heilige Liebe. Ich bitte Dich darum mit indrünstigem Verlangen. Dich, o Jesu! lieben, das soll meine einzige Seligskeit sein.

Bater unfer. Ave Maria. Chre fei.

Gefreuzigter Herr Jesu Christe! erbarme

Beil'ge Mutter! u. f. w.

#### Vierte Station.

Jefns begegnet feiner betrübten Antter.

V. Wir beten Dich an u. j. w.

Betrachtung. — D welch' zärtliche Blicke bes innigsten Mitleidens von beiden Seiten, vom Sohne auf die Mutter, und von der Mutter auf den Sohn! Der beste und heiligste Sohn und die beste und heiligste Mutter sehen einander an im innigsten Liebesschmerz.

D Jesus! o Maria! richtet auch einen gartlichen Blick bes Mitleibs auf mich armen Sünder, besonders in der Stunde meines Todes. D da verlasset mich nicht; da stehet mir bei, daß ich nicht der Hölle zum Raube werde; da helfet, daß ich in der heiligen Liebe selig sterben möge.

Vater unser. Ave Maria. Ehre sei.

Gekreuzigter Herr Jesu Christe! erbarme Dich unser, und hilf den armen Seelen im Fegseuer. Heil'ge Mutter! u. s. w.

#### Fünfte Station.

Simon von Cyrene hilft Jesu das Kreng tragen.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — Simon von Cyrene muß bazu erst genötsigt werben, er trägt das Kreuz nur gezwungener Weise. Also hat nicht einmal ein einziger Mensch soviel Liebe zu Jesus, dem göttlichen Freunde aller Menschen, daß er ihm

sein Kreuz freiwillig tragen helfe!

D mein Je sus! ein solcher Mensch war bisher leider auch ich; aber mit Deiner Gnade will ich ein anderer Mensch werben, ein Mensch, der nicht aus Zwang, nicht aus trauriger Nothwendigfeit, sondern aus freiem Willen, gerne, aus Liebe zu Dir sein Kreuz trägt, und so sich als einen wahren Christen, als Deinen Jünger und Nachsolger bewährt.

Vater unser. Ave Maria. Ehre sei. Gekreuzigter Herr Jesu Christe! u. s. w.

Beil'ge Mutter! u. f. w.

#### Sechste Station.

Veronika reicht Jesu das Schweißtuch dar.

V. Wir beten Dich an u. s. w.

Betrachtung. — In den Hauptschleier, den diese fromme Frau, von Mitleid bewogen, dem Heilande darreichte, daß er damit sein mit Blut und Speichel und Schweiß bedecktes Angesicht abstrockne, drückte Jesus das Bild seines heiligsten Angesichtes ein. Dieß zur Belohnung für ihren

Liebesdienst.

D Jesus! laß solchen Lohn auch mir zu Theil werben für die innige Theilnahme und Liebe, mit der ich Dich auf Deinem Kreuzwege begleite; präge in mein von Mitleid gerührtes Herz Dein verwundetes heiligstes Angesicht; laß mich nicht mehr vergessen, was Du für mich und aus Liebe zu mir gelitten und ausgestanden hast. Sib mir die Gnabe, daß ich Dir stets dankbar ergeben und von Deiner heiligen Liebe beseelet sei.

Bater unser. Ave Maria. Ehre sei. Gekreuzigter Herr Jesu Christe! u. j. w.

Heil'ge Mutter! u. s. w.

### Siebente Station.

Jefns fällt jum zweiten Male unter dem Krenge.

V. Wir beten Dich an u. f. m.

Betrachtung. — Was anders ist die Ursache dieses wiederholten schmerzlichen Falles des göttlichen Heilandes, als unsere wiederholten Nückfälle in die alten Sünden? Ach, einmal zu sünsdigen ist schon schlimm genug. Es ist ja eine jede Sünde eine Beleibigung Gottes; die Beleibigung der göttlichen Majestät selbst ist aber ein viel größeres Uebel, als alle Uebel, welche die Geschöpfe Gottes treffen können, selbst ein größeres

llebel als die Hölle. Die Sünde ist also bas größte aller llebel, ja sie ist eigentlich allein ein wahres llebel, weil sie allein uns mißfällig

macht vor Gott.

D gütigster Jesu! bewahre nich doch vor biesem Uebel, und ganz besonders vor dem Nücksalle in die früheren Sünden. Berleihe mir die Snade der Standhaftigkeit und Beharrlichkeit in meinen Vorsätzen.

Bater unser. Ave Maria. Ehre sei. Gekreuzigter Herr Jesu Christe! u. f. w.

Heil'ge Mutter! u. f. w.

#### Achte Station.

Jefus redet gu den weinenden Franci.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — "Weinet nicht über mich," sagt der liebende Heiland zu ihnen, "sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder!"

D mein Jesus! ich muß weinen über Dich, und über mich; Thränen der Liebe über Dich, und Thränen der Buße über mich; Thränen der Liebe über Deine Liebe, und Thränen der Buße über meine Sünden. D Jesus! verleihe mir die Gabe Deiner heiligen Liebe, daß ich über Dich und über mich würdig weine.

Bater unfer. Ave Maria. Chre fei.

Gefreuzigter Herr Jefu Chrifte! erbarme Dich unfer, und hilf ben armen Seelen im Fegs feuer.

Heil'ge Mutter! u. f. w.

#### Meunte Station.

Jefus fällt gum dritten Male unter dem Erenge.

V. Wir beten Dich an u. f. m.

Betracht ung. — Schmerzlicher noch als die zwei ersten Fälle mußte dieser britte Fall für den heiland sein. D wie entsehlich wird er von der Sündenlast jener Leichtsinnigen niedergedrückt, welche, weil sie die Gelegenheiten zur Sünde nicht meiden und die zur Besserung nothwendigen Mittel niemals recht anwenden wollen, immerwährend in die alten schweren Sünden zurücksallen und in der größten Gesahr eines undußertigen und unsselligen Todes bahinleben!

Barmherziger Jesus! erbarme Dich boch bieser Unglücklichen, reiße sie heraus aus ihrer Beilse vergessenheit, laß Dein bitteres Leiben an ihnen nicht verloren gehen. Mir aber stehe bei mit Deiner Gnabe, bag ich eher sterben, als jemals in solche Verblendung gerathen möge. Umen.

Bater unfer. Ave Maria. Ehre fei. Gefreugigter Berr Jeju Chrifte! u. f. m. Beil'ge Mutter! u. j. m.

#### Behnte Station.

Zesus wird seiner Aleider beraubt und mit Galle und Essa getränkt.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — Warum wird Jesus seiner Kleider beraubt? Weil ich so entblößt bin von guten Werken. Warum wird er mit Galle und Essig getränkt? Weil ihm meine wenigen

guten Werke ganz widerwärtig vorkommen weger der vielen Fehler und Nachläffigkeiten, womit sie vermischt sind.

Ich will mich beffern, o Jejus! mit Deiner

Gnade, ohne die ich nichts vermag.

Bater unser. Ave Maria. Ehre sei. Gekreuzigter Herr Jesu Christe! u. s. w. Heil'ge Mutter! u. s. w.

#### Gilfte Station.

Zesus wird an's Kreng genagelt.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — Bereitwillig legt sich das unschuldige Gotteslamm auf den Altar des Kreuzes nieder, reicht seine heiligsten Hände und Füße dar, um sie unter unfäglichen Schmerzen mit starken Nägeln durchkohren und an's Kreuz hesten zu lassen. So will es das Schlachtopfer werden für meine Sünden! — Und ich sollte ein weichtliches und bequemes Leben führen und mich nicht überwinden, kein Opfer bringen, nichts leiden wollen, um meine begangenen Sünden zu büßen und neue Sünden zu vermeiden?

D gefreuzigter Jesus! heste mich boch mit ben starken Nägeln Deiner heiligen Liebe so fest an Dich, daß weder Freud noch Leid, weder Ehre noch Verachtung, weder die Lockungen noch die Drohungen der Welt mich von Dir loszureißen

vermögen.

Bater unser. Ave Maria. Chre sei. Getreuzigter Herr Jesu Christe! u. s. w. Heil'ge Mutter! u. s. w.

#### 3wölfte Station.

#### Jefus ftirbt am Arenge.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — Für wen stirbt Zesus am Kreuze? Für wen gibt der Sohn Gottes unter namenlosen Schwerzen, in äußerster Berzlassenheit sein Leben hin? — Uch, er stirbt für mich armen Sünder, er gibt sein Leben hin aus Liebe zu mir, um mir das ewige Leben zu erwerzben! — Wie, soll ich nicht für den leben, der für mich gestorben ist? Soll ich nicht mich selbst sammt allem, was ich habe, ganz und gar seinem Dienste hingeben?

O gütigster Jesu! belebe boch meinen Eifer in Deiner Nachfolge, und verleihe mir die Gnade der Beharrlichkeit. Ja, stehe mir besonders in meinem Tode bei, auf daß ich in Deiner Liebe und aus Liebe zu Dir sterbe und Dich im Him-

mel ewig lieben fonne.

Bater unfer. Ave Maria. Chre fei.

Gekreuzigter Herr Jesu Christe! erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegfener.

Heil'ge Mutter! u. f. w.

## Dreizehnte Station.

Der Leichnam Jesu wird vom Kreuze abgenommen.

V. Wir beten Dich an u. f. w.

Betrachtung. — Der Leichnam Fesu wird bei seiner Abnahme vom Kreuze in den Schook seiner jungfräulichen Mutter gelegt. Da, wo Jejus schon bei seinem Eintritte in's Leben geruhet, wollte er auch nach seinem Tode noch ruhen.

DM aria! ich bitte Dich durch die Schmerzen, die Dein Mutterherz beim Anblick des so übel zugerichteten Leichnams Deines göttlichen Sohnes empfunden, Du wollest mich unter die Zahl Deiner Pflegekinder aufnehmen, und mir im Leben und im Sterben Deinen mütterlichen Schutz angedeihen lassen. Zwar bin ich bisher allzu oft durch meine Sünden Ursache an dem bittern Tode Deines Sohnes und an Deinen Schmerzen gewesen; aber Du liebst ja auch die Kinder Deiner Schmerzen, Du bist ja die Zuflucht der Sünder, die Mutter der Barmherzigkeit; und ich will ja von nun an Deinen göttlichen Sohn lieben und ihm treu dienen. Bersage mir also meine Bitte nicht!

Vater unser. Ave Maria. Ehre sei. Gekreuzigter Herr Jesu Christe! u. f. w.

Beil'ge Mutter! u. s. w.

#### Vierzehnte Station.

Der Leichnam Jesu wird in's Grab gelegt.

Wir beten Dich an u. s. w.

Betrachtung. — O glückseliges Grab, das Jesum, den Sohn Gottes, den Erlöser der Welt, als Ruhestätte aufnimmt! Aber noch glückseliger ein reines, von der heiligen Liebe Gottes beseeltes Herz, das ja eine immerwährende Wohsnung und Ruhestätte seines Gottes ist!

D Jesus! ich verlange Dich durch die heilige Liebe zu besitzen und ewig Deine Wohnung zu sein. Berleihe mir das durch die Alles vermögende Fürbitte Maria, Deiner liebsten Mutter, bie Du bort am Kreuze auch mir zur Mutter gesgeben haft.

Bater unfer. Ave Maria. Chre fei. Getreuzigter Berr Jefu Chrifte! u. f. w.

#### Schlußgebet.

Und nun sage ich Dir, o liebevollster Jesus! von ganzem Herzen Dank für die unendliche Liebe, mit ber Du für mein und aller Menschen Beil mit der Du sur mein und aller Menschen Heil so Vieles hast leiden und eines so bitteren Todes hast sterben wollen. Ich bitte Dich nochmals der müthigst um Berzeihung wegen aller meiner Berzehungen und Sünden, womit auch ich zu Deiznem bitteren Leiden und Sterben beigetragen. Dwie sehr wünsche ich, daß ich doch niemals Dich beleidigt, daß ich doch allezeit Dich geliedet hätte. Ich opfere Dir zur Genugthuung für meine Gun= ben und für die Gunden aller Menschen alle bie unendlich werthvollen Berdienste auf, die Du auf Deinem Kreuzwege und am Kreuze für uns er= worben; und nehme mir nochmals fest vor, Dir von nun an treu zu dienen, alle meine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, mein tägliches Kreuz gesuldig zu tragen — Alles aus Liebe zu Dir, o mein Gott und Heiland! — Befräftige, ich bitte Dich, mit Deiner allmächtigen Inade diesen meisnen Borsatz; verleihe mir, wie Du das Wollen gegeben haft, auch bas Bollbringen. Den armen Seelen im Fegfeuer aber wollest

Den armen Seelen im Fegfeuer aber wollest Du gnädigst die Ablässe zu Gute kommen lassen, die ich etwa in dieser Andacht gewonnen habe, und sie um Teines tostbaren am Kreuze vergossenen Blutes willen recht bald aus ihrem Kerker befreien und zulassen in die Wohnungen des ewigen Friedens.

D Jesus! laß boch Dein bitteres Leiben und Sterben an keiner Seele verloren gehen. Amen.

# VI. Andacht für die armen Seelen.

1. Die nüttichste Andacht für die armen Seelen ift ohne Zweifel die Andacht des heiligen Kreuzweges, schon wegen der vielen Ablässe, die damit verbunden sind und für die armen Seelen aufgeopfert werden können.

2. Du kannst aber auch zu biesem Zwecke ben ich merz haften Rosenkranz beten, und babei jedesmal anstatt "Ehre sei dem Later" u. s. w. einsteken: "Herr, gib ihnen die ewige Nuhe und das ewige Licht leuchte ihnen!" (wie dieß auch die Kirche im Todtenofficium am Schlusse eines jeden Pjalmes beisett.)

3. Willst du eine fürzere Andacht, so bete bie sieben Ausopserungen bes kostbaren Blutes für die armen Seelen (siehe Mesandachten Seite 244) und füge seder Ausopserung ein Bater unser und Ave Maria hinzu, sammt dem Gebete: Herr, gib ihnen die ewige Ruhe u. s. w.

4. Ober bete in gleicher Weise bie beiligen fünf

Wunden:

Jesu Christe, für uns am Kreuz gestorben! durch die heilige Wunde Deiner rechten Hand erbarme Dich der armen Seelen im Fegseuer.

Bater unfer. Ave Maria. Herr, gib ihnen

u. f. w.

#### Gebet für alle armen Seelen.

Gerechter und barmherziger Gott! wir slehen Deine unerschöpstliche Güte auch für jene Seelen an, welche wegen ihrer Mängel und Unvollkommenheiten noch im Reinigungsorte zurückgehalten und an der Besignahme ihrer Seligkeit gehindert werden. Ach, stille ihr schmachtendes Sehnen und indrünstiges Verlangen nach Dir; tilge an ihnen alle Flecken der Sünde, erlasse ihnen den Rest ihrer Strase; reinige, tröste und erfreue sie, und laß sie es ganz ersahren, daß Du ihr Vater bist. Laß die Anzahl der Seligen im Himmel immer größer, und die Zahl der Leidenden im Fegseuer immer kleiner werden. Wir bitten Dich darum durch die unendlichen Verdienste Jesu, Deines göttlichen Sohnes, der es auf sich nahm, für unsere Sünden Genugthuung zu leisten. Amen.

#### Gebet für eine arme Seele.

Himmlischer Vater, barmherziger Gott! ich bitte Dich burch die Verdienste Jesu Christi, Deines göttlichen Sohnes, Du wollest der Seele N., falls sie noch im Fegseuer zu leiden hat, gnädig und barmherzig sein, ihre Schmerzen lindern und ihre Bußzeit abkürzen. Für alle Strasen, welche sie Deiner Gerechtigkeit noch schuldig ist, opfere ich Dir alle Verdienste auf, die Dein göttslicher Sohn, unser Erlöser, erworben hat durch seinen Kasten, Wachen und Beten, durch seine Arsbeiten, Lehren und Predigen, durch seine Undlieden, Schmähungen und Mighandlungen; ich opsere

Dir auf all' seine Schweiß- und Blutstropfen, die er vergossen, sammt der dreistündigen Todesangst und dem bittersten Tode am Kreuze, in den
er sich auch zum Heile dieser Seele hingegeben
hat. D Bater der Barmherzigkeit und Gott alles
Trostes! laß Dich durch dieses unendlich werthvolle Opfer versöhnen, erlöse die Seele N. aus
den Beinen des Fegseuers und nimm sie recht
bald auf in die ewigen Freuden. Unten.

# Siebenter Abschnitt.

# Besuchungen des allerheiligsten Altarssacramentes.

Vorerinnerung. — Wenn ein Kind, das nicht mehr im elterlichen Hause, aber doch in dessen Kähe lebt, gar oft in dieses Haus geht, so lange sein Bater oder seine Mutter noch darin weilt, wenn es seine freien Stunden gar gerne in trautem Verkehre mit dem Vater oder der Mutter zudringt, wenn es nicht leicht an diesem Hause vordeigeht, ohne den Bater, die Mutter wenigstens auf einige Augenblicke zu begrüßen, so erblicken wir darin nichts Auffallenzdes, nichts Besonderes, sondern nur die natürliche Venzerung der kindlichen Gesinnung, der Hochachtung, der dankbaren Liebe und treuen Anhänglichkeit des Kindes an seine Eltern; wir denken bei und selbst:

bas Kind weiß es eben zu schätzen, was es an seinen Estern hat, es erkennt und liebt in ihnen seine aufrichtigsten und beiten Freunde; barum ist's ihm so
wohl in ihrer Nähe, barum geht es so gerne und so
oft hin, sie zu besuchen. Und wir haben vollkommen
Recht, wenn wir so barüber benken und urtheilen.

Damit haben wir aber auch ben Schlüffel gefun= ben, mittelft beffen wir zur richtigen Burbigung ber Befuchungen bes allerheiligften Sacramentes gelangen fonnen. Richt weit von uns, in unserer Rirche, im heiligsten Sacramente bes Altars, - jo jagt uns ber Glaube, - weilt Terjenige, ber uns unenblich mehr ift, als bem Kinde Bater und Mutter, Derjenige, bem wir nicht nur das natürliche Leben, fondern auch das übernatürliche Leben ber Gnabe, ja Alles verdanken, was wir nur Gutes bereits empfangen und für alle Zufunft zu hoffen haben, — Derjenige, ber uns un-enblich mehr liebt, als die besten Eltern ihre Kinder u lieben vermögen, — Jejus Chriftus, unfer Sei-land und Erlöfer, unfer Gerr und Gott. Und er ift baselbit gegenwärtig nicht seinetwegen, sondern für uns; er will ber Gefährte unierer Berbannung fein, daß wir an ihm einen treuen Freund, einen sicheren Rührer, einen ftets bereiten Trofter und Belfer hatten auf unserer Reise gum himmlischen Baterlande; er weilt barum nicht bloß zur Zeit ber heiligen Mejje und ber Communion, sondern fort und fort bei Tag und Nacht auf unseren Altaren, auf baß wir zu jeder Beit zu ihm fommen und ihm unsere Unliegen vortragen fonnten; er verbirgt feine göttliche Majenat unter ber Gestalt einer fleinen Gostie, bag wir nicht mit Furcht und Zittern, sondern mit Zuwersicht und kindlichem Vertrauen ihm nahen; ja, er ladet uns Alle ein, zu ihm zu kommen, und verspricht ben mit Bertrauen Rommenden, daß er fie erquicken, ihnen

Licht und Rath, Tröftung und Stärfung verleihen wolle. — Wie nun, mein Chrift! jollen wir biefer Ginlabung nicht freudig Folge leiften? Sollen wir nicht in allen unieren Schwierigkeiten und Röthen zuerft und mit größtem Vertrauen zu bem ebenso mächtigen als gutigen und barmberzigen Felfer im beiligiten Sacramente uniere Zuflucht nehmen? Sollen wir nicht, io oft wir an einer Kirche vorübergeben, in ber bas bochwürdigste Gut sich befindet, es chr= furchtsvollft grußen und loben, und uns feinen Gegen für uniere Arbeiten erbitten? Collen wir uns nicht gerne und oft, io oft, als es uniere Beichäfte und Berhältniffe nur erlauben, ben im Cacramente feiner Liche gegenwärtigen Beiland beinchen, um einige Beit, ferne vom Geräusche ber Welt, vor bem Taber-natel in vertraulichem Berkehr mit ihm guzubringen, unier Herz gleichsam in sein göttliches Berg auszuichntten? Gewiß sollen wir das Alles; und wir werben es auch thun, wenn es uns nur nicht an jenen Gefinnungen gebricht, welche bas Gerg eines guten Chriften gieren follen, wenn nur ber Glaube an ben im beiligften Sacramente gegenwärtigen Seiland in und lebendig ift, und findliches Bertrauen auf ihn, bankbare Liebe zu ihm unier Berg erfüllen. Gleichwie bie häufigen Beiuche eines Kindes bei ieinen Eltern aus ieiner echt kindlichen Gesinnung, aus ber Bersehrung und bankbaren Liebe hervorwachien, die ein gutes Kind gegen ieine Eltern hegt, jo sind auch die Bejuchungen bes allerheiligften Sacraments eine Frucht ber wahrhaft driftlichen Gesinnung, eine Bethätigung ber im Herzen lebenden Verchrung und Liebe zu dem baselbst gegenwärtigen göttlichen Feilande. Und, — das sei hier gleich hinzugesügt, — gleichwie die häu-sigen Besuche eines guten Kindes bei seinen Eltern sehr geeignet sind, das innige Verhältniß zwischen ihnen zu erhalten und dem Kinde mannigjacen Rußen zu verschaffen, so und noch viel mehr sind die öfteren anbächtigen Besuchungen des heiligsten Sacramentes geeignet, das Band des Gaubens, der Hoffnung und der Liebe, das die Seele mit Christus vereinigt, zu erhalten und zu ftärken, den Eifer im Dienste Gottes zu beleben und die Seele mit vielen Inaden zu bereichern. Man kann sich ja nicht dem Lichte nahen, ohne erleuchtet, und nicht dem Gluthosen der Liebe, ohne erwärmt zu werden; man kann nicht mit dem Allerheiligsten verkehren, ohne daß heilige Gesinnungen und Voriäte in der Seele auftauchen; man kann nicht vor dem Throne der Barmherzigkeit und Inade zu empfangen.

Siehe, mein Chrift! barum find bieje Besuchungen eine jo jehr beliebte Undachtsübung aller eifrigen Christen; - barum herricht in ben meisten Orbens: häufern bie Gitte, bas hochwurdigfte Gut, mit bem man bort unter einem Dache ju wohnen bas Glück hat, täglich mehrmals andächtig zu besuchen; - ba= rum suchten und fanden die Beiligen aller driftlichen Sahrhunderte ihren jugesten Troft und ihre feligste Wonne im öfteren und innigen Berfehr mit Jejus im beiligiten Sacramente. Der beilige Monfing verweilte, von der inneren Gewalt seiner Liebe angezogen, jo oft und io lange vor bem Tabernafel feines Gottes, bağ ber Gehoriam feinem Gifer Schranken fegen mußte. Der hl. Frang Laver brachte nach den Ermüdungen bes Tages gange Nachte am Fuße bes Altares gu im ver= trauten Berkehre mit feinem geliebten Berrn und Dei= lande. Bon ber gottseligen Unna vom Rreuze, welche früher eine Gräfin von Feria geweien, aber nach dem frühzeitigen Tobe ihres Gemahls in ben Orden ber hl. Klara eingetreten war, wird erzählt, fie habe fich

eine Zelle bauen laffen, beren Fenfterchen auf ben Altar hinausging, wo das allerheiligste Sacrament aufbewahrt wurde. An diesem Fenster brachte sie ihre ganze Zeit in frommer Andacht zu. Gines Tages wurde sie nun von einer ihrer Berwandten gefragt, was sie doch so viele Studen vor dem allerheiligien Sacramente thue? "Ach," gab sie zur Antwort, "ich möchte die gauze Ewigfeit da bleiben. Ist hier nicht wiese guter Nort? unfer guter Gott? - D Du erhabener, gütiger Gott! Und ihr fragt mich, was ich vor ihm thue? Ich liebe ihn, den unendlich Liebenswürdigen; ich lobpreise ihn, dem alle Ehre und Anbetung gebührt; ich danke ihm, der mich mit unzähligen Wohlthaten überhäuft hat; ich opfere mich ihm, ber sich für mich geopsert hat; ich bitte ihn, ben Urheber aller Gnaben. Sagt mir boch: was thut benn ein Armer vor einem Reichen, ein Rranter por feinem Argte, ein Durftenber an einer Quelle, ein Sungriger vor einer reichbesetzten Tafel? Nun, das thue auch ich vor dem Allerheilig-sten." — Der hl. Alphonius Liguori aber, der schon zu seinen Ledzeiten durch sein Beispiel und sein Wort, und bis auf den heutigen Tag durch feine frommen Schriften jo ungemein Vieles zur Verbreitung dieser frommen liebung beigetragen hat, gibt Allen die Versiicherung, "daß Chriftus einer Seele, die mit einiger Sammlung vor bem allerheiligften Sacramente ver-weilt, mehr Troft gewährt, als die ganze Welt mit all' ihren Festen und Ergöslichkeiten nur immer zu bieten vermag."

Darum folgen nun hier verschiebene Besuchungen jür jeben Tag bes Monats. Freilich ist bie beste Sprache vor bem heiligsten Sacramente bie Sprache bes Herzens, die Begrüßung, Hulbigung, Lobpreisung, Danksagung aus einem von Liebe und Ehrsurcht, Bewunderung und Dank erfüllten Herzen, die vers

trauliche Unterredung mit dem Heilande und die Erflehung seiner Hussel in leiblichen und geistigen Nöthen. Da es aber nicht Allen, und nicht Allen zu seder Zeit gegeben ist, ohne ein äußeres Hussellichen ind so in der erwünsichten Sammlung und innersichen Andacht zu erhalten, so mögen die hier folgenden Gebete Manchen als ein willfommener Leitsaden bei ihren Besuchungen des heiligsten Sacramentes dienen.

Es wird darin ftets auf die geistliche Commu= nion hingewiesen und eine Begrüßung ober ein Gestet zu Maria hinzugefügt. Das Erstere geschah beks halb, weil die geistliche Communion bem gottlichen Beilande überaus wohlgefällig und ber ihn liebenben Geele überaus nütlich, bann auch weil die Zeit der anbächtigen Besuchung bazu besonbers geeignet ift. Die geiftliche Communion besteht nach dem englischen Lehrer, bem hl. Thomas, in einem lebhaften Berlangen, das allerheiligste Sacrament zu empfangen. "Dann," jagt er, "genießt Jemand geistiger Weise Jesum Christum, wie er unter ber Gestalt biefes Sacramentes verhüllt ift, wenn er an ihn glaubt und Berlangen hat, ihn fo (b. h. wie er im Sacramente gegenwärtig ift) gu em= pfangen." Bon dieser geiftlichen Communion lehrt die heilige Kirchenversammlung von Trient, daß diejenigen, "welche dieses ihnen vorgesetzte Fimmelsbrod dem Berlangen nach, mit lebendigem Glauben, ber burch bie Liebe thätig ift, effen, Frucht und Nuten davon empfin= ben." Und biefer Nuten wird um jo größer fein, je inbrunftiger bas Verlangen ift, sich mit Jejus Christus im Sacramente feiner Liebe zu vereinigen. Wie wohlgefällig aber bem göttlichen Beilande bieje geiftliche Communion sei und welche Gnaden er durch Dieselbe austheile, das gab er jelbft eines Tages der Schwefter Paulina Maresta, Stifterin eines Klofters in Reapel, zu erkennen. Er zeigte ihr nämlich zwei herrliche Ge= fäße, das eine von Gold, das andere von Silber, und jagte zu ihr, daß er in dem goldenen die wirklichen, in dem filbernen die geistlichen Communionen aufsbewahre. — So geistiger Beise communiciren kann man aber so oft als man will; man braucht dazu nicht nüchtern zu sein, wohl aber im Stande der Gnade. Ber im Stande der Ichweren Sünde wäre, müßte wenigstens eine vollkommene Reue mit dem ernstlichen Borsațe, sobald als möglich zu beichten, vorausschieden.

Mit dem Besuche des göttlichen Heilands im heiligsten Sacramente pflegt man aber auch einen Besuch
seiner jungfräulichen Mutter Maria zu verbinden,
weil ja Gott selbst sie durch die Erwählung derselben
zur Mutter seines Sohnes mit Jesus auf's Innigste
verbunden hat, so daß die Hirten und die heiligen
drei Könige das göttliche Kind im Stalle zu Bethlehem
nicht besuchen und andeten konnten, ohne zugleich
Maria, dessen Mutter, zu besuchen und zu verehren.
Immer und überall sinden wir Maria zunächst bei
gesus: bei seiner Opserung im Tempel, auf seiner
Flucht nach Egypten, im Hause zu Nazareth, bei seinem ersten Bunder zu Kana, bei der Vollendung seines Erlösungsopsers am Kreuze, und auch in seinem
Ihrone. Darum lehrt uns auch die heilige Kirche,
mit dem Gebete des Herrn den englischen Gruß an
Maria, die Mutter des Herrn und unsere Mutter, zu
verbinden, uns stets auch ihrer mächtigen und barnherzigen Fürditte zu empsehlen.

Vohlan benn, mein Christ! zeige dich eifrig in dieser ebenso schönen und Gott wohlgefälligen, als trostreichen und heilsamen Andachtsübung. Und ist es dir nicht möglich, täglich dazu Zeit und Gelegensheit aussindig zu machen, so benütze um so gewisser dazu die Sonns und Keiertage.

#### Erfte Bejuchung.

(Bem bl. Alphens Ligueri.)

(Mit Ablağ von 300 Tagen. Bing IX. 1. Sept. 1854.)

Mein Herr Jesus Christus, der Du aus Liebe zu uns Menschen Tag und Nacht hier in diesem heiligen Sacramente zugegen bist und voll Erdarmen und Liebe alle erwartest, einladest und aufnimmst, die da kommen, Dich zu besuchen! Ich glaube und bekenne, das Du wahrhaft und wesentlich in dem heiligsten Altarssacramente gegenwärtig bist. Ich bete Dich an aus dem Abgrunde meines Nichts als meinen wahren und lebendigen Gott. Ich danke Dir für so viele mir erwiesenen Gnaden, besonders aber dafür, das Du Dich selbst mir in diesem Sacramente geschenket, das Du mir Deine heiligste Mutter zu einer Fürsprecherin gegeben, und mich gerusen hast, Dich in dieser Kirche zu besuchen.

So grüße ich benn heute Dein liebevolles Herz, und zwar in dreisacher Absicht: erstens um Dir für dieses unschähdere Geschenk zu danken; zweitens um alle Unbilden zu erseten, die Du in diesem heiligen Sacramente von Deinen Feinden, den Ungläubigen, Frrgläubigen und lauen Katholiken jemals erduldet hast; drittens endlich, um Dich durch diese Besuchung zugleich an allen den jenigen Orten der ganzen Welt anzubeten, an welchen Du, mein liebenswürdiger Heiland! in diesem Sacramente der Liebe am wenigsten ver

ehrt und am meisten verlassen bist.

D mein Jejus! ich liebe Dich aus meinem

ganzen Herzen; es reuet und schmerzet mich über Alles, daß ich bisher Deiner unendlichen Güte so viel Mißfallen verursacht habe. Mit dem Beistande Deiner Gnade nehme ich mir vor, Dich in Zukunft nicht mehr zu beleidigen. Für jett aber schenke und übergebe ich mich Dir, so armselig und elend ich auch bin. Ich widme mich dem Dienste Deiner Majestät. Ich entsage auf immer meinem eigenen Willen. Dir opfere ich auf ohne Außnahme und Borbehalt mich selbst, meine Neigungen und Wünsche sammt allem, was ich bin oder besitze. Versahre mit mir und mit allem, was mein ist, nach Deinem heiligsten Wohlzgesallen. Ferne sei es von mir, in Zukunst etwas Anderes zu suchen oder zu verlangen, als Deine heilige Liebe, die endliche Beharrlichkeit und die vollkommene Erfüllung Deines göttlichen Willens.

Billens.

Ich empsehle Dir die armen Seelen im Fegseuer, vorzüglich jene, welche eine besondere Andacht zum allerheiligsten Sacrament und zu Maria, der heiligsten Jungfrau, hatten. Ich empsehle Dir auch alle armen Sünder, daß Du Dich ihrer erbarmen, ihnen Zeit, Gelegenheit und ernstlichen Billen zur wahren Buße gnädigst versleihen wollest. Endlich vereinige ich, o liebenswürdigster Heiland! alle meine Bünsche und Seufzer mit den Anmuthungen Deines liebevollen Herzens, und so vereinigt bringe ich sie Deinem ewigen Bater dar und bitte ihn in Deinem Namen, daß er sie aus Liebe zu Dir annehmen und erhören wolle. Amen.

Geistliche Communion. — Mein Jesus! ich glaube, daß Du im allerheiligsten Sacramente zugegen bist. Ich liebe Dich über Alles; ich wünsche Dich in meinem Herzen zu empfangen. Da ich aber jett Dich nicht wesentlich im allersheiligsten Sacramente empfangen kann, so komme wenigstens geistiger Weise in mein Herz! Ich umarme Dich, ich vereinige mich mit Dir, als ob Du schon in mein Herz gekommen wärest! Gestatte nicht, daß ich mich je wieder von Dir trenne!

Begrüßung ber allerseligsten Jung-frau Maria. — Heiligste, unbesleckte Jungfrau, meine geliebteste Mutter Maria! Du bist die Mutter meines Herrn und Heilandes, die Königin der Welt, Fürsprecherin, Hossfnung und Zussucht der Sünder. Zu Dir eile ich heute, meine Zu-flucht zu nehmen, ich, der armseligste unter allen Sündern. Vor Deinen Füßen, o große Königin! lege ich mit gebührender Ehrsurcht meine demü-thige Huldigung nieder, und mit dem innigsten Gesühle meiner Seele danke ich Dir für so viele mir his auf diese Stunde erwielenen Mudden bes mir bis auf diefe Stunde erwiesenen Bnaden, be= mur dis auf diese Stunde erwiesenen Gnaden, bessonders aber dafür, daß Tu mich durch Dein liebevolles Verwenden von der wegen meiner Sünden so oft verdienten Hölle gerettet hast. — Dich liebe ich, o liebenswürdigste Frau und Kerrscherin! und aus reinster Liebe zu Dir mache ich den unveränderlichen Vorsat, Dir allezeit zu dienen, und nach Möglichkeit zu bewirken, daß Dir auch Ansbere dienen. — Auf weine des ich nach Zesusder Deinem Sohne, alle meine hoffnung und das

ganze Seil meiner Seele. Ninm mich zu Deinem Diener auf, o Mutter ber Barmherzigkeit! und behalte mich unter Deinem mächtigen Schutze! Weil ich weiß, daß Du bei Gott Alles vermagst, darum seusze ich zu Dir und rufe mit beängstigtem Serzen: Nette mich aus allen Versuchungen, oder erhalte mir wenigstens hmlängliche Stärke, um über sie bis an mein Lebensende immer zu siegen! Von Dir begehre ich eine wahre Liebe zu Jesus; durch Dich hoffe ich einstens auch selig zu sterben. D meine liebreichste Mutter! ich bitte Dich durch Deine Liebe zu Gott, stehe mir allezeit bei, beionders aber in dem letzten, Alles entscheidenden Augenblicke meines Lebens! Verlasse mich nicht, so lange Du mich noch nicht unter den Seligen im himmel siehest. Dort werde ich Dich preisen, dort werde ich Deiner Barmherzigkeit ewiges Lob singen. Umen.

# Zweite Besuchung.

Eingang. — D mein Jesus! ich glaube fest und unbezweiselt, daß Du im allerheitigsten Sacramente des Altars gegenwärtig bist. Ich grüße Dich in tiesster Ehrsurcht und bete Dich an als meinen Herrn und Gott, meinen Heiland und Erlöser. Ich bin hieher gekommen, um Dich zu loben und zu preisen und Dir Dank zu sagen für die unendliche Liebe, die Du uns armen Menschen in diesem heiligsten Sacramente fort und fort erweisest; serner um durch diese meine Huldigung Dir einigen Ersatz zu leisten für so viele Unbilden, welche Dir im Sacramente

Deiner Liebe von undankbaren Christen zugefügt werden; endlich um durch diesen meinen Besuch das Band der heiligen Liebe, das mich mit Dir verbindet, immer fester zu knüpfen, und sowohl für mich selbst, als auch für meine Mitmenschen Deinen Segen und Beistand zu einem tugendhaften Leben und seligen Sterben zu erlangen. Mmen.

"Ich will ben suchen, welchen meine Seele lieb hat." Hohes Lieb 3, 2.

Ich habe Dich schon gefunden, mein Jesus!
benn Du bist es, den meine Seele lieb hat. Hier im heiligsten Altarssacramente sinde ich Dich zu jeder Stunde des Tages und der Nacht. Da bist Du stets bereit und geneigt, mir die Schähe Deiner Gnaden mitzutheilen, wenn ich nur kommen und Dich darum bitten will.

Und warum benn sollte ich das nicht thun, o mein Jesus! Soll benn ein Armer sich nicht mein Jesus! Soll denn ein Armer sich nicht sehnen nach Reichthümern und zwar nach solchen Neichthümern, die ewig dauern? — D liebreichster Jesus, Du mein im Sacramente verborgener Gott und Heiland! eine einzige Gnade will ich mir ausditten aus dem Schatze Deiner Reichtümer: ich bitte Tich um die Gnade Deiner heiligen Liebe! Dich zu lieben ist mein sehnsuchtsvollstes, mein einziges Verlangen! — Wann wirst Du mir diese Vitte gewähren und ganz gewähren? Siehe, ich habe wohl öfters die schönen Worte im Munde: Herr, ich liebe Dich! — ich habe sie wohl auch im Herzen; aber meine Werke widersprechen denselben noch allzuoft. D Jesus, mein Gott und Heiland! mache, daß ich Dich von nun an nicht bloß mit Worten und Anmuthungen des Herzens, sondern auch mit Werken liebe und in der That. Amen.

Geiftliche Communion wie in ber 1. Bejuchung Seite 443.

Ju Maria. — Du, o Maria! übertriffst alle Geschöpfe durch Deine in jeder Hinsicht vollstoumenste Liebe zu Gott! Dein Herz ist der gesheiligte Altar, auf dem das Feuer der göttlichen Liebe allezeit in hellsten Flammen brannte und auf dem es niemals erlosch. D heiligste Jungfrau und Mutter Gottes! erlange auch mir die Gnade, daß dieses göttliche Liebesseuer in meinem Herzen angefacht und so start werde, daß alle Gewässerichischer Leiden und Leidenschaften nicht mehr im Stande sind, es jemals wieder auszulöschen. Umen.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! u. s. w.

Das erste: um die Gnade der heiligen Liebe, das zweite: um die Gnade der Beharrlichkeit, das dritte: um die Bekehrung der Sünder.

#### Dritte Besuchung.

Gingang wie Seite 444.

"Ich rathe Dir, von mir im Feuer geläutertes Gold gu faufen." Diffb. 3, 18.

Mein liebster, im allerheiligsten Sacramente verborgener Gott und Heiland! Was ist dieß für ein im Feuer geläutertes Gold, das ich von Dir kaufen soll? — Uch, es ist kein anderes,

als Deine Liebe. O wie gerne nehme ich biesen Deinen Rath an; ja, ich will bieses reine Gold von Dir kaufen, o mein Jesus! Deine Liebe ist ja ohnehin mein einziges Verlangen, das Ziel

aller meiner Wünsche.

Aber wie werde ich dieses kostbare Gold kaufen? Was soll ich Dir dafür geben? Ich bin arm, bin der Aermste und habe nichts in meinem Vermögen; ja, ich bin die Armuth selbst. Könnte ich denn dieses auserlesene Gold nicht als ein Almosen umsonst erhalten bloß auf mein inständiges Bitten hin? Du bist ja, göttlicher Heiland! ein unendlich gütiger, ein unendlich barmherziger und freigebiger Gott. Ach, laß mich durch Vetteln erhalten, was ich zu kaufen nicht im Stande bin. Schenke mir Deine Liebe, schenke sie mir! Ich will Dir ewigen Dank dasür sagen; ich will mir alse Mühe geben, daß auch Andere mit mir Dich lieben, und so will ich Dich denn nicht bloß mit Einem, sondern mit vielen Herzen Lieben.

Geiftliche Communion wie in ber 1. Befuchung Seite 443.

Zu Maria. — Auch zu Dir will ich mich wenden, o heiligste Jungfrau und gebenedeite Mutter meines Herrn! Du bist ja auch meine Mutter. Siehe, Dein Kind verlangt sehnlichst nach jenem geläuterten Golde, das Dein göttlicher Sohn zu kaufen empfiehlt. D zahle Du für Dein armes Kind, das nichts zu geben vermag; kaufe Du mir von Deinem göttlichen Sohne das

lautere Gold ber heiligen Liebe zu ihm! Du bist bas goldene Haus, die Mutter ber ichonen Liebe! Wie viele Seelen haben nicht ichon durch Dich diesen kostbaren Schatz der heiligen Liebe erlangt! Dliebreiche Ausspenderin der Gnaden! sei auch für mich besorgt und mache, daß mein Herz von einer feurigen Liebe zu Jesus, Deinem göttlichen Sohne, entflammt werde. Amen.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! Das erste: um die Enade der heiligen Liebe, das zweite: um die Inade der Beharrlichkeit, das dritte: um Tröstung und Erlösung der armen Seelen.

## Vierte Bejuchung.

Gingang wie Seite 444.

"Mein Geliebter ift mein und ich bin fein." "Dobes Lieb 2, 16.

D wann werbe ich die unschähdere Gnade genießen, in aller Wahrheit sagen zu können: "Mein
Geliebter ist mein"? — Es ist wohl wahr, im
allerheiligsten Altarssacramente ist Zesus mein;
benn ich besitze ihn barin, er ist barin nicht nur
mein Reisegefährte auf dieser irdischen Wanderschaft, sondern sogar meine Speise und meine Erquickung, und der sicherste Grund meiner Hossnung auf seinen Besitz in der Ewigkeit. Gerade
dieses göttliche Sacrament ist mir das Unterpsand
des ewigen Lebens, wenn ich nur Dich, o Jesus!
wahrhaft liebe und in dieser Liebe dies an's Ende
verharre. Allein eben diese Hosssinung ist im hinblick auf mich selbst nicht ohne Besorgniß und Furcht; weil ich eben nicht gewiß weiß, ob ich Dich liebe, und ob ich in dieser Liebe auch bis

an mein Ende verharren werde.

"Und ich bin sein." Auch dieß ist wahr; denn Du, mein Gott! hast mich erschaffen, und, da ich durch die Sünde verloren war, hast Du mich mit Deinem kostbaren Blute erlöst und zu Deinem Eigenthume erkauft. — Aber, o mein Gott und Heiland! ich muß auch Tein sein aus eigener Wahl, durch freie Hingabe meines ganzen Wesens an Dich. Kann ich wohl ohne Verletzung der Wahrheit sagen, daß ich auch in dieser Hinsicht Dein sei? — Ach, wie vielen Geschöpfen habe ich mein Herz angeboten, wie vielen habe ich es wenigstens zu einem guten Theile hingegeben, da es doch Dir, o mein Gott! ganz und allein angehört! Welche Hintansehung Deiner, den ich doch allein und um bessen willen nur ich alles Andere hätte lieben sollen!

D mein Jefus! es reut mich, daß ich Dich also beleidigt, es reut mich von ganzem Herzen. Erhebe Dich, o Herr! und schlage Deine Feinde zu Boden, die Dich um Dein Eigenthum gebracht haben. Reiße mein Herz heraus aus den Banden berer, die es unrechtmäßiger Weise besitzen. Eigne Dir von nun an die alleinige Herrschaft über dasselbe an. Berwahre auch dieses Dir allein zugehörige Herz für alle Zukunft. Dein din ich, o mein Gott! rette mich und mache mich selig! Dein bin ich, und will auch keines Andern mehr

fein in alle Ewigkeit. Umen.

Geiftliche Communion wie in ber 1. Besuchung Seite 443.

Dolfinger, Liebe. Dr. 4.

Zu Maria. — Einen Herrn habe ich, bem ich ganz angehöre; aber auch eine Herrin soll ich haben, ber ich wegen bes Herrn angehören muß, nämlich Dich, o Maria, Mutter meines Herrn! — Ich anerkenne Dich barum als meine Herrin und Gebieterin. Als solche verehre ich Dich bemüthig, und flehe Dich vertrauensvoll an um Deinen mächtigen Schut. Herrsche Du und Dein Sohn über uns! Wir haben keinen könig außer Jesum, und keine Königin, außer Dir, o Maria!

Bete noch brei Gegrüßet seift Du, Maria! Das erste: um die Gnade der heiligen Liebe, das zweite: um die Gnade der Beharrlichkeit, das dritte: um Schutz und Segen für die ganze Kirche und ihr sichtbares Oberhaupt.

#### Fünfte Besuchung.

Gingang wie Seite 444.

"Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an's Enbe ber Welt." Matth. 28, 20.

D Gnade, o Güte, o Liebe von Seite eines Gottes gegen uns arme Menschen! Allezeit wird Jesus bei uns bleiben, niemals wird er uns verzlassen! — D ihr Menschenkinder, liebet auch ihr euren Gott? bleibet auch ihr ihm treu? entfernet ihr euch nicht von ihm? verlasset auch ihr ihn niemals? Beschämende Frage! — D wie oft habe ich Dich, mein Gott! verlassen, wie oft schon bin ich Dir untreu geworden, wie oft schon habe ich mich von Dir entsernt! — Du aber, o gütigster Jesus! hast mich begungeachtet nicht verz

lassen, bist mir doch getreu geblieben, hast Dich doch nicht von mir entsernt. Du hast mich vielmehr voll zärtlicher Sorgsalt wieder ausgesucht, als wäre Dir an mir ich weiß nicht was gelegen. Du hast mir Deine Freundschaft neuerdings angeboten, obwohl ich derselben ganz unwürdig bin. D welch' eine Liebe! Wahrhast, so, wie Du mich liebst, kann nur ein Gott lieben, der in diese Welt gekommen ist, um zu suchen und selig zu machen, was verloren war. — Ach, mache doch, o Jesus! daß ich von dieser Deiner göttzlichen Liebe ganz durchdrungen werde; mache, daß ich Dich nicht mehr — in Ewigkeit nicht mehr verlasse, sondern Dir allezeit getreu bleibe, und in Deiner Liebe bis an das Ende meines Lebens verharre. Umen.

Geistliche Communion wie in ber 1. Bejuchung Seite 443.

Zu Maria. — D Maria, Du Mutter ber göttlichen Gnade, Du Mutter ber Barmherzigzfeit! bitte Deinen göttlichen Sohn für mich, der ich ihn so oft durch die Sünde verlassen habe, nun aber ihn von ganzem Herzen lieben, ihm treu dienen und nie mehr von ihm weichen will. Siehe, ich verlange ebenso sein Kind zu bleiben, wie er mein Bater und Du meine Mutter bleizben willst. D mache durch Deine Alles vermögende Fürbitte, daß mein Verlangen thatkräftig und wirksam werde.

Bete noch brei Gegrüßet feift Du, Maria! Das erfte: um bie Gnabe ber heiligen Liebe, bas zweite: um bie Enabe ber Beharrlichfeit, bas britte: um Schut und Segen für ben Biichof und bie Seelsorger ber Diöcese.

#### Sechste Besuchung.

(Für ben erften Freitag bes Monats.)

D heiligstes Herz meines Erlösers, Herz voll ber göttlichen Liebe und Erbarmung! Dir will ich heute bas Berlangen meines Herzens anverstrauen. — Mit tiefster Chrfurcht bete ich Dich, o göttlicher Heiland! im heiligsten Sacramente an; ich lobe und preise Dich wegen Deiner un-endlichen Liebe, die Du in diesem wundervollen Geheimniffe und Menichen fo augenfällig erzeigft. Da bist Du ja die Speise unserer Seele, unsere Nahrung zum ewigen Leben; — da wohnst Du Tag und Racht unter uns in Deinem geheiligten Tag und Nacht unter uns in Weinem geheiligten Zelte, stets bereit und geneigt, unsere Bitten anzuhören und uns Trost und Hülfe zu gewähren;
— da opferst Du Dich täglich dem himmlischen Vater auf für unser Heil und stellst ihm unsere Unliegen und Nöthen stets, besonders aber zur Zeit der hl. Messe, in der wirksamsten Weise vor.
— Ich lobe und preise Dich aber auch wegen der unermeßlichen Liebe, die Du uns durch Deine heilige Menschen gut Erden ermiesen heit. Wandel auf Erben erwiesen haft. Alle Unmu= thungen und Regungen Deines göttlichen Berzens waren da unserem Beile gewidmet; uns zu suchen und selig zu machen, das war stets das Ziel Dei-nes inbrunstigsten Verlangens. Ja, so weit ging Deine unbegreifliche Liebe zu uns armen Gunbern, daß Du um unseres Heiles willen am Delberge Dein Herz ber Betrübniß bis zum Tobe und einer Tobesangst hingeben wolltest, die Dir reichlichen Blutschweiß auspreßte; — daß Du nach Deinem qualvollen Opsertode am Kreuze noch Dein heiligstes Herz mit einer Lanze durchftechen lassen wolltest, um auch den letzten Tropsen Deines kostbaren Blutes für unsere Rettung zu

vergiegen.

Durch diese unendliche Liebe Deines heiligsten Herzens bitte und beschwöre ich Dich, o mein götte licher Erlöser! entzünde mein eiskaltes, unempfindeliches Herz mit dem Feuer Deiner heiligen Liebe! Gewiß, von einem Herzen, das so großes Mitteiden hat mit unserem Elende, das so großes Werlangen hat nach unserem Heile, wie das Deienige, o Jesus! von einem solchen Herzen dars ich schon die Gewährung dieser meiner Bitte erwarten. Auf die unendliche Liebe Deines göttslichen Herzens, auf Deine unerschöpsliche Barmeherzigkeit gründet sich auch ganz besonders meine Hossinung. Laß doch diese meine Hossinung nicht zu Schanden werden! — Herz Jesu! brennend von Liebe zu mir, entzünde mein Herz mit Liebe zu Dir!

Geiftliche Communion wie in ber 1. Be- judung Seite 443.

Zum heiligen Herzen Mariä. — D Herz Mariä, Herz ber Mutter Gottes und unserer Mutter, liebenswürdigstes Herz, Du Gegenstand bes Wohlgefallens ber anbetungswürdigen Dreieinigkeit, und würdig der Verehrung und Liebe der Engel und Menschen! Du dem Herzen Je ju ähnlichstes Herz, dessen volltommenstes Abbild Du bist! Herz voll der Güte und voll des Mitleids mit unserem Elende! würdige Dich, bas Gis unferer Bergen zu schmelzen, und mache, baß sie sich ganglich bem Herzen bes göttlichen Erlösers ergeben. — Durchbringe unsere Herzen mit ber Liebe zu Deinen Tugenben, und entstamme mit der Liebe zu Deinen Tugenden, und entstamme fie mit dem heiligen Feuer, von welchem Du selbst stets brennst. — Schließe in Dich ein die heilige Kirche, beschütze sie, sei immer ihre süße Zuslucht und ihre unüberwindliche Schutzwehr gegen die Angriffe ihrer Feinde. — Sei unser Weg zu Jesus, und der Kanal, durch den uns alle zu unserem Heile nothwendigen Gnaden zusließen. Sei unsere Hülfe in unseren Nöthen, unser Trost in den Trübsalen, unsere Stärke in den Versuchungen, unsere Zuslucht in den Versuchungen, unsere Zuslucht in den Versolgungen, unser Schutz in allen Gefahren. unfer Schut in allen Gefahren.

Aber besonders in dem letzten Kampfe unseres Lebens, in der Todesstunde, in jenem furchtbaren Augenblicke, von dem unsere Ewigkeit abhängt; dann, wenn die ganze Hölle sich gegen uns entfesseln wird, um unsere Seele zu verschlingen, o dann, o mildreichste Jungfrau! laß uns die Järtlichkeit Deines mütterlichen Herzens und alle Gewalt, die Du über das Herz Jesu hast, ersahren, indem Du uns in der Quelle der Barmherzigkeit selbst eine sichere Zufluchtsstätte eröffnest, auf daß wir in den Himmel gelangen mögen, um ihn mit Dir zu preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lobspruch. "Erkannt, gelobt, gebenedeit, geliebt, verehrt und verherrlichet seien allezeit und überall das göttliche Herz Jesu und das reinste Herz Maria. Amen.

## Siebente Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Meine Augen und mein Herz werden baselbst sein alle Tage." 3. Buch ber Könige 9, 3.

Seid gegrüßt, ihr holdseligsten Augen meines Gottes im Sacramente der Liebe, die ihr immer wachsam seid für mein Heil, immer offen, um meine Bedürsnisse zu sehen! — Aber auch gezgrüßet sei von mir, Du allerheiligstes Herz meines Erlösers, das Du immer voll bist von Liebe zu mir, immer geneigt, mir zu helfen, so oft ich

Dich anrufe!

Dich anrufe!

So will ich benn auch meine Augen immer auf Dich heften, und mein Herz zu Dir erheben, o mein im heiligsten Sacramente verborgener Gott und Heiland! Dich will ich anrusen, Dich loben und anbeten, Dich lieben und in Dir mich erfreuen. Auch wenn ich zu Hause und mit zeitzlichen Geschäften beladen bin, will ich mehrmals die Augen meines Gemüthes auf Dich im geheiligten Tabernakel richten, will Deiner östers gebenken, der Du meiner allezeit gedenkst. Auch mein Herz soll sich immer nach Dir sehnen und ohne Unterlaß die feurigsten Liebespfeile nach Dir absenden. — Du, o Jesus! hast gesagt: "Woeuer Schatz ist, da mird auch euer Herz sein!"

Du, mein im heiligsten Sacramente aeaen-Du, mein im heiligsten Sacramente gegen=

wärtiger Gott und heiland! Du bift mein Schat, ber Gegenstand meiner innigsten Liebe, bei Dir soll also auch mein Herz sein, ob ich in ober außer ber Kirche mich befinde. Umen.

Geistliche Communion wie in ber 1. Besuchung Seite 443.

Zu Maria. — D liebevollste Königin bes Himmels! wende auch Du Deine barmherzigen Augen auf mich, und neige Dein so gütiges Herzebenfalls zu mir. Zeige, daß Du dem eine wahre Mutter seiest, der von ganzem Herzen verlangt, Dein Kind zu sein, und der, wenn auch solcher Ehre nicht würdig, dennoch Deiner Mutterliebe und Sorgsalt sehr bedürftig ist. Amen.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! Das erste: um ben Geift ber Sammlung unb

Bereinigung mit Gott,

das zweite: um die Gnade der Beharrlichkeit, das dritte: um Ruhe und Frieden für die armen Seelen.

## Achte Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Ich bin gekommen, Fener auf bie Erbe zu senben, und was will ich anders, als baß es brenne." Luk. 12, 49.

D mein liebster, im heiligsten Sacramente gegenwärtiger Gott und Heiligsten Sacramente gegenwärtiger Gott und Heiland! Was ist benn das für ein Feuer, das Du vom himmel mitzgebracht, um die Erde damit zu entzünden? Es ist kein anderes, als das Feuer der göttlichen Liebe. Durch die Offenbarung Deiner übergroßen Liebe zu uns armen Menschen wolltest Du unsere

Herzen rühren und brängen, Dich entgegenzu-lieben. Um uns die Größe Deiner Liebe zu uns zu zeigen und baburch das Feuer der Liebe zu Dir in uns anzusachen, dazu wolltest Du vom Himmel auf die Erde herabkommen, unsere menschliche Natur annehmen, und als ein schwaches Kind-lein in einem Stalle geboren werden; — das war es, was Dich bewog, dreiunddreißig ganze Jahre auf Erden unter den armen Menschen zu Jahre auf Erben unter ben armen Menschen zu wohnen und unermüdet an ihrem ewigen heile zu arbeiten; — das war es endlich, was Dich drängte, für uns Dein kostbarstes Blut zu vergießen und am martervollen Kreuzesstamme Dein eigenes Leben hinzugeben. Doch, als ob diese erstaunlichen Beweise Deiner Liebe zu uns noch nicht genügten, um alle Menschen zum ewigen Danke und zur innigsten Liebe gegen Dich zu verpslichten, — Deine unbegreisliche Liebe zu uns und Dein Berslangen, unsere Liebe zu gewinnen, ging noch viel weiter. Sie hielt Dich auf Erden zurück, unter den sacramentalischen Gestalten verborgen, zum Troste der armen Menschen in diesem Lande der Berbannung, in sogar zur Speise und Nahrung Berbannung, ja sogar zur Speise und Nahrung ihrer Seelen auf der Pilgerreise zum himmlischen Baterlande, — und dieß bis an's Ende der Belt! D Uebermaß der Liebe meines göttlichen Erlösers, was hast Du nicht Alles gethan, um das Feuer der Liebe zu Dir auf Erden anzuzünden! Was thust Du nicht fort und fort, um es anzusachen und zu nähren!

Aber warum brennt benn nicht längst bie gange Erbe von biesem göttlichen Feuer? Warum

find denn nicht aller Menschen Herzen ganz entzünset und entflammt von der innigsten Liebe zu einem also liebenden Gotte? D göttlicher Erslöser! gib doch, daß wenigstens mein Herz von dem Feuer Deiner heiligen Liebe ergriffen und ganz von demselben entzündet werde, daß dieses göttliche Feuer in mir stark genug werde, um alle unordentliche Welts und Eigenliebe zu verzehren.

— D Jesus! ich liebe Dich! D Jesus! ich liebe Dich, ich will nichts lieben außer Dir! In Deiner Liebe verlange ich zu leben, in Deiner Liebe, ja aus Liebe zu Dir verlange ich zu sterben.

Geiftliche Communion wie in ber 1. Besuchung Seite 443.

Zu Maria. — In keinem andern Herzen brannte das Feuer der göttlichen Liebe in so heißen Flammen und so ununterbrochen, wie in Deinem heiligken Herzen, o unbefleckte Jungfrau, o gebenedeite Mutter Gottes! Das Feuer Deiner Liebe zu Gott und zu den Menschen um Gottes willen übertraf selbst die Liebesgluth der englischen Geister, der Cherubim und Seraphim! Uch, theile mir auch eine Flamme dieses heiligen Feuers mit; mache, daß ich Jesum, Deinen göttlichen Sohn, von ganzem Herzen liebe. Amen.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! Das erste: um die Gnade der heiligen Liebe, das zweite: um die Gnade der Beharrlichkeit, das dritte: um die Gnade einer vollkommenen Liebesreue für die heute Sterbenden.

# Mennte Besuchung.

"Ich bin gekommen, bamit sie bas Leben haben und überflüssig haben." Joh. 10, 10.

Sei gegrüßt, o Leben meiner Seele, göttlicher Heiland im heiligsten Altarssacramente! In tiesster Ehrfurcht bete ich Dich an, mit zartester Indrunst lobe ich Dich, mit innigster Liebe liebe ich Dich. Ich sage Dir ewigen Dank, daß Du uns das Leben der Gnade und das ewige Leben, das wir durch die Sünde Adams verloren hatten, wiederzacht hast. Ach was hätte uns das natürliche Leben nühen können ohne das übernatürliche Leben der Gnade, ohne Hoffnung des ewigen Lebens! Und Du gabst selbst Dein Leben hin, um dieses Leben uns wieder zu bringen. D Liebe, o uns

aussprechliche Liebe!

Was soll ich nun dem Herrn vergelten für Mes, was er mir gegeben hat? — Lobpreise, meine Seele, den Herrn, und Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen; lobpreise ihn, und vergiß nicht all' der Wohlthaten, die er dir erwiesen hat. O mein liebster Jesus! um mir das Leben wieder zu geben, hast Du Dein eigenes Leben am Stamme des Kreuzes hingegeben. So will denn auch ich zum schuldigen Ersat Dir mein Leben hingeben und es ganz Deiner Liebe und Deinem Dienste weihen! Ich will fortan nur für den leben, durch den ich lebe. Dir allein, o Jesus! will ich leben, Dich allein will ich lieben. Umen.

Geiftliche Communion wie in ber 1. Befuchung Seite 443. Zu Maria. — D gütige, o süße, o milbe Jungfrau und Königin Maria! gestatte, daß ich mich auch zu Dir wende. Durch Dich ward uns ber geboren, der unser Leben ist. Durch Dich spendet er uns Gnade und Barmherzigkeit. D so erlange mir doch Beides: Barmherzigkeit bei Gott, weil ich ein armer Sünder bin; und Gnade von Gott, daß ich es nicht mehr sei, daß ich treu beharre auf dem Wege seiner heiligen Gebote und so das Leben habe, daß ich herzhast voran strebe auf dem Wege der Tugend und so das Leben überslüssig haben möge. Amen.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! Das erste: um bie Bewahrung bes Lebens ber Gnabe,

tas zweite: um die Bermehrung bes Lebens ber Onabe.

bas britte: um die Gnabe ber Erwedung zum Leben ber Gnabe für die Sünber.

#### Behnte Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Ziehe mich, so wollen wir Dir nachlaufen, bem Geruche Deiner Salben nach." Sobes Lieb 1, 3.

"Ziehe mich", o Jesus! das ist es, um was ich einzig Dich bitte, worauf all' mein Seuszen und Flehen zu Dir gerichtet ist. Tag und Nacht möchte ich stets Dir zurufen: ziehe mich, ziehe mich zu Dir durch die Kraft Deiner Gnade, unterstütze meine Schwachheit, daß ich Dir nachfolge auf dem Wege der Tugend; ziehe mich, sei es mit Furcht oder mit Liebe, mit Milbe oder mit Strenge, wenn ich

nur Dir näher komme und, gestärkt vom lieblichen Geruche Deiner Salben, b. i. Deiner Gnabensgaben, immer inniger mit Dir vereinigt werde.

— Es ist wahr, o mein Jesus! Du hast nich bereits gezogen und Du hörst nicht auf, mich zu ziehen. Ich bekenne es mit dem innigsten Danke. Aber da Du selbst durch Deine Gnade in mir dieses Verlangen angesacht hast, Dir immer näher zu kommen, Dir immer wohlgesälliger zu werden, o so erhöre auch meine Bitte: ziehe mich noch stärker, dis Du mich ganz an Dich und zu Dir wirst gezogen haben; und vereinige und verbinde mich alsdann so sest mit Dir, daß mich Nichts mehr von Dir abziehen könne, daß ich in aller Wahrheit sagen und ganz getrost singen möge: Jesus, komm' zu mir! ich komm' zu Dir; ach, laß uns Beide — so sest genis scheide! Amen.

Geiftliche Communion wie in ber 1. Befuchung Seite 443.

Bu Maria. — D Maria, Du füßester Magnet der Herzen! Durch Dich zieht Jesus, Dein göttlicher Sohn, so manche Seese zu sich. D sei Du auch der Magnet meines Herzens! Freilich ist mein Herz undiegsam und hart wie Eisen. Aber eben das Eisen zieht ja der Magnet an. Ziehe mich also, ziehe mich zu Dir, o Maria! Denn wenn ich von Dir gezogen werde, so werde ich auch zu Fesus, Deinem göttlichen Sohne hingezogen; wenn Du mich sesthältst, werde ich von ihm nicht geschieden werden. Umen.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! Das erste: um Gnabe zum eifrigen Streben nach ber Vollkommenheit,

das zweite: um die Gnade der Beharrlichfeit, das dritte: um die Gnade eines heiligen Eifers für alle Priester und Ordensleute.

## Elfte Besuchung.

(Rach dem ehrwürdigen Sumbert.)

Bu Deinen Füßen, o Jesus, bete ich Dich, hier unter Brodsgestalten im Tabernakel zugegen, an, in Vereinigung mit allen Engeln und Beiligen, die Dir mit reinster Berehrung wohlriechenbes Rauchwerk barbringen. D daß ich entzündet wäre von dem Liebesfeuer aller Seraphim, um mich Dir hier zu einem wohlgefälligen Lobopfer weihen zu können. - Gepriesen sei Dein heiligfter Rame! Möchten alle Völker Deine unendlichen Voll= tommenheiten und vor Allem die Liebe erkennen, bie Du ben Menschen im hochheiligen Sacramente bes Altars kundgibst! Hätte ich boch Kraft und Gifer genug, Dich allen Bolfern bes Erdfreises bekannt zu machen, alle Jrrgläubigen, die Dich in diesem Sacramente läftern, zu bekehren, alle Unehrerbietigkeiten und Berunehrungen, welche von schlechten Christen gegen dieses heilige Liebes-mahl begangen werden, zu verhindern! Ja, mein Erlöser, im Geiste und in der Wahrheit möchte ich Dich anbeten und bewirken, daß alle Menschen Dich eben so anbeteten. Ich möchte Dir in Die= jem allerheiligsten Sacramente so viel Ehre und Verherrlichung erweisen, als Du felbst bem ewigen

Bater bort oben im Himmel erweisest; und alle Menschen möchte ich in den Stand setzen, dieß verzeint mit mir zu thun. — Aber ach! nur schwach kann ich Dich loben und preisen, so heftig und groß auch immer mein Berlangen sein mag. Berwirf indessen nicht das Lobopser, welches ich Dir heute in diesem Sacramente Deiner Liebe mit so liebeglühendem Herzen darbringe, verleihe vielmehr, daß ich es im Reiche Deiner Herrlich-

feit ewig fortsetzen möge. Umen.

Seiftliche Communion. — D mein Zefus! ich glaube fest, daß Du im hochheitigen
Sacramente des Altares wahrhaft und wesentlich
gegenwärtig bist. Ich liebe Dich von ganzem
Herzen, und weil ich Dich liebe, darum reuet es
mich, daß ich Dich nicht allezeit geliebt, sondern
durch manche Fehler und Sünden beleidiget habe.
D siehe nicht auf meine Unwürdigkeit, siehe vielmehr auf das brennende Verlangen meiner Seele,
die sich sehnet, mit Dir sich zu vereinigen. Komme,
o süßer Jesus! komme in meine Seele, stille
ihren Durst nach Dir, den Du ja selber in ihr
angesacht. D Jesus, meine ewige Liebe! ich
umfange Dich, ich schenke mich Dir ganz und gar;
in der Vereinigung mit Dir laß nich leben und
sterben. Amen.

Bu Maria.\*) — 1. Ich verehre Dich von ganzem Herzen, o heiligste Jungfrau! über alle

<sup>\*)</sup> Auf biese brei Gebete um ben besonderen Schut Maria gur Uebung aller Tugenden, besonders gur Bewahrung der Keuschheit, hat Papst Leo XII. am 23. Oktober 1828 einen Ablaß von 100 Tagen verlieben.

Engel und Beiligen des Himmels, als die Tochter des ewigen Vaters, und schenke und weihe Dir meine Seele mit allen ihren Kräften. — Gegrüßet seist Du, Maria! u. s. w.

2. Ich verehre Dich von ganzem Herzen, o heiligfte Jungfrau! über alle Engel und Heiligen des Himmels, als die Mutter des eingeborenen Sohnes, und schenke und weihe Dir meinen Leib mit allen seinen Sinnen. — Gegrüßet seist Du,

Maria! u. s. w.

3. Ich verehre Dich von ganzem Herzen, o heiligfte Jungfrau! über alle Engel und Heiligen bes Himmels, als die geliebte Braut des hl. Geistes, und schenke und weihe Dir mein Herz mit allen seinen Neigungen, indem ich Dich bitte, mir von der allerheiligsten Oreisaltigkeit alle nöthigen Mittel zu erwirken, damit ich zur ewigen Seligkeit gelange. — Gegrüßet seist Du, Maria! u. s. w.

## Zwölfte Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Da Jesus die Seinigen, die in dieser Welt waren, lieb hatte, so liebte er sie bis an's Ende." Joh. 13, 1.

Mit diesen Worten beginnt Dein Lieblings-jünger seinen Bericht über das, was Du, o gött-licher Erlöser! am Vorabende Deines Todes im Saale zu Jerusalem gethan. Sein Blick ist vor Allem auf das wundervolle Geheimniß gerichtet, das Du dort zum ersten Male mit Deinen Jüngern gefeiert, und dessen hat Backer mit Priesterlichen Verte aufsetragen hat Ran der Kinsteung dieses Umte aufgetragen haft. Bon ber Ginfetzung biefes

Geheimnisses sagt er, daß Du, o Jesus! baburch bie Deinigen in dieser Welt bis an's Ende geliebet. Damit hat er allerdings zunächst angedeutet, daß Du, o göttlicher Beiland! burch bie Ginsetjung biefes heiligsten Sacramentes Allen, welche bis an's Ende ber Zeit in dieser Welt leben, und burch das Bekenntniß des mahren Glaubens die Deinigen fein werden, das gleiche unschätzbare Deinigen sein werden, das gleiche unschafbare Glück zubereitet habest, bessen sich damals Deine Jünger erfreuten; das Glück nämlich, Dich, ihren Herrn und Heiland, in ihrer Mitte zu haben, mit Dir vertraulich verkehren, bei Dir Licht und Rath, Trost und Hülfe in allen Anliegen suchen und sinden zu können; — ferner das Glück, an Deinem undlutigen Opfer auf ihren Altären Theil nehmen und dadungt die kostenen Früchte Deines klutig nollheschten Früstungsantens klutig nollheschten Früstungsantens blutig vollbrachten Erlösungsopfers sich aneignen zu können; - endlich bas Glück, Dich felbft in ber heiligen Communion als Geelenspeife empfangen und fo ichon in diefer Welt fich auf's Innigfte mit Dir vereinigen zu können. — Aber auch bas ist die lautere Wahrheit, daß Du, o Jesus! bei biefer Einsetzung in Deiner Liebe zu uns "bis an's Ende", d. h. so weit gegangen bist, daß Du nicht mehr weiter hättest gehen können. Denn ein größeres, ein kostbareres Geschenk konntest Du, obwohl Du als wahrer Gott unendlich reich und mächtig bist, uns hienieden nicht geben, als Dich selbst mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit. Und bieses kost-barfte aller Geschenke hast Du einem Jeben ber Deinigen bis an's Ende ber Welt zubereitet.

Durch Deine heilige Menschwerdung hast Du Dich der Menschheit im Allgemeinen mitgetheilt, durch die Einsetzung des allerheiligsten Sacra-mentes theilst Du Dich jedem einzelnen Deiner Gläubigen insbesondere mit. D Liebe ohne Mag,

o wahrhaft göttliche Liebe! Wegen dieser Deiner Liebe, o Jesus! Tobe und preise ich Dich! Für diese Deine unendliche Liebe, o mein göttlicher Erlöser, fage ich Dir Dank von ganzem Bergen: alle Geschöpfe labe ich ein, mit mir Dir zu lobsingen; preisen will ich Dich und Dir banken zugleich im Ramen aller Menschen. Durch Diese Deine unermegliche Liebe bitte ich Dich, mache boch, daß ich Dich entgegenliebe mit allen meinen Kräften, daß ich der Welt und meinem unordentlichen Selbst ganz absterbe, daß ich nichts Anderes mehr suche und verlange, als Dein Wohlgefallen, und daß ich in Deiner Liebe beharre bis an mein Ende. Amen.

Geiftliche Communion wie in ber 11. Befuchung Geite 463.

3n Maria. - Bete zuerft brei Gegruget feift Du, Maria!

Das erste: um die Vermehrung der Liebe zu

Jesus,

bas zweite: um die Gnabe ber Beharrlich feit, das britte: um die Bekehrung der Ungläubigen, Jrrgläubigen und Sünder. Alsdann bete das Memorare des hl. Bernhard:

Gebenke, o gütigste Jungfrau Maria! baß es von Ewigkeit her nicht gehört worden, daß Jemand, der zu Dir seine Zuflucht nahm, Deinen Beistand anrief, ober um Deine Fürbitte slehte, von Dir verlassen worden sei. Lon solchem Vertrauen beseelt eile ich zu Dir, o Jungfrau der Jungfrauen und Mutter Jesu Christi! Zu Dir komme ich, vor Dir stehe ich Sünder seuszend da. Wolle doch nicht, o Mutter des ewigen Wortes! meine Worte verschmähen, sondern höre sie gnädig an und erhöre sie. Amen.

# Dreizehnte Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Rommet, lasset uns anbeten und niebersallen vor Gott, weinen vor bem, ber uns gemacht hat; benn er ist ber herr, unser Gott, und wir sind sein Volk und die Schase seiner Weibe." Pjalm 94, 6.

Ja, o herr, mein Gott und Erlöser, hier gegenwärtig im allerheiligsten Sacramente! Wir Alle sind Dein Bolk, und durch Deine Gnade gehöre auch ich zu Deinem Volke. "Herr! hilf Deinem Volke und segne Dein Erbe;" "benn Du. o herr! hast Wohlgesallen an Deinem Volke." Hilf auch mir, dem Geringsten und Unwürdigsten unter Deinem Volke, mache, daß ich einer von jenen Deiner Diener werde, die ganz nach Deinem heiligen Willen sind. Ziehe mich heraus aus meinen Verkehrtheiten, und lasse mich herrsche. Du allein sollst in mir und über mich herrschen; denn Du allein bist der Herr, Du allein bist der höchste herrscher und der König, den wir fürchten müssen. Doch, nein, nicht fürchten, vielmehr lieben sollen wir Dich; denn Du bist auch der gute

Hirt, bessen Schafe wir sind, "die Schafe seiner Weide". Auch ich genieße das unschätzbare Glück, zu Deiner Heerde zu gehören; durch Deine Gnade und Barmherzigkeit din auch ich Deiner wahren Kirche einverleibt und auf die Weide Deines Heiles gestellt worden. D daß ich auch ein gutes Glied Deiner Heerde sei, wie Du ein guter hirt derselben bist! Du hast Dein Leben für Deine Schase gegeben, was sollen denn nun wir Dir, unserem hirten geben? — D Du verlangst Nichts, als daß wir Dich lieben. Herr! so gib mir doch diese Liebe! Gib, daß ich Deine Stimme, die Stimme des guten hirten höre, daß ich Dir, dem guten hirten, in Allem bereitwillig solge; denn darin zeigt sich eben die wahre Liebe, um welche ich Dich inständig bitte. Umen.

Geiftliche Communion wie in ber 11. Be- juchung Seite 463.

Zu Maria. — D Königin bes Paradieses, die Du über alle Engel erhaben, die nächste am Throne Gottes sitzest! ich armseliger Sünder grüße Dich aus diesem Thale des Elendes, und bitte Dich, daß Du Deine mitleidsvollen Augen zu mir wendest. Betrachte, o Maria! in welchen Gefahren ich mich befinde, und, so lange ich auf Erden bleibe, mich besinden werde; Gesahren, die mit dem Verluste Gottes, mit dem Verluste meiner Seligkeit und des Himmels mich bedrohen. Auf Dich habe ich meine Hoffnung gebaut, ich liebe Dich, und sehne mich, bald zu Dir zu geslangen und im Paradiese Dich zu schauen und

zu preisen. Wann, o Maria! wird endlich dieser glückselige Tag kommen, da ich im Reiche der Seligkeit zu Deinen Füßen liegen werde? Wann werde ich die milben Hände verehren, die mir so viele Gaben erteilt haben? — Wahr ist es, meine zärtliche Mutter! daß ich in meinem Leben oft fehr undankbar gegen Dich gewesen bin. Aber es reut mich von ganzem Bergen, und wenn ich in den himmel gelange, werde ich nicht mehr un= dankbar fein; bort merbe ich durch die gange Ewigfeit Dich lieben, und meinen Undank durch ewiges Lob und steten Dank ersetzen. — Ich banke Gott, bag er mir bieses lebhafte Bertrauen gegeben, welches ich auf Christi Blut und Deine Fürbitte fete. Alle Deine ächten Diener waren von bem= jelben beseelt, und Keiner von ihnen ist getäuscht worden. D Maria! bitte Deinen Sohn durch die Verdienste seiner Leiden, wie auch ich ihn darum anslehe, daß er dieser meiner Hoffnung Westigkeit und stetes Wachsthum verleihe. Umen.

Bete noch drei Gegrüßet seist Du, Maria! Das erste: um thatkräftige Liebe,

bas zweite: um bie Gnabe ber Beharrlichfeit bas britte: für bie armen Geelen im Fegfeuer

# Vierzehnte Bejuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Ich habe ihn gefunden, ben meine Geele liebet." Sobeslied 3, 4.

Ja, hier im heiligsten Sacramente bes Altars habe ich gefunden ihn, ben meine Geele liebet, Jefum, meinen Beiland und Erlojer. Dort

im geheiligten Tabernakel wohnt er, berselbe Jesus, der einst, von Maria, der Jungfrau, im Stalle zu Bethlehem geboren, als kleines Kind in der Krippe lag, der zu Nazareth im Hause eines armen Zimmermanns wohnte; der selbe Jesus, der drei Jahre im Judenlande umberging, Die Lehre des Beils verfündete und alle feine Schritte mit Wohlthaten bezeichnete; derselbe Jesus, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat in den bitterften Tod am Kreuze. Ja, er, ber am britten Tage glorreich auferstanden, und vierzig Tage barnach in den himmel aufgefahren, um bort uns Wohnungen zu bereiten, er, der nun dort zur Rechten bes ewigen Vaters thronet als der König der ewigen Herlichkeit, — dieser selbe Jesus thronet auch hier, er ist hier wirklich zu Hause für mich und für Alle als der beste Vater, als unser aufrichtigster und treuester Freund.

Freilich bist Du, o mein liebster Heiland! hier ein verborgener Gott. Im Stalle, in der Werkstätte zu Nazareth, bei Deinen öffentlichen Lehren und selbst am Kreuze noch sah man wenigstens Deine Menschheit; aber hier ist auch diese verborgen unter der unscheinbaren Gestalt des Brodes. Allein der Glaube gibt mir größere Gewißheit von Deiner wirklichen Gegenwart im heiligsten Sacramente, als wenn ich Dich mit meinen Augen sehen könnte. Er gründet sich aus Dein göttliches Wort, o mein Je sus! — Du selber hast gesagt: "Dieß ist mein Leib; dieß ist mein Blut," und: "Mein Fleisch ist

wahrhaft eine Speise" u. s. w. Meine Augen können sich täuschen, mein Verstand kann sich irren, aber Dein Wort, o Jesus! kann nicht täuschen, es ist das Wort der ewigen Wahrzheit. Wenn ich mich daran halte, kann ich nicht irren, es gibt mir die vollste, die unsehlbarste Ge-

wißheit.

Darum freue Dich, meine Seele, und frohlocke in Gott, deinem Heilande! Benütze die kostbaren Augenblicke, da du in seiner Gegenwart weilst, um ihm Deine Huldigungen darzubringen, den Bund der Liebe mit ihm zu erneuern und zu befestigen. Trage ihm alle deine Anliegen mit kindlichem Vertrauen vor und verrichte dann mit besonderer Andacht die

Geiftliche Communion wie in ber 11. Be-

suchung Geite 463.

3u Maria. — Gang wie bei ber 12. Besuchung Seite 466.

# Fünfzehnte Befuchung.

Gingang wie Seite 444.

"Mir ift alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erben." Matth. 28, 18.

Das sagtest Du selbst, o mein Heiland und Erlöser! Alles also steht in Deiner Macht, und es ist nichts, was Deinem Willen widerstehen kann. Darum bitte ich Dich benn, o Jesus, mein Heiland und Erlöser! komme meiner Seele zu Hilfe, vollende in ihr das große Werk der Erlösung! Beherzige doch in Deiner unendlichen Liebe, daß meine Seele vielmehr Dein, als mein

ist! Du, o mein Gott! hast sie ja aus dem Nichts hervorgerufen, sie nach Deinem Sbenbilbe und für Dich erschaffen; Du hast sie, nachdem sie burch die Sünde verloren war, um einen so theuren Preis, mit Deinem eigenen heiligsten Blute erkauft. Fürwahr, mit dem königlichen Propheten muß ich Dir laut zurusen: "Dein din ich, o Herr! komme mir zu Hülfe!" Dein din ich durch die Erschaffung; Dein din ich durch die Erlösung! — Hat Dich Dein erstes Eigenthums-recht über mich nichts gekostet, so kostete Dich das zweite desto mehr; denn um mich, da ich ver-loren war, wiederzugewinnen, hast Du "Macht geübt mit Deinem Arme", — in der Stärke Deines Armes hast Du die Feinde meiner Seele geschlagen und zerstreut, und mit Deiner ge-waltigen Hand hast Du mich herausgessührt aus burch die Sunde verloren war, um einen fo waltigen Hand hast Du mich herausgeführt aus der Knechtschaft Egyptens, aus der Sklaverei der Sünde und des Satans. Siehe, ich bin die Sünde und des Satans. Siehe, ich din die Frucht dreiunddreißigjähriger Mühen! So lange hast Du an meinem Heile unermüdet gearbeitet in Armuth und Entbehrungen, in Berachtung und Verfolgung, und in Mühseligkeiten und Leisden aller Art dis zum Tod am Kreuze! So suchtest Du mich, so bemühtest Du Dich um mich, so Vieles und Schweres that und litt Deine Liebe für mich. Ach, laß so viele Mühen, so dittere Schmerzen, einen so martervollen Opfertod, laß Dein Werk von dreiunddreißig Jahren an mir nicht vergehens sein. Amen nicht vergebens fein. Umen.

Beiftliche Communion wie in ber 11. Bejuchung Seite 463.

Bu Maria. — Bete querft brei Gegruget feift Du, Maria!

Das erste: um ein großes Vertrauen auf bie

Berbienfte Jefu Chrifti,

bas zweite: um einen großen Gifer in feinem Dienste,

bas britte: um bie Gnabe ber Beharrlichkeit. Alsbann bete:

Unter Deinen Schut und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin! Berschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöthen, sondern erlöse uns allezeit aus aller Gesahr. Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittelerin, unsere Fürsprecherin! versöhne uns mit Deinem Sohne, empfiehl uns Deinem Sohne, stelle uns Deinem Sohne, telle uns Deinem Sohne vor. Bitte für uns, oheilige Gottesgebärerin! auf daß mir würdig werden der Berheißungen Christi! Amen.

# Sechszehnte Besuchung.

Zu Jejus. Das Adoro te bes hl. Thomas Seite 368.

Beiftliche Communion wie Geite 463.

Zu Maria. — D heilige Jungfrau, Du bist die Ehre und die Stüte der Kirche, die Freude und der Trost aller Deiner Kinder. Ich freue mich aller Borzüge, welche Dich über alle Geschöpfe erseben, und nehme Theil an allen Ehrenbezeugungen, welche Dir auf Erden und im himmel dargebracht werden. — Boll des Vertrauens auf Deinen mütterlichen Schut werse ich mich zu Deinen Füßen, und erwähle Dich zu meiner Mutter, meiner herrs

scherin und Fürsprecherin bei Deinem göttlichen Sohne. Ich weihe mich Dir ganz und für immer; nimm mich auf in die Zahl Deiner lieben Kinder. Ich übergebe Dir meinen Leib und meine Seele, und sest entschlossen, mit dem Beistande Gottes unermüdet zu streben, mich durch treue Nachahmung Deiner Tugenden Deiner Huld würdig zu machen, überlasse ich mich ganz Deiner Barmherzigkeit und zärtlichen Sorgfalt für mein ewiges Heil. — Ich sasse den ernsten Vorsat, Dein heiliges und unbestecktes herr allezeit zu Dein heiliges und unbeflecttes Berg allezeit zu verehren und alle Deine Wohlthaten zu verkunden. D allerseligste Ronigin bes himmels und ber Erbe! mache, daß ich, nachdem ich mich Deiner heiligen Familie beigesellt habe, burch Deine mächtige Hülfe ein mahres Kind Gottes und ein vollkommenes Nachbild Jesu Chrifti werde, und in diesen Gesinnungen bis an das Ende meines Lebens perharre. Amen.

Bete noch brei Gegrüßet seift Du, Maria! wie in ber 2. Besuchung Seite 446.

#### Siebenzehnte Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Eine größere Liebe als biese hat Niemand, daß er nämlich sein Leben hingibt für seine Freunde." Joh. 15, 13.

So sagtest Du selbst, o mein Jesus! zu Deinen Jüngern, und boch haft Du balb darnach eine noch größere Liebe an den Tag gelegt, da Du sogar für Deine Feinde Dein Leben dahingabst in den bittersten Tod am Kreuze. Denn Deine Feinde waren wir Alle, weil wir Alle

Sünder waren. "Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben," und: "Als wir noch Feinde waren, sind wir mit Gott versöhnt wors den durch den Tod seines Sohnes." Köm. 5, 9. 10. Wie groß, o mein göttlicher Erlöser! muß also Deine Liebe sein zu uns Menschen! Ach, daß ich die Höhe und die Liese, die Breite und die Länge Deiner unendlichen Liebe zu uns in ihrem ganzen Umfange zu erkennen vermöchte, um burch solche Erkenntniß zur heiligsten Gegenliebe entsflammt zu werden. O nur barum lieben wir Dich, o Jesus! so wenig, weil wir Dich und Deine unendliche Liebe zu uns fo wenig erkennen. Die Beiligen im himmel erkennen und schauen fie, und werden gang bavon entzündet und ent= Bucket. Sie stimmen die feurigsten Lob= und Dankeslieder an; fie brennen von Liebe zu ihrem göttlichen Erlöser, von dem sie sich so sehr, so innig, so göttlich geliebt sehen. — D Zesus, göttlicher Heiland, gib mir doch auch etwas von dieser Erkenntniß und von dieser innigen Gegen-liebe der Heiligen im Himmel! Du weißt ja, daß die Liebe zu Dir der einzige Gegenstand meines Verlangens, das Ziel all' meiner Gebete ist. D Jesus! Dich lieben, das ist mein Leben, bas ift mein himmel und meine Seligfeit. Umen.

Geistliche Communion wie in ber 11. Besuchung Seite 463.

Bu Maria. - Bete zuerst brei Gegrußet

feift Du, Maria!

Das erste: um Wachsthum in ber Erkenntniß und Liebe Rejn Christi, das zweite: um die Gnade der Beharrlichkeit, das dritte: zum Troste der armen Seelen.

Alsbann bete bas Memorare bes hl. Bernhard, fiehe Seite 466.

# Achtzehnte Besuchung.

Gingang wie Seite 444. "Gott ift die Liebe." 1 Joh. 4, 16.

"Gott ist die Liebe." 1 Joh. 4, 16.

Ja, o mein Jesus, Du Sohn des lebendigen Gottes! hier vor Deinem geheiligten Zelte erkenne ich ganz besonders, wie wahr Dein Liebesjünger gesprochen, da er sagt: "Gott ist die Liebe." Hier im allerheiligsten Sacramente bist Du ja nur aus Liebe zu uns Menschen, hier bist Du ja nur um uns wohlzuthun, um uns zu trösten und zu ersweisen, um uns zu segnen und Gnaden zu erweisen, um uns zu segnen und Gnaden zu erweisen, um uns zlücklich zu machen, uns zum Hinmel zu sühren. Du, der Du in Dir selbst unendlich herrlich, unendlich glückselig bist und keines Geschöpfes bedarst, wohnst hier in unserer Mitte bei Tag und Nacht und ladest Alle ein, zu Dir zu kommen, als ob Du ohne uns nicht glücklich sein könntest; Du verdirgst hier Deine göttliche Majestät unter die unscheindare Brodszestalt, daß Keiner vor Dir erschrecke und aus Furcht es nicht wage, Dir zu nahen. Du ziehest nicht fort, weil so Wenige Deiner Einladung solgen, weil so Viele Dir nicht einmal die gebührende Ehrsurcht in Deinem Hause erweisen, selbst nicht deshald, weil es leider nicht an Solchen sehlt, die den aus Liebe gewählten Zustand Deiner

Erniedrigung mißbrauchen, um Dich unwürdig zu behandeln, ja selbst Dich in ein mit schwerer Schuld beladenes, unbußfertiges Herz aufzunehmen! Du bleibst um deren willen, die an Dich glauben und auf Dich hoffen, und sich Deine heizligfte Gegenwart, Dein Opfer und Dein Liebesmahl zu Ruten machen wollen. D Gott der Liebe! sollte ich benn Dich nicht von ganzem Herzen entgegenlieben? Sollte es benn nicht meine einzige Freude fein, Dich hier zu besuchen, ben füßen Umgang mit Dir zu pflegen, Dich felbst mit ber Fülle Deiner Gnaben recht oft in mein armes Berg aufzunehmen? Bewiß, o mein liebster Jesus! Aber Du weißt, wie schwach und un-Jest Aber Du weißt, wie schwach und un-beständig ich noch bin. Erbarme Dich also meiner, stärke meine Schwachheit, heile mich von meiner Unbeständigkeit, zünde mächtig in mir an das Feuer Deiner heiligen Liebe und mache, daß es fortbrenne und nicht mehr in mir erlösche, dis die Ewigkeit für mich herannahet, wo zwar der Glaube und die Hoffnung verschwinden, die Liebe aber auf ewig mich mit Dir verbinden wird. Mmen

Beiftliche Communion wie in ber 11. Be= fuchung Seite 463.

Bu Maria. - Bete guerft brei Begruget

feist Du, Maria!

Das erfte: um die Gnade ber heiligen Liebe, bas zweite: um bie Gnabe ber Beharrlichfeit, bas britte: um bie Befehrung ber Sünber.

Misdann bete das Memorare des hi. Bernhard,

fiehe Seite 464.

## Neunzehnte Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Schön von Gestalt bist Du vor ben Menichenkindern." Pfalm 144, 3.

Bon Dir, o mein Jesus! gelten diese Worte des königlichen Sängers; Du bist der Schönste unter allen Menschenkindern! D tritt hervor, geschmückt mit Deiner göttlichen Schönheit, und herrsche über die Herzen aller Menschen. D daß doch alle Menschenherzen von dem Reize Deiner göttlichen Schönheit angezogen und von der seurigsten Liebe zu Dir entstammt werden möchten.

Wie groß, o Jejus! muß Deine Schönheit fein! Du bift das Abbild Deines Baters, ein jo vollkommenes Abbild, daß Du mit ihm nur Gines Wesens bist. Wie schön also, wie unendzlich schön mußt Du sein, o Zesus! Alle göttlichen Bolltommenheiten leuchten in Dir hervor, jo daß die heiligen Engel nicht fatt werden können, Dich zu schauen und Dich zu lieben. Wie schon, wie unendlich icon mußt Du fein, o Jejus! Alle Gnaden, alle Tugenden finden fich bei Dir, Die gange Fulle ber Gottheit wohnt in Dir! -Zwar wurde Deine Menschheit, die Du angenommen aus Liebe zu uns, um uns zu erlojen, nicht wenig verunstaltet in Deinem Leiben. Da fieht Dich ber Prophet im Beifte und ruft aus: "Gestalt und Schönheit hat er nicht: wir jehen ihn, aber da ist feine Gestalt." Jiai. 53, 2. "Wir halten ihn für einen Ausjätzigen, ben Gott geichlagen und verdemüthigt hat." B. 4. Aber er

fügt auch sogleich bei: "Er ist verwundet um unserer Missethaten willen, zerschlagen um unserer Sünden willen; unseres Friedens wegen liegt die Züchtigung aus ihm und durch seine Wunden werden wir geheilt." B. 5. Gerade in dieser Entstellung durch Wunden und Striemen erscheinst Du mir besonders schön, o Jesus! In Deinen Wunden und Narben entdecke ich die größte Zierde, weil Du aus Liebe, aus unendlicher Liebe zu uns Menschen sie Dir hast schlagen lassen. Darum liebe ich Dich, o mein Jesus! und liebe Dich um so mehr, je mehr Du unt meinetwillen verunstaltet bist. Vermehre diese Liebe und erhalte sie in mir. Umen.

Geiftliche Communion wie in ber 11. Besuchung Seite 463.

Zu Maria. — D Maria, Du bift die Ebelste, die Erhabenste, die Reinste, die Schönste und Heiligste unter allen Geschöpfen! Möchten doch alle Menschen Dich erkennen und lieben, wie Du es verdienst. Aber es tröstet mich der Gesdanke, daß so viele selige Geister im Himmel, so viele gerechte Seelen auf Erden leben, die Deine Güte und Schönheit unaushörlich bewundern und lobpreisen. Ueber Alles freut es mich, daß Gott selber Dich mehr liebt, als alle Engel und Menschen zusammen. — Liebenswürdigste Königin! auch ich armseliger Sünder liebe Dich; aber ich liebe Dich zu wenig, ich wünsche, eine größere und innigere Liebe zu Dir zu haben; und diese wollest Du selbst mir erbitten; denn Dich lieben ist

ein Zeichen ber Auserwählung und eine Gnade, die Gott denen verleiht, welche zur Seligkeit gelangen. Auch erkenne ich, o meine gütigkte Mutter! wie übergroße Verbindlichkeiten ich gegen Deinen göttlichen Sohn habe und daß er einer unendlichen Liebe würdig ist. Und da Du nichts Anderes wünscheft, als ihn geliebt zu sehen, so erwirb mir auch eine recht große Liebe zu ihm. Du vermagst Alles bei Gott; so erslehe mir denn diese Snade, um welche ich Dich bitte. Ich such bei Dir nicht Güter dieser Erde, nicht Ehren, nicht Neichtsümer; ich such nur dassenige, was auch Dein Herz auf's Glühendste verlangt: bloß, daß ich meinen Gott liebe. — Wäre es wohl möglich, daß Du in dieser meiner Sehnsucht, die Dir swohlgefällt, mir nicht beisstehen wolltest? Nein, denn schon stehst Du mir wirklich bei, schon bittest Du für mich! — D Maria! laß nicht ab, für mich zu bitten, so lange Du mich nicht im Parabiese siehen, wo ich erst sicher sein werde, meinen Gott zu besiehen und ewig zu lieben zugleich mit Dir, meiner holdseligsten Mutter. Umen.

Bete noch drei Gegrüßest seist Du, Maria! Das erste: um Bermehrung der heiligen Liebe, das zweite: um bie Gnade der Beharrlichfeit, bas britte: für bie armen Geelen.

# Zwanzigste Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Siehe, das Lamm Gottes, siehe, das da hinwegnimmt bie Sünden der Welt!" Joh. 1, 29.

D mein Jesus! Du bift biefes Lamm, auf bas Dein Vorläufer hinmeist und von dem er

bezeugt, daß es die Sünden der Welt hinweg-nimmt. Du haft alle unsere Sünden auf Dich genommen und Dich wie ein Lamm, das seinen Mund nicht aufthut vor dem, der es scheeret, zur Schlachtbank führen und tödten laffen. Du haft in Deinem Blute unfern Schuldbrief ausgelofcht und uns mit Gott verfohnt. Dafür fei Dir Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit! — D göttliches Lamm! so nimm benn auch meine Sunden hinweg. Nimm hinweg die Sünden, die ich in meinem bisherigen Leben begangen habe, und die ich jetzt aus Liebe zu Dir von ganzem Herzen bereue und nicht aufhören will, zu bereuen und zu verabscheuen; nimm sie hinweg von mir, indem Du sie gnädigst verzeihst. Rimm auch hinweg b. h. bemahre mich vor den Gunden, die ich in Bukunft begeben konnte, indem Du burch Deine Gnabe mich ftartft und mir ben Gieg verleihft in den Versuchungen. Gib mir einen solchen Haß und Abscheu vor der Sünde, daß ich vor ihr fliehe, wie vor dem Angesichte einer Schlange, daß ich allen Gefahren der Sünde sorgsältigst ausweiche, und, wo ich nicht ausweichen kann, mit Muth und Entschiedenheit fampfe, um über sie zu siegen. - D Jejus! Du bist ein unschuldiges, ein ganz reines und unbeflecktes Lamm. Möchte boch auch burch Deine Gnade mein Herz unbefleckt und treu werden in der Beobachtung Deiner heiligen Gebote! Möchte es boch befeelt werden von jener Liebe, welche die Erfüllung des gangen Gefetes ift! Umen.

Geistliche Communion wie in ber 11. Bejudung Seite 462.

Bu Maria. - Bete zuerft brei Gegruget jeist Du, Maria!

Das erfte: um bie Gnabe mahrer Reue über beine Sünden,

das zweite: um ein großes Vertrauen auf die

Berdienste Jesu Christi, das dritte: um Neue und Vertrauen für die heute Sterbenden.

Alsbann bete: Unter Deinen Schut und Schirm u. f. m., fiehe Seite 473.

### Ginundzwauzigste Besuchung.

Unbetung. - Mit jener allertiefften Ehr= erhietung, welche ber Glaube allein mir einflößt, bete ich Dich an, o mein Gott und mein Erlofer, Jefus Chriftus, mahrer Gott und mahrer Menich, verborgen hier im allerheiligften Sacramente bes Altars! - Ich bete Dich an, und liebe Dich zum Erfate aller Unehrerbietigkeiten, Entweihun= gen und Entheiligungen, welche ich selbst zu meisnem Unheile bisher gegen Dich verschuldet haben mag, sowie auch aller anderen, die jemals gegen Dich geschehen find und noch in Zukunft geschehen tönnen. — Ich bete also Dich an, o mein Gott! nicht zwar so, wie Du es würdig bist, auch nicht, wie ich es wohl sollte; boch wenigstens so, wie ich es vermag. Ich wünschte es mit jener Bollstommenheit thun zu können, deren nur Deine Beiligen im himmel fähig find. — Indessen ift es mein Bestreben, Dich jetzt und immer anbetend zu verehren, nicht allein für alle und jede katho-lische Christen, die Dich nicht anbeten und Dich nicht lieben, sondern auch zum Ersate und für die Bekehrung aller Irrgläubigen und Gottlosen, aller Gottesläugner, Gotteslästerer und Ungläubigen. Gib, o Jesus! baß Du von Allen erkannt, anzgebetet und geliebt und in jeglichem Augenblicke mit Dank gelobt werdest im allerheiligsten und

göttlichen Sacramente. Amen.

Beiftliche Communion. - 3ch bin wieder Bu Dir gekommen, o mein Gott, meine Liebe, mein Alles! Ich habe Dich heimgesucht in der geheiligten Stätte, in der Du aus llebermaß der geheiligten Statte, in der Lu aus uedermag der Liebe zu mir beständig weilest. Gestatte mir nun auch, daß ich Dich mit kindlichem Vertrauen bitte, Du wollest Dich mürdigen, mich jetzt ebenfalls heimzusuchen. Wie oft schon habe ich das unschätzbare Glück genossen, von Dir in der heiligen Communion heimgesucht zu werden. Uch, daß ich doch auch in diesem Augenblicke solcher Inade theilhastig werden könnte! Siehe, o mein Fott und Heiland! ich opfere Dir auf das fehnsuchts= vollste Verlangen und die heiße Begierde, welche mein Herz hat, Dich zu empfangen. — Allein, o Herr! ich bin nicht würdig, daß Du eingehst unter yerr! ta din nicht wurdig, dast Du eingehft unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund! So komme denn wenigstens geistlicher Weise in mein Herz; reinige es von seinen Sünden, heile es von seinen Schwachheiten, heilige es durch Deine Gnade, errichte und be-festige in demselben das Reich Deiner Liebe. Laß mich durch das Band der Liebe auf ewig mit Dir vereinigt fein. Umen.

Ru Maria wie Seite 479.

## Zweinudzwauzigste Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

Gebet des hl. Ignatins siehe Seite 370.

Geistliche Communion wie Seite 483.

Bu Maria wie Seite 383.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! wie in ber 9. Besuchung Seite 460.

## Dreinndzwanzigste Besuchung.

Gingang wie Seite 444.

"Meine Freude ift es, bei ben Menschenkinbern gu fein." Sprüchw. 8, 31.

Warum denn, o mein geliebtefter Jejus! ift es Deine Freude, bei und unter den Menschenkindern zu sein? Du bist ja Dir selbst unendlich genügend, Du bedarfit ja der Menschen nicht, bist ja in Dir felbst unendlich herrlich, unendlich glückselig! Wozu also die Nähe der Menschenkinder, der so elenden und armseligen Menschen? - Eben begwegen, weil die Menschen so armselig und so elend sind, willst Du bei ihnen sein, unter ihnen weilen. Das jo große Glend, die jo große Urm-feligkeit ber Menichen geht Dir zu Berzen, Dich erbarmt bes Volkes, das in der Bufte des irbi= schen Treibens in größter Gefahr ift, ju verschmachten. Du willst bei ihnen sein, um fie in ihren Leiden zu troften, ihnen in ihren Nöthen Bulfe zu leisten. "Die Gefunden," jagft Du, "be= bürfen des Arztes nicht, wohl aber die Kranken." Luk. 5, 31. Darum rufft Du auch alle Elenden und Armseligen zu Dir: "Kommet Alle zu mir,

die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." — "Bittet, und ihr werdet empfangen; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch aufgethan werden." — "Wer Durst hat, der komme zu mir, und trinke."

Siehe, o Jefus! ich komme zu Dir; lag Dein heiligstes Berg die fuße Freude genießen, die es hat, wenn Du eines Elenden Dich annimmst, einem Armseligen Sulfe leistest. In mir findest Du Stoff genug, Deine unendliche Macht und Deine unermegliche Güte zu zeigen; benn ich bin ein Mensch voll bes Elendes und ber Armseligfeiten. Verherrliche also an mir Deine göttliche Macht und Güte, indem Du mir Deine heilige Liebe mittheilst; denn diese ist es allein, die mich wahrhaft reich und glücklich macht. Umen.

Geiftliche Communion wie Seite 483.

3n Maria. - Bete guerft brei Gegrüßet feift Du, Maria!

Das erfte: um die heilige Liebe,

das zweite: um die Gnade der Beharrlichkeit, das dritte: um die Bewahrung der unschulbigen Jugend.

Alsbann bete bas

# Salve Regina.

Gei gegrüßt, o Ronigin, Mutter ber Barm= bergigfeit, unfer Leben, unfere Gugigfeit und unsere Hoffnung sei gegrüßt! Zu Dir rufen wir verbannte Kinder Eva's; zu Dir seuszen wir, trauernd und weinend in diesem Thale der Thränen. Wohlan benn, unsere Fürsprecherin, wende boch Deine barmherzigen Augen auf uns, und zeige uns nach dieser Berbannung Jesum, die gebenebeite Frucht Deines Leibes, o gütige, o milbe, o suße Jungfrau Maria!

V. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin! R. Auf daß wir würdig werben der Ber-

heißungen Christi!

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der Du ben Leib und die Seele der glorreichen Jungfrau und Mutter Maria, durch die Mitwirkung des heiligen Geistes, zu einer würdigen Wohnung Deines Sohnes zubereitet hast; gib uns, die wir mit Freuden ihr Andenken seiern, daß wir durch ihre milde Fürditte von den bevorstehenden lebeln und von dem ewigen Tode befreit werden; durch benselben Christum, unsern Herrn. Amen.

#### Vierundzwanzigite Bejuchung.

Eingang wie Seite, 444.

Anbetung und Aufopferung. (Bon der hl. Gertrudis.) — Ich bete Dich an, o göttliches Herzigkeit und der Gnade, allerhöchstes Wunder der Allmacht, Güte und Weisheit Gottes, Thron der heiligen Liebe und einzig würdiges Opser, das die göttliche Gerechtigkeit zu sühnen vermag! In tiefster Ehrfurcht meines Herzens sinke ich nieder vor Dir; ich erkenne Deine erhabenste Würde, welche die Anbetung aller himmlischen Geister verdient, und vereinige mich mit ihnen,

Dich zu preisen und aus ganzer Geele zu ver-

herrlichen.

D heiligstes Herz meines Erlösers, das Du mit dem ewigen Worte wesentlich und unauslöslich vereint, alle seine ewigen und unaussprechlichen Bolltommenheiten in Dir erfassest, und dadurch selbst die Liebe und ewige Wonne der heiligsten Oreieinigkeit bist: zu Dir flehe ich, Dir opfere ich mich auf, Deiner Ehre und Verherrlichung weihe ich für nun und immer Alles, was ich din und habe. Berleihe mir, o süßestes Herz, Dich würdig zu lieben, und nimm mich darmherzig zu einem lebendigen Brandopfer auf, das in Flammen seliger Liebe für Dich glühe in Zeit und Ewigsfeit. Umen.

Geiftliche Communion wie Seite 483. Bu Maria wie Seite 485.

# Fünfundzwanzigfte Bejuchung.

Eingang wie Seite 444.

Bittgebet. (Bon der seligen Margaretha M. Alacoque.) — Im Sesühle meiner tiefsten Niedrigfeit werfe ich mich vor Dir nieder, allerheiligstes, göttliches Herz Tesu! um Dir zu huldigen, Dich anzubeten, Dich zu lieben und zu preisen, soviel ich kann. Dir, dem liebevollen Freunde meiner Seele, empsehle ich mit sestem Bertrauen alle meine Bedürfnisse und Nöthen, all' mein Elend, meine Armuth, meine Blöße, meine Schwächen, meine Trägheit, meine Lauheit, mit einem Worte: alle Wunden meiner Seele, und bitte Dich in-

ständigst, daß Du Dich durch dieselben zum Mitzleid bewegen lassest, und nach der Menge Deiner Erbarmungen mir zu Hülfe eilest.

D herz der Liebe! rette mich; durch Alles, was fähig ist, Dich zu rühren, beschwöre ich Dich, daß Du mir und Allen, deren Heil in derselben Gesahr ist, die Gnade ertheilest, in Deiner Liebe zu verharren. — Alch, göttliches Herz! laß mich nicht zu Grunde gehen in der Fluth meiner Sünzben. Wenn ich nur in Deiner Liebe bleibe, so schalte im Uebrigen mit mir nach Deinem Wohlzgesallen. Verwirf mich nicht von Dir; auf Dich habe ich mein ganzes Vertrauen gesetzt. Ich slehe und ruse zu Dir, o Du meine einzige Nettung aus allen meinen Uebeln, und besonders aus der Sünde, dem größten derselben! Zerstöre sie in mir und

allen meinen Uebeln, und besonders aus der Sünde, dem größten derselben! Zerstöre sie in mir und vergib mir alles Böse, das ich wider Dich begangen habe. Es schmerzt mich über Alles, daß ich Dich je beleidigt habe, und ich bitte Dich von ganzem Herzen um Berzeihung.

O liebenswürdigstes Herz! laß mich und Alle, die sich neinem Gebete empsohlen haben, oder für die ich zu beten verpflichtet din, Deine höchste Macht erfahren. Stehe uns bei, einem Jeden in seiner besonderen Noth! — D Herz voll Erbarmen! rühre die verstockten Herzen der Sünder, und tröste die Seelen der Verstorbenen im Fegseuer. Sei die Zusluchtsstätte der Sterbenden, der Trost aller Bedrängten und Nothleidenden. Sei endlich mir, o Herz der Liebe! Alles in Allem; sei besonders die Zuslucht meiener Seele in der Stunde meines Todes und

umfange sie mit bem Arme Deiner Barmherzig- feit. Amen.

Geistliche Communion wie Seite 443. 3n Maria wie Seite 443.

# Sechsundzwanzigfte Befuchung.

Eingang wie Seite 444. Gebet vom hl. Franz Kaver siehe Seite 369. Geiftliche Communion wie Seite 483. Zu Maria wie Seite 485.

## Siebenundzwanzigfte Befuchung.

"Und bas Wort ist Fleisch geworben und hat unter uns gewohnt; und wir sahen seine Herrlichkeit als bes Ginz geborenen vom Bater, voll ber Gnabe und Wahrheit." Joh. 1, 14.

D Jesus, ber Du hier gegenwärtig bist im Sacramente Deiner Liebe! Du bist das Wort, das im Ansange war bei Gott, das selbst Gott war, der ewige Sohn des ewigen Baters. Du bist jenes allmächtige Wort, durch welches Alles gemacht ist, was da gemacht ist. Du bist das Wort, in welchem das Leben und das wahre Licht ist, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt; das Wort, das Fleisch geworden ist um unseres Heiles willen, geboren aus Maria, der Jungfrau. Du bist derselbe Gottmensch, der einst auf Erden wandelte. die heilbringende Wahrsheit verkündete und die verlorene Gnade uns wieder erward. D göttliches Wort! ich glaube an Dich; ich glaube fest und unbezweiselt Alles,

was Du zu unserem Heile gelehrt, und was Du uns durch Deine heilige Kirche zu glauben vorftellst, besonders aber daß Du hier im allerheizligken Sacrament wahrhaft und wesentlich zugegen bist, weil Ou es selbst gesagt hast. Darum bete ich Dich an in tiesster Ehrfurcht. D sleischz gewordenes Wort! ich hosse auf Dich; durch Deine unendlichen Verdienste hosse wige Leben und Alles, was mir zu dessen Erreichung nöthig ist, weil Du, ein allmächtiger, unendlich gütiger, barmherziger und getreuer Gott, es selber versprochen hast. Darum bitte ich Dich, o allmächtiges Wort! erschaffe in mir ein reines Herz, ein neues Herz, ein Herz, das nur von Deinem Geiste beseelt, das nur Deiner Liebe geweiht ist. D Wort voll der Gnade! gib auch mir von Deiner Gnadensülle; gib mir das, was mir am nöthigsten ist zur Erlangung des ewigen Heiles; gib mir vorzüglich die Gabe Deiner heiligen Liebe. D Wort voll der Wahrheit! bewahre mich vor allem Frihum, vor aller Anstedung durch die bösen Beispiele und falschen Grundsätze der Welt, vor den eitlen Trugbildern des Lügengeistes und vor den Eiuschungen der Eigenliede! Göttliches Wort, das Du hier im tiesen Stülschweigen zu sein scheich, und doch selbst stülschweigen zu sein scheich und uns belehrst, wie wir uns vor Gott demüthigen und uns ganz und gar zu seiner Ehre ausopsfern sollen; o rede auch zu mir, aber rede mit solcher Kraft und mit solchem Rachdrucke, daß ich in einen ganz andern Wenschen umgewandelt werbe, in einen Mens

ichen, ber gang nach Deinem heiligsten Bergen ift. Umen.

Beiftliche Communion wie Seite 483.

Bu Maria. — Bete zuerft brei Gegruget feift Du, Maria!

Das erste: um Vermehrung beines Glaubens, bas zweite: um Stärfung ber Hoffnung und bes Gottvertrauens,

bas britte: um bie Erhaltung und Kräftigung ber Liebe Gottes.

Alsbann bete bas Salve Regina, fiehe S. 485.

#### Achtundzwanzigite Bejuchung.

Gingang wie Seite 444.

"Die Ersunden bedürfen bes Arztes nicht, sondern bie Kranken." Matth. 9, 12.

Das sind Deine eigenen Worte, gütigster Heiland! Mit diesen Worten hast Du einst die bos-haften Pharisäer zurechtgewiesen, die Dich beschalb tadeln wollten, weil Du Dich herbeiließest, mit Zöllnern, die bei den Juden als Sünder ansgesehen und darum gemieden wurden, Umgang zu pslegen und selbst mit ihnen zu Tische zu sizen. Damit hast Du zugleich Dich selbst als unseren Urzt bezeichnet. Und fürwahr! Du bist ein Urzt, der nicht nur alle leiblichen Krankheiten zu heilen vermag, der uns auch, — was unendlich wichtiger ist, — von allen Seelengebrechen zu befreien im Stande ist. Und wie kein anderer Urzt Dir gleichkommt in der Macht, gesund zu machen, so ist auch Keiner Dir gleich in der Bereitwillig-

feit, zu helfen, in der aufopfernden Liebe zu den Kranken. Oder wo ist ein Arzt, der, um den Kranken zu heilen, dessen Schwachheiten selber auf sich nimmt? Du aber, o mein Jesus! hast, um das durch die Sünde verwundete und todtranke Menschengeschlecht zu heilen, die gesbrechliche Menschennatur angenommen, hast Dich selbst verwunden und tödten lassen; damit der Kranke nicht sterben müsse, bist Du selbst für ihn

gestorben!

gestorben!

Du allmächtiger, unendlich gütiger und liebevollster Arzt! sei auch auf meine Heilung bebacht. Siehe, ich bin krank; tägliche Fehler und Sünden verunstalten meine Seele wie ein häßlicher Aussatz, sie sind die Frucht der verkehrten Neisgungen, die in meinem Herzen wurzeln, mein Berstand ist so blind und läßt sich so leicht blenzden und täuschen, mein Wille ist so schwach, wenn es gilt, die guten Borsätze zur Aussährung zu bringen. Darum ruse ich mit dem Aussätzigen: "Herr, wenn Du willst, kannst Du mich reinigen;" und mit dem Blinden am Wege ruse ich: "Fessus, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner, daß ich sehend werde." Ja, o mein Gott! ersleuchte meine Finsternisse, heile meine Schwachsheit, heile mich von meinen Gebrechen, und ich werde geheilt sein, und Dich allein dasür preisen. Schenke mir, daßelichen werden werden weichen. Eine Liebe ist es, die mich krank macht, und eine andere Liebe ist es, die mich gesund macht. In der verkehrten ist es, die mich gesund macht. In der verkehrten Liebe zu den Geschöpfen besteht meine Krankheit,

die heilige Liebe gu Dir, o mein Gott! ift meine Gesundheit und mein Beil.

Beiftliche Communion wie Seite 483.

Bu Maria. — Allerseligste Junfrau Mazia, ohne Sünde empfangen! Du bist die Mutter der heiligen Hoffnung und der schönen Liebe.
D so erstehe Du uns, daß wir mit gleicher Liebe
gegen Deinen Sohn erfüllt werden; gib uns
Theil an Deinen Schmerzen um ihn, und drücke
uns seine Kundmale in's Herz, daß wir sie mit ihm und Dir empfinden, und in Reue und Leid tief innig uns bewußt werben, was unsere Suns den verschulbet. Bitte für uns, daß wir durch bas Erlösungsblut Deines Sohnes gereinigt, genährt und von ihm durchglüht, allzeit jede Sünde meiden, mit reinem Herzen durch's Leben gehen und in unabläfsigem Aufblick unserer Seele zum Kreuze des Heilandes mit ihm leiden und sterben und durch seinen Tod vor dem ewigen Tode bewahrt bleiben. Stehe Du in unserer letzten Stunde und am Tage des Gerichtes uns zur Seite mit Deiner mächtigen Fürbitte, damit, wenn unfer Leib zerfällt, unfere Geele in bie Schaar der Auserwählten aufgenommen werde, und wir dort Deinen Sohn und Dich in Deiner Glorie preisen und verherrlichen mögen in alle Emigkeit.

Hochgelobt sei Jesus Christus, und gebenebeit seine allerheiligste Mutter Maria! Amen. (Von Johannes Cardinal von Geissel, Erzbischof von Köln, † 1865.) Bete noch brei Gegrüßet seift Du, Maria! wie in ber 4. Besuchung Seite 450.

## Nennundzwanzigste Besuchung.

Gingang wie Seite 444.

Bitte zum aller heiligsten Herzen Jesu. (Vom gottseligen Johannes Landsperg.) — O ebelstes, milbestes und liebreichstes Herz meines getreuesten Liebhabers Jesu Christi, meines Gottes und Herzen, ich bitte Dich demüthig, ziehe und versenke alle meine Gedanken und Neigungen, alle Kräfte meiner Seele und meines Körpers, und was immer ich bin und vermag, in Dich, den Urquell aller Güte und Liebe, zu Deiner Ehre und zu Deinem heiligsten Wohlgesallen! D barmherzigster Herr Jesus, Deinem Herzen empsehle ich mich! Dir übergebe ich mich gänzelich und für immer! Nimm, o mein Gott! ein böses und undankbares Herz von mir, und gib mir ein Herz nach Deinem göttlichen Herzen und nach Deinem vollkommenen und ewigen Wohlzgesallen! gefallen!

gefallen! Herr, mein Gott, mein Heiland und Erlöser! tilge alle meine Sünden und Alles, was Dir in mir mißfällt; was immer aber Dir gefällt, das slöße mir aus Deinem heiligsten Herzen ein! Betehre und besitze mich zu Deinem heiligsten Wohlgefallen und zu Deiner Liebe! Verleihe mir, daß mein Herz mit Deinem Herzen, mein Wille mit Deinem Willen also vereinigt werde, daß ich nie etwas Anderes wolle, noch wollen könne, außer was Du willst und was Dir wohls

gefällt! Laß mich Dich lieben, füßester Zesus, mein Gott! aus ganzem Herzen, in Allem und über Alles, nun und in Ewigkeit. Amen.

Geiftliche Communion wie Seite 483.

Bum heiligsten Bergen Maria wie Seite 453.

# Dreißigste Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig und belaben seib, und ich will euch erquicken." Matth. 11, 28.

D unbegreifliche Gute und Berablaffung meines göttlichen Erlösers! Es ist Dir nicht genug, auf tausenden von Altaren Tag und Nacht unter ben Menschen zu wohnen und ihnen zu gestatten, daß sie zu Dir kommen, mit Dir sich vertraulich unterhalten, Dir all' ihre Unliegen vortragen und bei Dir Troft und Gulfe fuchen burfen: Du ladest sie noch ein, forderst sie sogar auf, zu Dir zu kommen; und zwar Alle ohne Ausnahme, nicht bloß die in der Tugend Borangeschrittenen, in Deiner Liebe bereits Erstarkten, sondern auch die noch Unvollkommenen und Schwachen, die noch viele und schwere Rampfe gegen ihre Leidenschaf: ten zu bestehen haben, benen es barum oft noch recht sauer und schwer wird, Dein Joch zu tra= gen, Dir nachzusolgen. Ja, an diese richtest Du, o gütigster Jesus! Deine Einladung ganz besonders, und fügst noch die Verheißung hinzu, daß Du, wenn sie nur vertrauensvoll zu Dir fommen wollen, fie erquiden, fie mit neuem Muth und neuer Rraft zum siegreichen Rampfe aus=

ruften, ihrer Seele Troft und Frieden schenken werbest.

D wie beschämt stehe ich vor Dir, liebevollster Erlöser! ich, ber ich zu den Mühseligen und Be-labenen gehöre, an die Deine Ginladung besonders gerichtet ift, und ber ich Deine Treue in Griullung Diefer Deiner Berheitzung ichon jo oft an mir selbst erfahren habe, und nichtsbestoweniger mich jo leicht aus nichtigen Grunden abhalten laffe, gu Dir zu kommen, und wenn ich bei Dir bin, mich zuweilen gar noch fleinmüthig, lau und falt gegen Dich benehme. D mein Jejus! ich bereue von ganzem Herzen alle meine Nachläffigkeit und Tragheit in der Andacht zu Dir im allerheiligsten Sacramente, ich nehme mir ernstlich vor, von jetzt an mich dankbarer zu zeigen gegen Teine unendeliche Güte. Ich bitte Dich, mehre in mir den Glauben an Dich, stärke in mir das Vertrauen und die Hoffnung auf Dich, entjunde in mir bas Feuer Deiner heiligen Liebe, auf daß fie mich brange, zu Dir zu kommen, Dir als meinem beften Freunde und gütigften Bater alle meine Un= liegen anzuvertrauen, bei Dir Licht in meinen Zweifeln, Troft in meinen Betrübniffen, Gulfe in allen meinen Nöthen zu juchen; ja, bag es meine einzige Bonne hienieben fei, bei Dir zu weilen, mit Dir zu verkehren, Dich anzubeten, gu loben, gu lieben und zu preisen. Umen.

Geiftliche Communion wie Seite 483.

Bu Maria. — Meine heiligste Mutter! wenn ich bie vielen Gnaben erwäge, bie Du mir

erworben haft, und andererseits den Undank betrachte, womit ich Dir dieselben vergolten habe, fo erkenne ich, daß ich keiner Wohlthat mehr wurdig bin. Doch will ich auf Deine Barmher= zigkeit mein Bertrauen feten. D meine mächtige Fürsprecherin! habe Mitleid mit mir. Du bist vite Preigerne in aller Gnaben, welche Gott uns Armseligen zukommen läßt; und nur deßhalb hat er Dir solche Macht, solchen Reichthum, solche Güte gegeben, damit Du uns zu Hülse kämest.

— Ich wünsche, selig zu werden, und lege daher meine Seele und mein ewiges Heil in Deine Bande. Ich will unter Deine gang besonderen Diener gerechnet werben. Weise mich also nicht jurud! - Du fucheft beständig die Armseligen auf, um ihnen zu helfen; verlasse also nicht einen elenden Gunder, ber zu Dir fich flüchtet. Rebe für mich; Dein göttlicher Cohn gemährt jede Deiner Bitten. Nimm mich unter Deinen Schut, und dieß ist mir genug; benn wenn Du mich beschützest, wird nicht nichts mehr in Furcht setzen können: nicht meine begangenen Gunden; benn Du wirst mir Verzeihung berselben von Gott ers bitten, — nicht der bose Feind; denn Du bist mächtiger als die ganze Hölle, — nicht der An-blick Jesu, meines göttlichen Richters; denn Dein Gebet wird ihn befanftigen und mit mir versöhnen.

Beschirme mich also, meine Mutter! und erlange mir Berzeihung der Sünden, eine wahre Liebe zu Jesus, die heilige Beharrlichkeit, einen

guten Tod und die emige Geligfeit.

Es ift wahr, daß ich diese Gnaden nicht verziene; aber wenn Du den Herrn für mich bittest, werde ich sie dennoch erhalten. Bitte also Jesum für mich! — D Maria, meine Königin! auf Dich vertraue ich, in dieser Hoffnung ruhe ich, und in dieser Hoffnung will ich leben und sterben. Umen.

Bete noch brei Gegrüßet seist Du, Maria! wie in ber 5. Besuchung Sette 451.

#### Einunddreifigste Besuchung.

Eingang wie Seite 444.

"Ihr werbet Basser ichöpfen mit Freude aus ben Quellen bes heilandes." Jiai. 12, 3.

Göttlicher Beiland! mas find bas für Waffer und welches find benn Deine Quellen, von benen ber Prophet hier redet? D ich weiß es; diese Waffer, das find die Beilsmaffer Deiner Gnaben, fowohl jener Gnaben, buich welche unfere Geele von Sünden gereinigt und geheiligt wird, als auch jener, durch welche unser Verstand erleuchtet wird, daß er die Sitelkeit der Welt und den Werth der himmlischen Güter immer beffer erkenne, und burch welche unser Wille angespornt und gekräftigt wird, daß er sich logringe von aller unordentlichen Liebe zu ben vergänglichen Gütern, zu den eitlen Ehren und trügerischen Freuden Diefer Welt, und mit Gifer und Ausdauer guten Werken und gründ= lichen Tugenden nachstrebe. Deine Quellen aber, o göttlicher Heiland! das find Deine heiligen Wunden, die Du Dir um unseres Beiles willen haft schlagen laffen, und aus benen Du all' Dein fostbares Blut vergoffen haft. Aus Deinen bei=

ligen Wunden fließen uns alle Gnaden reichlich zu, die wir zur Erlangung unseres ewigen Heiles bedürfen, sowohl die Gnaden der Sündenvergebung und Heiligmachung, die Du vorzüglich in den siebenarmigen Strom der heiligen Sacramente hineingeleitet hast, als auch die Gnaden der Erleuchtung und Stärkung zum gottgefälligen Wirken. Diese letzteren hast Du vorzüglich unseren Bitten verheißen. Aber wo könnte ich Dich mit größerer Zuversicht darum bitten, wo könnte ich mit mehr Freude diese Wasser schöpfen, als eben hier, niedergeworsen vor Deinem allerheiligsten Sacramente, in welchem Du selber mir gegenüberstehst mit Deinen heiligen Wunden, mit Deinen allerheiligsten Leibe und Blute, mit Deinen Gottheit und Menschcheit? — Siehe, mein gütigster Gott und Heiland! darum bin ich hierher gekommen. D, so gieße aus die Wasser Deiner Gnade über meinen Geist und über mein Herz; mache, daß ich ganz durchdrungen werde von Deinem Lichte und von Deiner Liebe, daß ich einmal klar erkenne, wie Alles Gitelkeit ist, außer Dich lieben und Dir allein dienen; und daß mein Herz einmal sich losmache von aller unordentlichen Liebe zu den erschaffenen Dingen, daß es einzig Dich liebe, einzig Dir zu gefallen suche. Amen.

Geistliche Communion wie Seite 483. ligen Wunden fließen uns alle Gnaden reichlich

Geiftliche Communion wie Seite 483.

Bu Maria wie Geite 473.

# Achter Abschnitt. Gebete bei verschiedenen Anlässen.

## Bur afferheiligften Dreifaltigkeit.

(Befonbers an Sonntagen.)

Zu Gott, dem Bater. — Himmlischer Later! erbarme Dich meiner. Siehe an das Angesicht Deines Gesalbten; um seinetwillen wollest Du

mir gnädig fein und mein Gebet erhören.

Bater! gebenke, daß wir Deine Rinder find, freilich boje und undankbare Rinder eines jo guten Vaters, aber boch Deine Rinder, von Dir erschaffen nach Deinem Chenbilbe. — Bater! gebenke Dei= ner Liebe zu uns, Deinen Kinbern, für bie Du Deinen eingebornen Gohn in diese Welt gesandt und dem Leiden und Tode übergeben haft. -Vater ber Barmherzigkeit und Gott alles Troftes! wann wirst Du Dich meiner erbarmen und mich troften durch die Erhörung meiner Bitte? Bater! wann, ach wann kommt die Zeit ber Er= barmung für mich, die Beit, wo es Dir gefallen wird, mich in Gnaden anzusehen? - Bater! fiebe vom hohen himmel herab, und juche heim den Weinberg, den Deine rechte Band gepflanzet hat. - Bater! ber Du reich bist gegen Alle, die Dich anrufen, und gut ber Geele, die Dich suchet, er= höre mein bemuthiges Fleben! — Vater! gib mir Deinen Vatersegen, der mich zu einem Dir ge-horsamen und wohlgefälligen Kinde machen wird.

Ja, mache aus mir ein Gefäß der Barmherzigkeit zu Deinem Lobe und zu Deiner Ehre! — Laß nicht zu, daß das durch meine Bosheit zu Grunde gehe, was Deine Güte erschaffen hat. Deine Hände, o Bater! haben mich gedildet; verachte doch nicht das Werk Deiner Hände, laß mich doch nicht zu Grunde gehen!

Snade, Erbarmung, himmlischer Vater! Laß Deine Güte an mir offendar werden zu meinem Heile und zu Deines Namens Ehre. Amen.

Zu Gott, dem Sohne. — Jesus, Du Sohn des lebendigen Gottes! erbarme Dich meiner. Jesus! sei mein Jesus, mein Heiland und Erzlöser. — Ich din Dein Eigenthum: Du hast mich um einen theuern Preis erkaust; rette mich also und hilf mir! Laß Dein Leiden und Deinen Tod an mir nicht verloren gehen! Welchen Nuten hättest Du denn von Deinem für mich vergossenen Blute, wenn ich in der Sünde dahinstürde? Die Todten werden Dich nicht loben, noch die, welche in die Hölle hinabsteigen. Über diesenigen werden Dich loben, welche durch Dich leben, durch Dich, o Jesus, der Du ja gekommen bist, daß wir das Leben haben.

Derr, mein Erlöser! zu wem sollen mir gehen,

Derr, mein Erlöser! zu wem sollen wir gehen, wenn nicht zu Dir? Du allein hast Worte des ewigen Lebens! — Du bist der Arzt gegen alle Uebel; heile mich also, heile die Krankheiten meiner Seele! — Du bist der gute Hirt, der sein Leben für die Schase gegeben: suche mich, Dein verslorenes Schaf! — Du bist unser Mittler und Fürsprecher beim Vater; zeige ihm auch für mich

Deine Bunden und Dein vergoffenes Blut; fage ihm, bag Du mein Bruder feieft, bamit er mein

Bater fei!

Jejus! um Deines Namens willen tomme mir zu Hilfe. Es ist ja kein anderer Name, in dem sonst Heil wäre. — In Deine Hände haft Du nich geschrieben, o Jesus! lies also da die blutige Schrift und gedenke meiner in Deiner Erbarmung. Mache Deine Erbarmungen wunderdar an mir, Du, der Du diesenigen rettest,

die auf Dich hoffen.

Die auf Dich hoffen.

Jesus! von Deinem Willen hängt Alles ab; ber Bater hat Dir alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wer ist, der Deinem Willen sich widersetzen könnte, wenn Du mein Heil beschlossen hast? Du erbarmst Dich derer, welcher Dich zu erbarmen Dir gefällig ist. O zeige an mir die Macht Deiner Barmherzigkeit! In Deiner Hand ist mein Heil, o mein göttlicher Heiland! Ich wünsche es mir in keiner anderen Hand; Dir schenke ich mich, Dir übergebe ich mich für Zeit und Emigkeit. für Zeit und Ewigkeit. Amen.

Ju Gott, dem heiligen Geiste. — Komm', heiliger Geist, erfülle mein Herz mit Deiner Liebe, meine Seele mit Deiner Gnade! — D Du, der Du ein Gott der Liebe und die Liebe selber bist! schenke mir die heilige Liebe. — Soll man denn von der Liebe etwas Anderes dezehren als die Liebe? Und soll denn die Liebe eine solche Bitte abschlagen können? — D wesentliche Liebe, Liebe des Baters und des Sohnes, Band ihrer Kiniakeit! schenke wir die heilige Band ihrer Ginigkeit! Schenke mir Die heilige

Liebe! — D heiliges und verzehrendes Feuer, göttlicher heiliger Geift! verzehre in mir alle unbeilige Liebe und setze bie heilige Liebe an deren Stelle. Dich will ich lieben, o mein Gott! aber auch Dich allein. Allein ich kann Dich nicht lieben ohne Dich; hilf mir also, Dich zu lieben; gib mir,

daß ich Dich liebe!

Beiliger Geist, Du göttliches Licht, Du Lehrer Seiliger Geift, Du göttliches Licht, Du Lehrer der Wahrheit! erleuchte mich, vertreibe die Finsternisse meines Herzens. Du unser Tröster und Beistand! tröste mich in meinen Bedrängnissen, ermuntere und stärke mich! Mache, daß ich allen eitlen Welttrost verachte, daß ich meine Freude nur in Dir, o Gott! und in himmlischen Dingen suche. — D Du treuer Freund der reinen Seelen! gib mir einen großen Abscheu vor jeglicher Sünde ber Unreinigkeit, best ich Dir stelle mit kenschen Leibe und auf daß ich Dir ftets mit feuschem Leibe und

reinem Herzen dienen und gefallen möge. Heiliger Geist, der Du wie unser Licht, so auch unsere Stärke bist, schütze uns wider die Menge unsere Starte bist, schube uns wider die Menge unserer Feinde, und stehe uns bei im Streite wider dieselben! — D göttlicher Geist! weiche nicht von mir, Du, der Du das Leben meiner Seele bist; mache vielmehr, daß ich, den Einsprechungen und Antrieben Deiner Gnade gestreulich folgend, auf dem Wege der Tugend voranschreite, und das Ziel meiner irdischen Wanderschaft, den Himmel, glücklich erreiche, wo ich mit allen Heiligen Dich mit dem Vater und dem Sohne ewig lieben, loben und preisen werde. Mmen.

## Alebung der drei göttlichen Tugenden. \*)

(Deftere gu beten, bejondere an Sonntagen und in ber Rrantheit.)

Glaube. - O mein Gott! ich glaube an Dich. Ich glaube festiglich, daß Du ber einzig wahre und lebendige Gott bift, ber himmel und Erbe erschaffen hat und Alles weise regiert. 3ch glaube mit vollkommener Unterwerfung meines Berftandes, bag Du einfach bift in ber Wefenheit und dreifach in den Bersonen, nämlich Gott Bater, Cohn und heiliger Geift. — Ich glaube, daß Jesus Christus die zweite Person in der Gottheit und wahrer Gott ist, daß er Mensch ge-worden ist, geboren aus Maria, der Jungfrau, um meine unfterbliche Geele vom ewigen Untergange zu erlösen, - baß er als Mensch gelitten hat und am Areuze gestorben ist, daß er aber am britten Tage von den Todten auferstanden und vierzig Tage barnach in ben himmel aufgefahren ist; ich glaube, daß er, gleichwie er nun bort zur Rechten des Baters thronet als unfer Fürsprecher und Mittler beim Bater, fo auch hier auf Erden im heiligsten Altargfacramente gegenwärtig ift; ich glaube, daß er mein zufünftiger Richter ift und als folder alles übernatürlich Gute mit ewigem Lohn belohnen, alles Boje aber beftrafen mird und zwar die schwere Sunde mit ewiger Strafe. Ich glaube auch, daß ich ohne den Beis

<sup>\*)</sup> Ablaß von 7 Jahren und 7 Duadragenen, so oft man bie brei göttlichen Tugenden mit Herz und Mund erweckt. — Bolle kommener Ablaß einmal im Monate und in der Sterbstunde, wenn man es öfters thut. Benedikt XIV. 28. Januar 1756.

stand ber Gnade nichts Gutes wirken, und daß ich ohne bie beiligmachende Gnade nicht felig merben fann.

Dieses und alles Uebrige, was die einzig wahre und unsehlbare, die einige, heilige, katholische und apostolische römische Kirche zu glauben lehrt, halte ich sest und unbezweiselt für wahr, weil Du, o Gott! es geoffenbart hast, der Du ein unendlich wahrhaftiger Gott bist, somit nicht lügen kannst, und ein unendlich weiser Gott, der sich nicht täu= ichen fann.

In diefem beiligen, katholischen Glauben will

ich leben und fterben.

ich leben und sterben.

Hoffnung. — D mein Gott! ich hoffe auf Dich. Ich hoffe von Dir durch die unendlichen Berdienste Jesu Christi, meines Erlösers, und duch meine eigene Mitmirkung die ewige Glückseligteit, und alle zur Erreichung derselben nothemendigen Mittel, insbesondere die Vergebung meiner Sünden und Deine Gnade; und zwar hoffe ich das mit fester Zuversicht, weil Du selbst es mir versprochen hast, der Du allmächtig dist, somit mir alles Gute geben kannst, und unendlich gütig und barmherzig, somit mir alles Gute geben willst, und auch unendlich getreu, somit allezeit das auch hältst, was Du einmal versprochen hast. In dieser Hoffnung will ich leben und sterben. Liebe. — Ich liebe Dich, o mein Gott! von ganzem Herzen und über Alles, nicht nur deshalb, weil Du mich zuvor geliebt, weil Du aus freier Liebe mich nach Deinem Ebenbilde erschaffen, mich mit Deinem kostbaren Blute erlöst, mich in der

heiligen Taufe geheiligt und zu Deinem Kinde und Erben gemacht, und mir seitbem tagtäglich neue Beweise Deiner väterlichen Liebe und Sorgfalt gegeben hast, sondern auch, weil Du in Dir selbst das höchste, vollkommenste und schönste Gut bist, das aller Liebe und alles Dienstes unendlich würdig ist. Aus Liebe zu Dir will ich alle Deine Gebote getreulich halten, in allen Dingen Dein Wohlgefallen suchen und in Deinen heiligsten Willen mich ergeben. Insbesondere aber will ich meinen Nächsten, auch meine Feinde, lieben, weil Du es willst, und so, wie es Deinem Willen und Wohlgefallen gemäß ist.

In dieser Liebe will ich leben und sterben.

#### Reue und Vorsak.

D mein Gott, der Du das einzig wahre und höchste Gut bist, ein Gut, das Alles unendlich übertrifft, was man nur immer Schönes und Gutes erdenken kann, ein Gut, das die Engel und der ganze Himmel nicht genug zu lieben versmögen! wie sehr bedauere ich es jetzt, daß ich Dich nicht immer geliebt, sondern Dich sogar oft beleidiget habe. — D Sünde, du bist wahrhaft das allergrößte und einzig wahre Nebel, weil du dem allerhöchsten Gute widerstreitest! D Sünde, wie sehr bereue, verabscheue und versluche ich dich! Es ist nir von ganzem Herzen leid, daß ich mich jemals mit dir eingelassen, und badurch meinen Gott, das allerhöchste, das unendliche, und in sich selbst liebenswürdigste Gut, so oft beleidiget habe.

Ich nehme mir aber nun fräftigst vor, Dich, meinen allerliebsten Gott! nimmermehr zu beleizbigen, fortan jegliche Sünde und jede Gelegenheit zur Sünde sorgfältig zu fliehen. Ja, o mein Gott! mit Deiner Gnade will ich lieber sterben als wieder sündigen. Umen.

# Gebet zum heiligen Geifte.

Heiliger Geift, Du britte Person in der Gottsteit, wahrer Gott mit dem Vater und dem Sohne! ich bete Dich in tiefster Ehrsurcht an. Du bist der Urheber unserer Heiligung und der Spender aller Gnaden, die uns Jesus Christus verdient hat; Du hast mich in der heiligen Taufe geheiligt und zu Deinem lebendigen Tempel einzgeweiht, und seitdem nicht aufgehört, durch Mitteilung Deiner Gaben und Gnaden an der Heiligung meiner Seele zu arbeiten. Ich danke Dir dasur von meinem ganzen Herzen und bitte Dich in aller Demuth, Du wollest auch sernerhin mich nicht verlassen, sondern mir stets beistehen mit Deinem göttlichen Lichte und mit Deiner trästigen Gnade, ohne welche ich ja nichts, ledigslich nichts vermag. — D Geist der Wahrheit! erleuchte meinen Verstand, daß ich allezeit, was recht ist, erkennen möge. Geist der Stärte! beslede und kräftige meinen Willen, daß ich allezeit das, was ich als recht und gottgefällig erkannt habe, auch wirklich vollbringe. D göttlicher heisliger Geist! leite Du alle meine Neigungen, das mit ich Deinen Einsprechungen, denen ich bisher leider so oft widerstrebt habe, künstighin stets ges Beiliger Geist, Du britte Berson in der Gott=

treulich nachkomme. Flöße mir eine heilige Furcht vor aller Sünde ein; zünde an in meinem Herzen das Feuer Deiner heiligen Liebe! Sei Du mein Tröfter in den Kämpfen und Leiden dieses Lebens, und gib mir die Freude Deines Heiles und den wahren Frieden des Herzens, gib mir Geduld und Sanstmuth! Ja, komme, o heiliger Geist, Du Schöpfer und Lebendigmacher, Du Geist der Liebe, komme und erschafse in mir ein reines Herz, erneuere in mir den rechten Geist, damit ich allezeit nur nach den himmlischen Gütern trachte und Dich sammt dem Bater und dem Sohne ohne Unterlaß liebe. Amen.

# Gebet um die fteben Gaben des heiligen Geiftes.

- 1. Komm', o Geift der Beisheit! und unterrichte mein Herz, damit ich mein letztes Ziel und Ende stets lebhaft vor Augen habe, und mich bei allen meinen Handlungen von reiner Absicht leiten lasse. Sie, daß ich die irdischen Güter nur insoserne schätze und suche, als sie meiner Seele heilsam und zu den Bedürfnissen dieses Lebens nothwendig sind; daß ich dagegen die himmlischen Güter immer besser erkenne, immer höher schätze und immer eifriger erstrebe. Zeige mir auch den Weg, auf welchem ich sie am sichersten erlangen und ewig besitzen könne. Amen. Vater unser u. s. w.
- 2. Komm', o Geift des Verstandes, ersteuchte meine Seele, daß ich die Geheimnisse des Heils durch den Glauben recht erkenne, sie mit dankbarer Liebe umfasse, und endlich in Deinem

Lichte das ewige Licht erschaue, und zu Deiner, wie auch des Baters und des Sohnes, vollkommener Erkenntniß gelangen möge. Umen. -

Vater unser u. f. w.

3. Romm', o Geift bes Rathes! ftehe mir bei in allen Geschäften biefes unftaten Lebens; neige mein Berg zum Guten, ichreche es ab vom weige mein Herz zum Guten, schrecke es ab vom Bösen, und leite mich in allen zweiselhaften Fällen, damit ich auf dem rechten Wege Teiner Gebote das erwünschte Ziel des ewigen Heiles erreiche. Amen. — Bater unser u. s. w.

4. Komm', o Geist der Stärke! gib meinem Herzen Kraft; halte es aufrecht in seder Verswirrung und Widerwärtigkeit; verleihe mir Muth und Stärke wider alle doshaften Anfälle neiner

Feinde, damit ich nie von ihnen verleitet werde, Dich, o höchstes Gut! treulos zu verlaffen. Umen.

Bater unfer u. f. w.

5. Romm', o Geist ber Biffenichaft! leite 5. stomm', o Geist der Wissenschaft! leite meine Wißbegierde, daß ich nichts zu wissen und zu kennen trachte, was mir schädlich oder unnüh ist. Gib, daß ich die Richtigkeit alles Frdischen lebhaft erkenne. Verleihe mir einen wahren Eifer, meine Religions= und Standespflichten immer besser kennen zu lernen und auszuüben; belehre mich auch, wie ich dieselben auf eine Dir wohlegefällige Weise erfüllen möge. Umen. — Vater unser 11. s.

6. Komm', o Geist der Frömmigkeit! rühre mein Hetz zu wahrer Andacht und zu heizliger Liebe zu Gott, meinem Herrn, damit ich in allen meinen Andachtsübungen stets ihn suchen

und durch mahre Liebe finden möge. Amen. —

Bater unser n. s. w.
7. Komm', o Geist ber Furcht des Herrn! durchtvinge mein Herz mit Deiner heilsamen Furcht, damit ich meinen Gott und Herrn allezeit vor Augen habe und mich sorgfältig vor Allem hüte, was den reinsten Augen seiner göttlichen Majestät mißsallen könnte. Amen. — Bater unser u. s. w.

# Weihe an das heiligfte Berg Jefu.

(Bon ter fel. Margaretha Maria Macoque.)

Ich N. N. weihe und übergebe dem heiligsten Herzen unseres Herrn Zesu Christi meine Verson, mein Leben, meine Handlungen, meine Beschwerzben und Leiden, um in Zukunst mich ganz zu seiner Liebe und Verherrlichung zu verwenden. Es ist mein fester, unwiderrustlicher Entschluß, ihm ganz anzugehören, Alles aus Liebe zu ihm zu verrichten, und von meinem ganzen Herzen Allem zu entsagen, was diesem göttlichen Herzen mißersten könnte fallen könnte.

Daher erwähle ich Dich, o heiligstes Herz! zum einzigen Gegenstand meiner Liebe, zum Be-schützer meines Lebens, zur Sicherheit meines Heiles, zur Stüke in meiner Schwachheit und zum Ersatz für alle Fehler meines ganzen Lebens. D Herz ber Milbe und Güte! sei Du auch meine sichere Zustuchtsstätte in der Stunde meines Lodes! sei Du meine Nechtsertigung vor Gott, und wende die Strafen seines gerechten Zornes von mir ab. D Herz der Liebe! auf Dich seise ich mein ganzes

Vertrauen; von meiner Bosheit befürchte ich Alles, aber von Deiner Güte hoffe ich auch Alles. So vertilge denn in mir, was immer Dir mißfallen oder widerstreben kann. Deine reine Liebe präge sich so tief in mein Herz ein, daß ich Dich nies mals vergessen, noch von Dir getrennt werden könne. Göttliches Herz! ich beschwöre Dich durch Deine unendliche Güte, daß mein Name tief in Dir eingegraben sei; denn in Deinem Dienste will ich leben und sterben. Umen.

# Weißegebet zum heiligften Serzen Jefu.

(Für ben 16. Juni 1875, an welchem Tage auf Uns ordnung bes hl. Baters, Pius IX., die ganze Rirche sich bem heiligsten Herzen Jesu weihen sollte.)

D Jesu, mein Erlöser und mein Gott! ungeachtet Deiner großen Liebe zu den Menschen, sür
deren Erlösung Du all' Dein kostbares Blut vergossen hast, wirst Du von denselben so wenig wieder
geliebt, ja vielmehr noch stets beleidigt und mit
Unbilden überhäust, insbesondere durch Gotteslästerungen und durch Entheiligung der kirchlichen
Feiertage. Uch, könnte ich doch Deinem göttlichen
Herzen einige Genugthuung gewähren, könnte ich
boch diese so große Undankbarkeit sühnen, die Du
von dem größten Theile der Menschen erfährst,
und Ersatz leisten für diesen Mangel an Erkenntlichkeit. Vor den Augen der ganzen Welt wünschte
ich Dir zeigen zu können, wie sehr ich verlange,
dieses anbetungswürdige und liebevollste Herz zu
lieben und zu verehren, und Deine Ehre möglichst
zu vermehren.

Ich möchte von ihm die Bekehrung der Sünder erlangen, und verscheuchen können die Lauheit und Gleichgültigkeit so vieler Andern, welche, obgleich sie das Glück haben, Deiner Kirche anzugehören, dennoch sich nichts kümmern um Deine Ehre und Verherrlichung, und um die großen Anliegen der Kirche, Deiner Braut. Ebenso möchte ich von ihm erlangen, daß auch jene Katholiken, die zwar nicht aushören, sich durch manche äußere Liebeswerke als Katholiken zu zeigen, aber zu sehre einzgenommen von ihren eigenen Meinungen sich den Entscheidungen des heiligen Stuhles nicht unterzwerfen wollen, oder Ansichten hegen, welche von desse Lebenscheiten wollen, oder Ansichten hegen, welche von desse Lebenscheiten und die sehrentscheidungen abweichen, — daß auch diese in sich gehen und die seste lieberzeugung gewinnen, daß, wer die Kirche nicht hört in Allem, Gott nicht hört, der mit ihr ist.

Außer diesen so heiligen Zwecken wünsche ich von Dir zu erlangen den Triumph und den dauerhaften Frieden Deiner unbesleckten Braut, das Wohl Deines Statthalters auf Erden, damit er seine heiligen Absichten sich ersüllen sehe; — serner möchte ich erlangen, daß der ganze Priesterstand sich mehr und mehr heilige und Dir wohlgefällig werde, — und noch so viele andere Zwecke, die Dir, o Zesu! wohlgefällig sind und mit Deinen heiligen Absichen übereinstimmen, sei es zur Beskehrung der Sünder, oder zur Heiligung der Gerechten. Weil ich nun weiß, o mein Zesu! das ich etwas Deinem heiligsten Herzen Ungenehmes thue, erkläre ich seierlichst, knieend vor Dir, in Gegenwart der allerseligsten Jungsrau Maria

und des ganzen himmlischen Hofes, daß ich nach allen Forderungen der Gerechtigkeit und Danksbarkeit ganz und einzig Dir angehöre, o mein Erlöser Jesus Christus, der Du die einzige Quelle all' meines Glückes an Leib und Seele bist; - und indem ich mich mit den Absichten und der Meinung des Papstes vereinige, weihe ich mich selbst und all' das Meinige diesem allerheiligsten Herzen, das allein ich lieben und dem allein ich dienen will aus ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit allen meinen Kräften, inz dem ich Deinen Willen zu dem meinigen mache und alle meine Wünsche mit den Deinigen verz einiae.

Zum öffentlichen Zeichen dieser meiner Weihe erkläre ich schließlich feierlichst vor Dir selbst, o mein Gott! daß ich sortan zur Ehre desselben heisligsten Herzens die gebotenen Feiertage, den Vorschriften der Kirche gemäß, halten und Sorge tragen will, daß sie auch von Jenen gehalten werden, auf die ich Einfluß zu üben vermag, oder

Die meiner Auctorität untergeben find.

Indem ich nun alle diese heiligen Wünsche und Vorsätze, die mir Deine Gnade einslößt, in Dein liebenswürdiges Herz einschließe, hoffe ich zwersichtlich, demselben eine Entschädigung geben zu können für die so zahlreichen Unbilden, welche ihm von den undankbaren Menschenkindern zu Theil werden, und hoffe auch, Segen und Heil werden, und hoffe auch, Segen und Heil werden, und hoffe auch, Segen und Heil werden, und hoffe und in die Geelen meisen Ausgewahren und Kraunde in dielen werden und Kraunde in dielen meisen Ausgewahren und Kraunde in dielen web ner Unverwandten und Freunde in diesem und im fünftigen Leben zu erlangen. Umen.

# Litanei jum heiligften Bergen Jefu.

(Bum Privatgebrauche.)

herr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Derr, erbarme Dich unfer! Christe, höre uns! — Christe, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel, erbarme Dich unfer! Gott Cohn, Erlöser ber Welt, \*) Gott heiliger Beift,

Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,

Beiligstes Berg Jesu,

Berg Jesu, vereinigt mit der Person des Sohnes Gottes.

Berg Jesu, gebildet aus der jungfräulichen Mutter, Berg Jesu, Du Wohlgefallen des ewigen Vaters, Berg Jefu, Du Tempel des heiligen Beiftes, Berg Jefu, Du ewige Liebe ber allerheiliaften

Dreieinigkeit,

Berg Jesu, Du Paradies göttlicher Wonne, Berg Jeju, Du Born himmlischer Gugigkeit, Berz Jeju, Du Wohnung ber ewigen Milbe, Herz Jeju, Du Abgrund ber Barmherzigkeit, Herz Jeju, Du Schatkammer aller Neichthümer

(Sottes. Berg Jesu, Du Ursprung der heiligen Liebe und

Rene, Herz Jesu, Du Siegel aller Erbarmungen des ewigen Vaters.

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer!

Berg Jesu, Du Tiefe aller Weisheit und Wissen= schaft (Bottes, \*)

Berg Jeju, Du Strom, ber die Stadt Gottes er=

freut,

Du Berg unferes himmlischen Ronias,

Du Berg unseres barmberzigen Hirten, Du Berg unseres milbesten Brubers,

Du Berg unferes geliebteften Meifters,

Du Berg bes liebreichsten Bräutigams unserer Geelen.

Berg Jefu, Du Spiegel ber Sanftmuth und Demuth,

Berg Jesu, Du Quell des Friedens und der heiligen Rube.

Herz Jesu, Du vollkommenstes Vorbild unseres Lebens.

Berz Jesu, Du Trost ber Traurigen, Herz Jesu, Du Zufluchtsstätte in Versuchungen und Trübialen,

Berg Jesu, Du freudiger Aufenthalt reiner Seelen,

Berg Jefu, Du Wonne aller Auserwählten,

Berg Jefu, Du Grundquell aller heiligen Ge= banken und Begierben,

Berg Jesu, Du Licht ber Pilger,

Berg Jesu, Du Altar der Berjöhnung,

Berg Jesu, Du feuriger Quell ber göttlichen Liebe.

Herz Jeju, Du Sehnsucht und süßeste Liebe aller heiligen Scelen,

<sup>\*)</sup> Erbanne Dich unfer!

Berg Jeju, unsertwegen im Delgarten beängstigt

und betrübt bis jum Tobe, \*)

Berg Jesu, entfräftet durch den blutigen Schweiß, Berg Jefu, gebrochen von Schmerz über unfere Günben.

Berg Jeju, im Tode burchbohrt mit der Lanze,

Berg Jesu, Du feste Burg im Tobe,

Berg Jesu, Du ewige Freude aller Heiligen bes Himmels,

Berg Jesu, Du Krone aller Werke Gottes,

Sei uns gnäbig! - verschone uns, o Berg Jefu! Sei uns gnäbig! — erhöre uns, o Herz Tefu! Bon allen Sünden, — erlöse uns, o Herz Jesu! Bon der Berachtung Deiner heiligen Ginspreschungen, \*\*)

Von aller Unandacht und Lauigkeit,

Bon allem Kaltfinne gegen Deine göttliche Liebe, Bon allen unreinen Gedanken und Begierben,

Von aller Blindheit und Verstocktheit des Bergens, Durch Deine wunderbare Sanftmuth und Demuth.

Durch Deine allerhöchste Reinigkeit,

Durch Deine Barmherzigkeit und schonende Milbe,

Durch Dein verborgenes Leben,

Durch Deine Armuth und burch Deinen heiligen Behorsam bis zum Tode bes Rreuzes,

Durch Deinen süßesten Wandel unter den Menschen,

Durch Deinen innerlichen Frieden,

Durch Deine barmherzige Liebe zu uns Gunbern,

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer! \*\*) Erlöse uns, o Berg Jesu!

Durch das Blut und Wasser, das Du zu unserer Reinigung und Heiligung vergoffen haft,\*) Wir arme Sunder, — wir bitten Dich, erhöre

111112!

Daß Du Deine heilige und keusche Liebe in unsere Bergen ergießen wolleft, \*\*)

Daß Du unsere Bergen zur Nachahmung Deiner

Tugenden anziehen wollest.

Daß Du uns mahre Demuth, Sanftmuth und innerlichen Frieden verleihen wollest,

Daß Du alle Gedanken und Begierden unseres

Bergens reinigen und heiligen wollest,

Daß Du uns und alle Menschen erleuchten und zur Erkenntniß Deiner göttlichen Liebe führen wollest.

Daß Du in den Trübsalen dieses Lebens uns barmherzig erquicken und stärken wolleft,

Daß Du Deine heilige Liebe immerdar in uns

vermehren wollest.

Daß Du in der Stunde des Todes unsere Seelen in Deiner heiligen Bunde verbergen wollest,

Daß Du uns in die Glorie Deiner Auserwählten aufnehmen wollest.

D füßestes Berg Jesu,

Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt. - verschone uns, o Herz Jesu!

Du Lamm Gottes 2c. — erhöre uns, o Herz

Refu!

<sup>\*)</sup> Erlöse uns, v Herz Jesu! \*\*) Wir bitten Dich, erhöre uns!

Du Lamm Gottes 2c. — erbarme Dich unser, o Herz Jesu!

Chrifte, höre uns! — Chrifte, erhöre uns!

Herr, erbarme Dich unser! Chrifte, erbarme Dich unser!

Herr, erbarme Dich unser! — Vater unser u. s. w.

V. Heiligstes Herz Jesu, erbarme Dich unser, R. Auf daß wir wurdig werden, Dich von

ganzem Herzen zu lieben!

V. Komm', o Herr! Deinen Dienern zu Hülfe, R. Die Du burch Dein koftbares Blut erlöset haft!

V. Berr, erhore mein Gebet,

R. Und lag mein Rufen zu Dir kommen!

### Laffet uns beten!

Wir bitten Dich, allmächtiger Gott! verleihe, daß wir, die wir in dem heiligsten Herzen Deines geliebten Sohnes uns rühmen, und der größten Wohlthaten seiner Liebe in Andacht gedenken, zusgleich durch die Früchte und Wirkungen derselben erquickt werden. Durch denselben Christum, unsern herrn. Amen.

#### Abbitte zum allerheiligsten Berzen Jesu.

Anbetungswürdigstes Herz Jesu, welches Du hier auf dem Altare für uns zugegen bist, edelstes, heiligstes und liebenswürdigstes aller Herzen! Wir wersen uns vor Dir als reumüthige Sünder nieder, um Deine unendliche Erbarmung und Liebe anzussehn, und Dir, im Angesichte des himmels und der Erde, wegen unserer Vergehungen des müthige Abbitte zu thun.

D mein Gott und Erlöser! gräßlich und zahltos sind die Beleidigungen und Unbilden, welche Dir in diesem heiligsten Sacramente seit dem Tage seiner Einsetzung von den Ungläubigen sowohl, als auch von den Gläubigen selbst sind zugefügt worden. Alle Bosheit der Menschen und der Hößlich hat sich wider Deine göttliche Majestät erschöpft. Vergessenheit, Gleichgültigkeit, Undank, Unehrerbietigkeit, Entweihung, Unandacht, Tästerungen, ja alle Frevel sind wider Dich verübt, und dis jetzt noch nicht wieder abgebüst worden.

— Und wir selbst, sind nicht auch wir schuldig gegen Dich? Sind wir nicht auch wir schuldig gegen Dich? Sind wir nicht nachlässig gewesen, unsere Sünden zu tilgen und Genugthuung dasür zu leisten? — Diese Vergehungen, o mein Erzlöser! sühren uns hierher zu Deinen Füßen, und treiben uns an, ohne Unterlaß zu Dir zu rusen: Verzeihe uns, o Gott! verzeihe diese so vielen Sünden! Du hast Deinen Feinden am Kreuze verziehen, verzeihe nun auch auf dem Altare Deinen Beleidigern. Höre auf die Stimme Deines Herzens, und Du wirst auch unserer Missethat nicht mehr gedenken. D heiligstes Herz! hier liegen wir vor Dir auf den Knieen, das Antlitz voll Scham, das Auge voll Thränen, die Seele voll Keue. Solltest Du bei unserem Schwerzen gefühllos bleiben? Sieh'! Alle, welche Dir angehören, vereinigen sich mit uns und weinen über die Wunden und Schmetzen, welche die Sünden der Menschen Dir verursacht haben. Reumüssig stehen wir zu Dir um Erbarmung für alle Gläubigen und Ungläubigen. Sei eingebenk, o Herr!

daß Du unsere Sünden nicht rächen kannst, ohne Die Frucht Deines Blutes zu vereiteln. Erbarme Dich benn unser und verzeihe gnädig, was wir gegen Dich, besonders im hochwürdigsten Altarssacramente verschuldet haben. D könnten wir Dir jacramente verschülldet haben. D konnten wir Dir tausend Mal so viel Ehre erweisen, als Christen und Ungläubige, Jrrlehrer und Lästerer Dir Un-bilden zugefügt haben. Möchte künftighin Nie-mand auf Erden mehr Dich entehren, sondern der ganze Erdkreis sich vereinigen, um Dich zu ver-herrlichen, anzubeten und zu lieben! Möchten Hinmel und Erde vereint ohne Aushören rusen: Gepriesen und verherrlicht sei ohne Ende das Herz Jesu Christi im hochheiligen Sacramente des Altars! — Um dieses bitten wir Dich, o liebenswürdigstes Herz Jefu! im Namen aller unserer Brüder, sowohl der Unwesenden, als der Abwesenden. Siehe, wir sind bereit, Dich zu Toben, zu preisen, und um Berzeihung zu bitten an allen Orten und zu allen Zeiten und Dir für uns und Andere genugzuthun. Wir sind bereit, unsere Sünden und Fehltritte abzubüßen. O Du unendliche Liebe! segne diese unsere Vorsätze, genehmige unsere Seufzer und unser Flehen, und verleihe uns die Gnade, in Dir und für Dich allein zu leben und zu fterben. Amen.

## Weißegebet zu Maria.

(Bom hl. Alphenfus Ligueri.)

Reinste, unbefleckte und seligste Jungfrau Mazria! die Du meine Mutter bist und die Zuflucht und Trösterin aller Betrübten! Ich erscheine heute

fniefällig vor Deinem Throne und erwähle Dich zu meiner Gebieterin, zu meiner Mutter und Fürsprecherin bei Gott. Ich widme mich sammt Fürsprecherin bei Gott. Ich widme mich sammt allem mir Angehörigen Deinem Dienste; ich bitte Dich, o Mutter meines Gottes! Du wollest mich in die Zahl Deiner Diener und in Deinen Schutz aufnehmen und mir beistehen während meines ganzen Lebens, besonders aber in der Stunde meisenes Sterbens. — D Mutter der Barmherzigkeit! ich bestelle Dich zur Sachwalterin Alles dessen, was mir angehört, aller meiner Verwandten, aller meiner Geschäfte und Angelegenheiten. Berschmähe nicht, dafür Sorge zu tragen; schafte und walte über Alles nach Deinem Belieben.

Segne mich benn an Leib und Seele, und laß doch nicht zu, daß ich jemals Deinen göttlichen Sohn beleidige. Unterstütze mich in den Ver= suchungen, befreie mich von allen Gefahren, komme mir zu Hülfe in meinen leiblichen und geiftlichen Nöthen, erleuchte mich in meinen Zweifeln, tröste mich in meinen Trübsalen, stehe mir bei in meinen Krankheiten und besonders in meinen Todes nen Krantheiten und besonders in meinen Lodesängsten. Laß nicht zu, daß der Feind sich je
rühmen könne, mich wieder einmal in seinen Fesseln
zu halten, weil ich ja ganz Dir gewidmet bin.
Mache, daß ich dereinst in den Himmel komme,
wo ich Dir danken, Dich loben und lieben werde
mit Jesus, unserem Erlöser, in alle Ewigkeit.
Damit ich diese Inade erlangen möge, erstehe
mir die Beharrlichkeit in Deinem Dienste und
im Dienste Fesse Peines Sohnes dies in den im Dienste Jesu, Deines Sohnes, bis in ben Tob. Amen.

\* Andere Gebete zu Maria findest die besonders im VI. und VII. Abschnitte; so 3. B.:

Das Ave Maria in fürzerer Umichreibung

Seite 383.

Dasjelbe in längerer Umschreibung Seite 396.

Die lauretanische Litanei Ceite 401.

Gin Lob = und Weihegebet zu Maria S. 404. Gin Gebet zur unbefleckt empfangenen Gottesmutter Maria Seite 408.

Gin Gebet zum heiligften Bergen Maria

Seite 452.

Das Memorare des hl. Bernhard Seite 464.

Das Salve Regina Seite 485.

Gebete um Maria Schut im Leben Seite 443. 463. 479 unb 496.

Gebete um einen seligen Tob Seite 383 und 490.

#### Gebet jum beiligen Schubengel.

Treuer Freund und Gefährte auf dieser Lebensreise, heiliger Engel, der Du von dem himmlischen Bater zu meinem Schutze bestimmt bist! Ich banke Dir für alle Liebe und Sorgsalt, womit Du bisher über mein Seelenheil wachtest. Ich bitte Dich, Du wollest mein besonderer Fürbitter sein und alle meine Unliegen vor den Thron Gottes bringen. Bewahre mich durch die Kraft, welche Gott Dir verliehen hat, vor allen Gesahren des Leibes und der Seele; schütze mich gegen die Feinde meines Heiles; mache mich siegreich in allen Versuchungen zur Sünde. Erstehe mir die Gnade, stets in der Furcht und Gegenwart Gottes zu wandeln, damit ich gleich Dir, dem reinen Geiste, immerbar reinen Herzens bleibe. Mache mich wachsam und vorsichtig, daß ich weder durch Worte noch durch Werke Eines von jenen Kleinen ärgere, welche an Jesum glauben, und deren Engel allezeit das Angesicht des himmlischen Vatersschauen. Stehe mir bei in Kreuz und Leiden. Stärke mich im letzten Kampse des Todes und führe meine Seele rein und unbesteckt zu Gott, ihrem ewigen Richter. Amen.

## Tägliches Weihegebet jum ff. Joseph.

D glückseligster Patriarch, getreuester Pfleg-vater meines Herrn Jesu Christi, Du jungfräu-licher Bräutigam der unversehrten und reinsten Jungfrau Maria! Ich N. N. opfere mich Dir auf und erwähle Lich heute zu meinem beson-deren Beschützer und Fürsprecher bei Gott. Zu Dir ruse unne stehe ich, Du wollest mich armen Sinder annehmen als, Din Pflegestind, und mir erlangen einen lebendigen Glauben, ein uner= schütterliches Vertrauen und eine inbrünftige Liebe gu Gott. Erflehe mir eine unüberwindliche Ge= duld in allen Widerwärtigkeiten, eine herzliche Reue über meine Sunden, ein aufrichtiges Befenntnig berfelben und eine vollkommene Beteh= rung. Erbitte mir die Beharrlichkeit im Guten bis an's Ende. Stehe mir bei in allen meinen Nöthen, und besonders in meiner Todesstunde. D da wollest Du mit Maria, der seligsten Jungfrau, mir zu Hülfe kommen, mich beschieben und beschirmen, meine Seele aufnehmen und ihr geigen Jefum, meinen Beiland und Seligmacher. Umen.

## Gebet zum fl. Joseph um Bewahrung der Keufchheit.

D glorreicher heiliger Joseph, Bater und Bejchützer der Jungfrauen, treuer Wächter, dem Gott
die Unschuld selbst, Jesum Christum und Maria, die Jungfrau der Jungfrauen anvertraut
hat! ach, ich bitte und beschwöre Dich durch Jesus und Maria, diese beiden Dir so theuern
Unterpfänder, erwirke mir die Gnade, vor aller
Unlauterkeit bewahrt, mit reinem und keuschem
Herzen Jesu und Maria zu dienen und in
ihrem Dienste in vollkommener Keuschheit auszuharren. So sei es.

(300 Tage Ablag. Pius IX. 3. Februar 1863.)

# Das Memorare oder Anrufung des fil. Joseph in jeglicher Noth.

Gebenke, o keuschefter Bräutigam Mariens, o mein liebenswürdiger Beschützer, hl. Joseph! daß es niemals ist erhöret worden, daß Jemand Dich um Deinen Schutz ober um Deine Hülse angesleht habe, ohne getröstet worden zu sein. Ich komme mit Vertrauen, um mich Dir vorzustellen und mich Dir mit aller Inbrunst zu empsehlen. Verschmähe also meine Vitten nicht, Du Pslegvater meines Heilandes! sondern höre sie gnädig an und erhöre sie. Umen.

(300 Tage Ablaß. Pius IX. 26. Juni 1863.)

Witte um den Beistand des fie. Joseph zu einem tugendhaften Seben und seligen Cod.

Dhl. Joseph, Du von Gott auserwählter treuester Hausvater der heiligen Familie Jesus und Maria! Du warst so glücklich, den Weltbeiland auf Deinen Armen zu tragen, an Dein Herz zu drücken, und ihn im Schweiße Deines Angesichtes als Deinen Pflegesohn zu ernähren. Du hast vielen Kummer und viele Leiden ertragen; aber Dein zärtlichstes Vaterherz blied dem heiligen Willen Gottes ganz ergeben wie in den Stunden der Freude, so auch in den Tagen des Kummers. Dheiliger Joseph! erditte mir von Gott die Gnade, Deinen tugendhaften Lebenswandel nachzuahmen, standhaft, wie Du, mich dem heiligen Willen Gottes zu unterwersen, und in der Trübsal nicht zu vergessen, daß ich durch meine Sünden weit größere Strasen verzbient habe.

D mächtiger hl. Joseph, Du großer Schutpatron ber Sterbenden! Du hattest das Glück, in den Armen Jesu und Mariä zu sterben! ich bitte Dich mit kindlichem Vertrauen um Ocinen Beisstand in meiner Sterbstunde. Komm' mir in meiner Todesangst zu Hülfe! erinnere Dich dann dieses meines Gebetes und erhalte mir durch Deine Fürbitte eine vollkommene Neue über meine Sünden, und ein festes Vertrauen auf Gottes Varmherzigkeit, damit ich im Glauben an Jesus den Augenblick meines Todes getröstet erwarte, und unter Anrufung der heiliasten Namen Re-

jus, Maria und Joseph meinen Geist in die Hände meines himmlischen Baters hingebe. Diese Gnade erbitte mir durch Jesum Christum, Deinen göttlichen Pflegesohn, der mit dem Bater und dem hl. Geiste als gleicher Gott lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.

### Litanei jum fil. Joseph.

(Bum Privatgebrauche.)

Herr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! — Christe, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel, — erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, — erbarme Dich

unser!

Gott heiliger Geist, — erbarme Dich unser! Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, — ers barme Dich unser! Heilige Maria, Du Braut des hl. Joseph, —

bitte für uns!

Heiliger Joseph, Du Bräutigam der Jungfrau Maria,\*)

Du Nährvater und Befdüter Jefu,

Der Du nach bem Zeugniffe bes hl. Geiftes ein Gerechter warft,

Du weiser und vorsichtiger Hausvater,

Du Beschützer der Jungfrauschaft Mariens,

<sup>\*)</sup> Bitte für uns!

Du treuer Begleiter und Tröfter Mariens,\*) Du Beispiel ber reinsten Keuschheit,

Du Vorbild der tiefsten Demuth,

Du Muster der heiligen Liebe,

Du Spiegel ber Berehelichten,

Der Du die Menschwerdung des ewigen Wortes durch Gottes Offenbarung erkannt haft,

Der Du aus Gehorsam mit Maria nach Beth=

lebem gereist bist,

Der Du gewürdigt wurdest, der Geburt Christi

beizuwohnen,

Der Du mit Maria die Gnade empfangen, den neugeborenen Beiland in der Krippe querst anzubeten.

Der Du mit Maria das Kind im Tempel

Gott bargebracht haft,

Der Du auf Befehl bes Engels mit ihm und feiner Mutter nach Egypten geflohen bift,

Der Du nach dem Tode des Herodes mit dem Rinde und seiner Mutter wieder in das Land

Asrael zurückgekehrt bift,

Der Du Jesum drei Tage mit seiner Mutter schmerzlich gesucht, und ihn unter ben Schrift= gelehrten im Tempel mit Freuden wiederge= funden haft,

Du, bem der herr aller herren untergeben mar,

Du Lehrmeister der Betenden,

Du Zuflucht der Betrübten,

Du Bater ber Armen,

Du Erhalter des Friedens,

<sup>\*)</sup> Bitte für uns!

Du Schutz ber Reisenden, \*)

Du Troft der Sterbenden,

Du unser liebreicher Kürsprecher. Du unfer mächtiger Schuppatron,

In allen unseren Anliegen, - fteh' uns bei, hl. Joseph!

In allen unjeren Nöthen, - fteh' uns bei, hl. Joseph!

In der Stunde des Todes, - fieh' uns bei, hl. Joseph!

Gei uns gnäbig, - verschone uns, o herr! Sei uns gnädig, - erhore uns, o Berr!

Durch die Verdienste und Fürbitte des hl. Joseph,

- erlose uns, o Herr!

Durch seine Erwählung zum Pflegvater Jeju, \*\*)

Durch feine keusche Bermählung,

Durch seine väterliche Obsorge und Treue,

Durch seine Arbeiten und Beschwerden,

Durch alle seine Tugenden.

Durch seine große Ehre und ewige Geligkeit, Wir arme Sünder, — wir bitten Dich, erhöre uns! Wir Schutbedürftigen, \*\*\*)

Daß Du uns Berzeihung unserer Gunden an=

gebeihen laffen wollest,

Daß Du allen Jungfrauen und Cheleuten standes=

mäßige Reuschheit verleihen wollest,

Daß Du allen Vorstehern in der Regierung ihrer Unterthanen beistehen wollest,

<sup>\*)</sup> Bitte für uns! \*\*) Grlofe uns, o Berr!

<sup>\*\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erbore uns!

Daß Du allen Eltern, Hausvätern und Hausmüttern die Gnade geben wollest, ihre Kinder und Hausgenossen in der Zucht und Gottesfurcht zu erziehen,\*)

Daß Du Alle, die auf die Fürbitte des hl. Jo-

seph vertrauen, beschirmen wollest,

Daß Du allen unter seinem Namen und Schutz bestehenden Versammlungen mit Deiner Gulfe beispringen wollest,

Dag Du ben Seelen ber abgestorbenen Chriftgläubigen bie ewige Ruhe verleihen wolleft,

Du Lamm Gottes, u. f. w. (Dreimal.) Chrifte höre uns! — Chrifte, erhöre uns!

Herr, erbarme Dich unfer! Christe, erbarme Dich unfer!

Herr, erbarme Dich unfer! — Bater unfer u. f. w.

V. Bitte für uns, o allerseligster Joseph, R. Auf baß wir würdig werden ber Berheißungen Christi.

### Lasset uns beten.

D Gott, ber Du ben hl. Joseph zum Bräutigam ber seligsten Jungfrau Maria und zum Pflegvater Deines geliebten Sohnes, unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, erwählt und bestellt hast; wir bitten Dich, Du wollest uns durch seine Fürbitte die Reinheit der Seele und des Leibes verleihen, damit wir unbesleckt und mit dem hochzeitlichen Kleide geziert zu der himmlischen Hochzeit

<sup>\*)</sup> Bir bitten Dich, erhöre uns ! Dolfinger, Liebe. Rr. 4.

zugelassen werben, burch benselben Chriftum unfern Herrn. Amen.

## Ablaggebet zum fl. Alonfius Gonzaga.

D heiliger, mit englischer Tugend gezierter Monfius! Obgleich ich Dein unwürdigster Bersehrer bin, empfehle ich Dir doch in ganz besons berer Weise die Reinheit meiner Seele und meines Leibes. Durch Deine englische Reinheit beschmöre ich Dich, Du wollest mich Jesu Christo, dem fleckenlosen Lamme, und seiner heiligsten Mutter, der Jungfrau der Jungfrauen, anempfehlen und vor aller schweren Sünde bewahren. — Gestatte nicht, daß ich je in eine Sünde der Unreinigkeit falle; sondern wenn Du mich in einer Versuchung oder Gesahr zu fündigen siehst, so entserne von mir alle diese unreinen Gedanken und Neigungen; belebe bann wieder in mir den Gedanken an Die Emigkeit und an Jefus, ben Bekreu= zigten, und prage bas Gefühl ber heiligen Furcht Gottes tief in mein Herz; entflamme in mir bas Feuer ber göttlichen Liebe, auf daß ich, Dir nach= folgend auf Erden, verdiene, mit Dir im Simmel Gott zu genießen. Amen. Bater unfer u. f. m. Gegruget feift Du, Maria u. f. w.

(Ablaß von 100 Tagen täglich einmal. Pius VII. 6. März 1802.)

### Gebet bei einer allgemeinen Drangfal.

(3. B. Krankheit, Krieg, Hungerenoth.)

Unendlich heiliger, gerechter und barmherziger Gott, ber Du Deine allmächtige Hand erst bann

zur Züchtigung ausstreckest, wenn die Menschen die Sprache Deiner Güte nicht mehr verstehen wollen, wenn die gelinderen Mittel, um dieselben aus ihrer Undußfertigkeit zu wecken, sich fruchts los erweisen! Es hat Deiner allezeit weisen und anbetungswürdigen Vorsehung gefallen, uns mit dieser allgemeinen Drangsal und Noth heimzu-

suchen.

Tief gedemüthigt und vor dem Angesichte Deis ner göttlichen Majestät auf den Knieen liegend erkennen und bekennen wir, daß unsere Gefühl: losigkeit gegen Deine Gute, unfer Undank gegen Deine Wohlthaten, unfere Lauigkeit in Deinem Dienste, unsere Versunkenheit in bas Irbische und in ben Ginnengenuß, mit einem Worte: bag unfere wie Sinnengenug, mit einem Worte: dag unsere Sünden es sind, die Deinen gerechten Zorn wider uns gereizt haben. Ja, unendlich großer und gütiger Gott! wir haben viele und große Sünden bezgangen; wir haben nicht nur daß, waß Du nun über uns verhängt hast, sondern noch viel empfindichere Züchtigungen verdient. Auch dieß erkennen und bekennen wir mit tief beschämtem Herzen. Es ist billig, daß Du uns die Wirkungen Deines Bornes empfinden läffest, nachdem wir bie Bemüh= ungen Deiner Büte, uns zu Dir gurudguführen, fo freventlich vereitelten. "Gerecht bist Du, o Herr! und gerecht ist Dein Gericht!" Wer sollte sich erkühnen, die Wege Deiner Vorsehung zu tadeln, oder auch nur zu fragen: Warum betrübst Du meine Seele? warum mussen wir unser Brod mit Thränen beneten?

Aber, o unendlich mächtiger, gütiger und lieb-

reicher Gott, der Du selbst in Deinem Zorne Teiner Erbarmungen nicht vergissest, und auch dann noch Vater bist, wenn Du Deine Kinder züchtigest, ach, verstoß' uns nicht ganz und gar von Deinem Angesichte. "Wir suchen Dich am Tage unserer Trübsal und strecken bei der Nacht unsere Hähre nach Dir auß;" verschließe Dein Ohr nicht unserem Flehen, und höre auf, unß zu zürnen! D Du Bater der Erbarmungen und Gott alles Trostes! ziehe Deine züchtigende Hand, die schwer auf unß lastet, wieder von unß ab. Laß die Thränen Deiner bußfertigen Kinder, laß daß lallende Gebet der Unmündigen, die die Etrafruthe Deiner göttlichen Borsehung mit unß empfinden, obzseich sie Kolsen Durchdringen und vor dem Throne Deiner Barmherzigkeit Gnade sinden! — Oder wirst Du Dich nicht bald besänstigen lassen? Wirst Du Deiner Barmherzigkeit vergessen, die von Anbeginn der Welt gewesen und die über alle Deine Werke ist? — O nein; Du sprichst zu den brausenden Meereswogen: Bis hieher und nicht weiter! Du setzesst der Du gedenüthigt haft, wieder scholocken. wieder frohlocken.

Verdienen wir aber unserer Vergehungen wegen noch nicht, daß Du uns erhörest, o so siehe auf das Angesicht Deines göttlichen Sohnes, der fort und fort unser Versöhner und Mittler bei Dir ist; höre auf das Flehen seiner jungfräulichen

Mutter Maria, die ja auch unsere Mutter, eine Mutter der Barmherzigkeit, eine Zuflucht der Sunder, eine Belferin ber Chriften ift. Ja, o gütigster Gott und Bater! um ber Berdienfte Jefu und um ber Fürbitten Mariens willen sei uns gnäbig und barmbergig. Amen.

## Vollkommene Ergebung in den gottlichen Willen.

(Bon einem Briefter tes Norbertinerorbens.)

1. herr! mach' mit mir, was Dir beliebt, ich will es auf mich nehmen; — ich will ganz froh, und nicht betrübt — zu Allem mich be-quemen. — Der Glaub' fagt mir: ich sei Dein Kind, — mein Bater Du, mein Leben! — Mach' was Du willst; ich will geschwind - ben Willen d'rein ergeben.

2. Willst Du mit Kreuz und Leiben mir -Die Schultern schwer beladen, - bann fuffe Deine Dand ich Dir; — Du willst nicht meinen Schaben,
— Du willst den Rutzen nur allein, — der meisener Seel' erstehe. — Mein Wille gibt sich gänzstich d'rein, — o Gott! Dein Will' geschehe!

3. Willst, daß ich liege matt und frank, — in Uch und Weh' versenket: — sag' doch ich Deiner Güte Dank, — weil sie an mich gedenket. —

So groß die Schmerzen mögen sein, — so viel ich Leid bestehe, — ich will doch singen nur allein: — o Gott! Dein Will' geschehe!

4. Willst, bag es Spott und Schimpf und Schand' — auf mich hernieder regne: — gib bie Gebulb, mit Deiner Hand — mein Leiden allzeit segne. Und ob auch schreie die Ratur - barob ihr Ach und Wehe, — ich werde gleichwohl seufzen nur: — o Gott! Dein Will' geschehe!

jeuizen nut! — b Gott! Dein Will gescheft!

5. Willft, daß die ganze weite Welt — all' Uebels von mir sage; — wenn's Dir, o liebster Gott! gefällt, — ich kein Bedenken trage. — Der Kelch kann nicht so bitter sein, — wenn ich Dein Gnad' erslehe — und werf' die süßen Wort' hinsein: — o Gott! Dein Will' geschehe!

6. Willst Du mir Unglück schicken zu, - jo viel's nur gibt auf Erben: - fchich' es; wenn nur die Himmelsruh' -- mir dort zu Theil kann werden. — Bermehr' das Kreuz, den Unglucks-wind, — daß icharf er auf mich webe; — ich ruf' beständig als Dein Kind: - o Gott! Dein Will' geschehe!

7. Willst Du, daß mich der Hunger plag' und bitt're Armuth drücke: — fern sei es, daß ich d'rüber klag' — und weich' von Tir zurücke! — Ach, gib nur, daß ich Deine Gnad' — an meiner Seite sehe; — sie stärkt mich auf dem Himmelspfad'. — O Gott, Dein Will' geschehe!

8. Willst Du, daß Feind' auf alle Wort', — auf Schritt und Tritt mir lauern: — Dein Wille

ist mein sich'rer Hort, - mein Bollwerk, meine Mauern. — Bleib' Du mein Freund, und fürder= hin, - mein Gott! mich nicht verschmähe; -Du weißt, daß ich Dein eigen bin, - o Gott! Dein Will' geschehe!

9. Willst Du, daß ich im dunkeln Staub' hier des Vergessens bleibe; — nur Plat im Lebens-buch erlaub', — d'rauf meinen Namen schreibe. — Nach Deinem Willen immer gleich — ich meinen Willen drehe; - mit mir, bis ich 'ne

falte Leich', — o Gott! Dein Will' gesche!

10. Willst Du, daß Furcht und Traurigseit
— und Angst mein Herz beschwere; — ich duld'
es mit Ergebenheit — und weih' es Dir zur Ehre. — Willst, daß ob dem, was ich gethan,
— mich mein Gewissen schmähe; — ich nehm's
als Deine Warnung an, — o Gott! Dein Will' aeschehe!

11. Billst Du, daß jetzt ein früher Tod — ben ird'ichen Lauf mir schließe; — mein Leben

den ird'ichen Lauf mir schließe; — mein Leben leg' ich Dir, o Gott! — ganz willig vor die Küße. — Du bist der Herr, Dein eigen ich, — ob auch der Tod mich mähe, — sing' doch Dein Lod ich ewiglich: — o Gott! Dein Will' geschehe!

12. Der Glaube mich geduldig macht, — er zeigt mir Dein Versprechen; — Dein' Treu', o Gott! stells sür mich wacht, — und sie kann niemals brechen. — Venn Alles sinkt in Untergang, — bist Du noch in der Nähe; — d'rum voll Vertrauen ich verlang': — o Gott! Dein Vill' geschehe! geschehe!

13. Ein Mensch, ber Deinen Willen fich zur Regel auserkoren, — er irret niemals; sicher-lich — ist er zum Heil geboren. — Rur Eine Sorge kennt sein Herz: — daß es Berdienste fae; — es zielt bei Allem himmelwärts, — daß Gottes

Will' geschehe!

14. Der Schluß ist nun ganz fest gemacht;
— o Gott! die Inad' thu' geben, — in Kreuz
und Trübsal Tag und Nacht, — wie Du es
willst, zu seben! — Das Kreuz ist mir nicht

mehr so schwer, — weil Du es selbst getragen!
— Und wenn die Last noch größer wär', — will ich doch niemals klagen!

Es geschehe, es werde gelobt und ewig gepriesen ber gerechteste, höchste und liebenswürdigste Wille Gottes in allen Dingen!

(Ablağ von 100 Tagen täglich einmal. Pius VII. 19. Mai 1818.)

#### Lebensopfer.

(Bejonders an Communiontagen und in ter Rrantbeit.)

Ich liebe Dich, o Gott! und glaube auch mit Zuversicht annehmen zu dürsen, daß ich in Deizner Gnade bin, daß also auch Du mich liebst. Warum soll ich mich also fürchten zu sterben? — Sieh', o Herr! damit der Himmel und die Erde, und selbst die Hölle es wisse, wie sehr ich Dich liebe und wie hoch ich Dich schäpe, so erstläre ich hiemit seierlich, daß ich Dir zu Liebe gerne sterben, gerne mein Leben Dir zum Opfer bringen will. Ja, obgleich das Leben eine Sache ist, die ich mehr als alles Andere in dieser Welt liebe, so opsere ich es doch Dir gerne und mit aller Bereitwilligkeit auf zum Bekenntnisse Deiner göttlichen Hoheit und obersten Gewalt über alle Geschöpfe. — Freilich gebührte einem so großen Gotte, dem Gott ohne Ansang und ohne Ende, dem höchsten, unendlichen Gute ein weit vorznehmeres Opfer. Allein ich habe nichts Werthvolleres, das ich Dir zum Opfer geben könnte.

So nimm benn, o Gott, Herr bes Lebens und bes Todes! meinen Tod an in Bereinigung mit bem Tode Deines göttlichen Sohnes Jesu Christi, ber am Ende allein ein würdiges Opfer war, bas Deiner unendlichen Würde gleich fam.

Du hast gesagt, daß Niemand eine größere Liebe habe, als ber fein Leben für feinen Freund Liebe habe, als der sein Leben für seinen Freund hingibt. Siehe, ich gebe mein Leben so gerne für Dich hin, daß ich es Dir zu Liebe auch hingeben wollte, wenn ich dem Tode entgehen könnte. — Ach, wie oft schon habe ich den Tod verdient! — Und ich sollte mich weigern, ein einziges Mal gerne zu sterben, da ich doch schon so oft wegen meiner vielen Sünden hätte sterben sollen? — D ja, ich nehme ganz gerne den Tod an, o mein Gott! so bald es Dir gefallen wird. Ich will sterben, ich will gerne sterben, wann und weil Du es haben willst. — Ich din ganz zufrieden, o Gott! das willst. - Ich bin gang Bufrieden, o Golt! baß biese Augen, Die sich jo oft von ben Gitelkeiten Diefer Welt haben verblenden laffen, im Tode fich Schließen, und bis zum letten Gerichtstag in ber Finsterniß des Grabes geschlossen sein werden. Ich bin ganz zufrieden, daß diese Zunge, die so oft wider Dich, o Gott! geredet, im Tode ersstarren, und im Grabe zur billigen Strase von den Würmern verzehrt werden wird. Ich bin ganz zufrieden, daß diese Hände und Füße, die mir zu so vielen Sünden gedient haben, in der langen Gefangenschaft der Erde ihre Leichtfertig= keit düßen werden. Ich bin ganz zufrieden, daß dieses Herz, das ich leider aus einem Dir geweihten Tempel in einen Götzentempel verwandelt habe,

gänzlich zerstört und in Staub zerfallen wird. Hürwahr, es ist billig, daß ich, der ich mir die Freiheit herausnahm, nach meinem Gesallen zu leben, jetzt sterbe nach Deinem Gesallen. Es ist billig, o Gott! ja, es ist billig!

Und warum denn sollte ich nicht gerne sterben?

— Wie könnte ich denn meine dankbare Liebe gegen Dich, o unendlich guter Gott! bessehen, als wenn ich den Kelch des Todes, den Du mir andictest, gerne annehme und bereitwillig trinke? — D liebster Bater! es ist wahr, dieser Kelch schmeckt der Natur bitter, aber dem von Deiner Gnade beselten Geiste ist er ein süßer Kelch, weil er von Dir angeboten wird. D hätte Deiner Gnade beseelten Geiste ist er ein süßer Kelch, weil er von Dir angeboten wird. O hätte ich Tausend und Millionen Leben, wie gerne wollte ich sie alle ausopsern zum Beweise meiner Liebe zu Dir und als einen Zoll des Dankes, den ich Dir für so viele, so unzählige Gnaden schuldig bin! — Und wie? soll denn das allein nicht schon hinreichen, um gerne in meinen Tod nach Deiner heiligsten Anordnung einzuwilligen, daß ich nämslich weiß, daß Ou, o mein Heiland! mit der größten Ergebung und Bereitwilligkeit in den Tod für mich eingewilligt, ja, aus unendlicher Liebe Dich selbst für mich in den Tod am Kreuze hingegeben hait? hingegeben haft?

D ja. ich will sterben, o mein Gott und Herr! wann Du willst, wo Du willst, wie Du willst, weil Du willst. Mache nur, was Dir wohlzgefällig ist! Ich will sterben, ich will gerne sterben. — Ich bitte einzig barum, daß Du mich nicht eines bösen und unselligen, sondern eines

auten und seligen Todes sterben lassen wollest, daß ich nämlich geschmückt mit der Gabe ber bei= ligen Liebe und Beharrlichkeit, beglückt burch bie barmherzige Gegenwart Jeju, Maria und Josephs, meinen Geift in Deine Bande aufgeben möge. Amen.

### Anmuthungen eines ichwer Kranken.

Mein Gott und Berr, Du Berr bes Lebens und des Todes! Un Dich glaube ich; ich glaube Alles, was Du geoffenbaret haft, weil Du die ewige Wahrheit bist. - Auf Dich hoffe ich, weil Du unendlich gütig, barmherzig und in Deinen Berheißungen getreu bist. — Dich liebe ich über Alles, weil Du das allerhöchste Gut und aller Liebe unendlich würdig bist!

Nimm auf, o Gott! meine Stele. Du bist ein einziger Gott, und ich habe nur eine einzige Seele; bem einzigen Bott gehöret gang und gar

meine einzige Geele!

D Gott, einfach in der Natur und dreifach in ben Personen! in Deinem Namen bin ich getauft worden, als ich in diese Welt eintrat; in Deinem Namen gehe ich wieder fort von Diefer Welt. Ja, lebe wohl, armselige Welt! Du bist

nicht für mich, und ich nicht für dich!

Reise hin, meine Seele! zu Gott, dem Vater;
— er hat Dich erschaffen; — fürchte Dich nicht,
er ist ja Dein Vater! — Reise hin zu Gott, dem
Sohne; — hosse auf ihn mit kindlicher Zuversicht;
— er ist ja dein Erlöser, — er hat aus Liebe fich für Dich bahingegeben in ben Tod am Rreuze!

— Reise hin zu Gott, dem heiligen Geiste; — freue Dich, er ist ja dein Tröster! — Wohlan! Ehre sei dem Bater, — Ehre dem Sohne, — Ehre dem heiligen Geiste, — Ehre sei der allerheiligsten Dreieinigkeit, — sie sei ewig gelobt, ewig gepriesen, — ewig geliedet und angedetet! D Gott Bater, mein Schöpfer! Du hast mich erschaffen sür Dich, — daß ich Dich ewig liede! — Ich verwünsche jede Stunde, in der ich nicht sür Dich gelebt, — in der ich Dich nicht geliedet habe. — Himmel und Erde hast Du sür mich, mich aber sür Dich erschaffen. — Es reuet mich auß ganzem Herzen, daß ich die Erde mehr als Dich, mehr als den Himmel geliedet habe. — Fetzt erkenne ich meinen so großen Frrthum. — D Himmel, o schöner Himmel, o Wohnort meines Gottes, o seliges Vaterland der ewigen Liede Gottes! wie ekelt mich die Erde an, menn ich dich ansehe! — D meine Seele, trauere nicht;

Liebe Gottes! wie ekelt mich die Erde an, wenn ich dich ansehe! — D meine Seele, trauere nicht; — du gehst ja in den Himmel zu dem Vater, zu Gott, dem Vater, der dein Himmel, der die wesentliche Liebe und der Urquell aller Güte ist. Christe Jesu! Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht Fleisch und Blut hat mir das geoffenbaret, sondern Dein Vater, der ja vom Himmel rief: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe; diesen sollet ihr hören!" Ich höre, ich glaube, daß Du vom Himmel herabgestiegen, und gehorsam worden bist die zum Tode, ja die zum Tod am Kreuze, und daß für mich, damit Du mich erlösetest. Ich danke Dix und will Dich ewig dafür preisen. —

Du bist sodann auferstanden von den Tobten, aufgesahren in den Himmel und sitzest zur Nechten des Vaters; dort dittest Du für mich, und zeigst dem Vater Deine heiligen Bunden, daß auch diese sür mich bitten! — Auf Dich, o Jesu! hosse ich mit dem sesteschen Vertrauen, ohne im Mindesten zu zweiseln. Du bist Jesus, mein Erlöser, und ich bin Dein, und will ewig Dein sein. — Du wirst mich zwar richten, und vielleicht in kurzer Beit bas unabanderliche Urtheil über mich fprechen, von dem eine ganze Emigkeit abhängt. Allein, fo fehr ich auch ob meiner Bergehungen erschrecke, so bin ich doch voll der Hoffnung und Zuversicht, weil ich ja als ein bußfertiger Sünder und in Bereinigung mit Deinem erbarmungsvollen Bergen gum Gerichte komme!

gen zum Gerichte komme!

Gott, heiliger Geist! durch Dich habe ich in der heiligen Tause die heiligmachende Gnade empfangen, durch Dich din ich in die heilige katholische Kirche aufgenommen worden. Dwie unendlich gut bist Du! Dwie unendlich glücklich din ich! Was die katholische Kirche glaubt, das glaube auch ich; — was die katholische Kirche verwirft, das verwerse auch ich. In der katholischen Kirche allein ist's gut sterben. In der katholischen Kirche allein ist's gut sterben. In der Katholischen Kirche ersteue ich mich auch der Gemeinschaft der Heiligen Kimmelshürger!

Ich verehre euch, o ihr heiligen Simmelsburger! und unter euch zuerst eure Königin, die Mutter Jesu Christi. Heilige Maria, Mutter Gottes und auch meine Mutter, und niemals mehr Mutter als bei einem sterbenden Kinde. D sei mir eine Mutter, siehe mich an mit den Augen Deiner Barmherzigkeit! Erzeige Dich gegen mich als eine gütige und milde Mutter, die ihr Kind nicht verläßt in dem Zeitpunkte, da es nach der Ansordnung Gottes im Begriffe steht, in die Ewigkeit zu wandern. Bitte, ach, bitte Du zuerst für mich! — Dann aber bittet auch ihr übrigen Heistigen sie ligen für mich, insbesondere Du, o heiliger Joseph, Nährvater meines Erlösers! Bitte, bitte, daß ich nicht in Versuchung falle und noch Schiffstruch seine im Angesichte des Hafens der emigen bruch leibe im Angesichte bes hafens ber emigen Seligkeit. Bitte, baß ich, wie Du, unter bem Beistande Jesu und Maria sterbe! 3ch hoffe Nachlaß ber Günden burch die unendlichen Verdienste meines göttlichen Erlösers. Auf diese baue ich, auf diese vertraue ich; diese machen selig mich, — durch diese erwarte ich die Aufersstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. — Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und ich werde mit ihm leben, das sagt mir die zuversichtliche Hoffnung, die in meinem Innern Lebt; das verheißt mir das sich mich geöffnete allerstellieite Verriebt heiligste Berg Jesu, dem ich mich ganz übergebe. Ja, in diesem allerheiligsten Berzen will ich leben, — in diesem will ich gerne sterben; denn in ihm werde ich felig fterben. Ulmen.

#### Gebet eines Sterbenden.

Gefreuzigter Heiland, Jesus Christus! — zu Dir erhebe ich meine Angen und mein Herz. — gebenken will ich bes bitteren Leibens und Stersbens, bem Du aus Liebe zu uns fündigen Menschen

Dich freiwillig hingegeben haft. Im gläubigen Aufblick zu Deinem heiligen Kreuze will ich Trost und Hülfe suchen in meiner Noth, — da werbe ich Muth und Stärke finden, um Dir zu Liebe mit Ergebung zu leiden, und um in Deiner heiligen Liebe, in Deinem Frieden zu sterben. Ja,

das Leiden Christi stärke mich!

Göttlicher Erlöser! Du haft am Rreuze hängend zu Deinem himmlischen Bater geflehet: "Bater! verzeihe ihnen; denn sie wissen nicht, mas fie thun!" D bei biefem Bebete bachtest Du auch an mich; Du sahst, wie auch ich nur zu oft in meinem Leben mich Deinen Feinden beigesellte, indem ich in unsfeliger Verblendung Deine heiligen Gebote überstrat — und durch so viele Sünden zur Vermehrung Deiner Schmerzen beitrug. Ach, nur zu oft wußte ich wahrlich nicht, was ich that! Wohl barf ich hoffen, daß ber himmlische Bater bieses Dein Gebet für mich bereits erhört, daß er mir, um ber Berdienste Deines bitteren Leidens und Todes willen, alle meine Gunden barmherzig verziehen hat. Doch will ich nicht aufhören, es bitter zu bereuen, daß ich Dich, meinen liebsten Gott, fo oft und schwer beleidigt habe, und will darum auch alle Schwerzen und auch den Tod im Geiste der Buße willig annehmen, Alles aus Liebe zu Dir, o Jesu!

Dich fühle es wohl, daß der Tod nicht fäumet und daß der Augenblick immer näher kommt, in dem ich von dieser Welt scheiden soll. Darum ruse ich mit dem buffertigen Schächer: "Herr, gedenke meiner" in Deinem Neiche! Ja, mein

Herr und Heiland! sprich auch zu mir jenes Wort der Gnade, das Du einst diesem zugerusen: "Deute noch wirst Du mit mir im Paradiese sein!" D gütigster Zesu, erhöre mich, — in der Stunde meines Todes ruse mich, — zu Dir zu kommen heiße mich, — daß ich mit Deinen Heiligen Dich — lodpreisen möge ewiglich! Amen.

Auch zu Dir wende ich nich, o Maria, Du gebenedeite Mutter meines Erlösers! Du standest in namenlosem Leid bei dem Kreuze Deines innigstzgeliedten göttlichen Sohnes; — Dir hat er sterdend noch alle seine Erlösten übergeben und sie Deiner Mutterliebe empsohlen mit den Worten: "Siehe da, Deinen Sohn!" Und uns Alle hat er vom Kreuze herab an Dich, als an unsere Mutter, gewiesen, indem er zu Johannes sprach: "Siehe da, Deinen Mutter!" Darum habe ich auch Dich, o Maria! von dem Augenblicke an, da ich Dich recht erfannte, als meine Mutter geehrt und gesliebt, und in meinen Anliegen und Nöthen mit kindlichem Vertrauen zu Dir meine Zuslucht genommen. Darum setze ich auch jetz, in meinem letzen, entscheidenden Kampse, meine Hossmug nächst Zesus auf Dich, o Maria! Zu Dir ruse ich aus diesem Thal der Zähren: wende doch Deine barmherzigen Augen auf mich, stehe Deinem sterbenden Kinde bei, erzeige Dich ihm als eine Mutter — jetzt, da es mehr als je Deines mütterslichen Schutzes bedars. D Du schmerzhafteste Mutter, Du Mutter der Barmherzigsteit! verlasse mich nicht — jetzt, da ich diese Welt und Alles, was darin ist, verlassen und eingehen soll in das

Haus meiner Ewigkeit! — Doch Du hast mich ja niemals verlassen, Du hast Dich mir stets als eine gütige Mutter erwiesen; Du bist auch jetzt mit Deinem mütterlichen Schutze mir nahe. Das ist meine seste Zuversicht, das ist mein süßer Trost. Ja, Du wirst mir zeigen Jesum, die gebenedeite Frucht Deines Leibes.

Ja, Du wirst mir zeigen Jesum, die gebenedeite Frucht Deines Leibes.

D mein gekreuzigter Erlöser! wer ermist die Größe der Peinen, die Du am Kreuze in Deiner Seele erduldet, so das Du ausriefst: "Mein Gott! mein Gott! warum hast Du mich verlassen?" Wer erfast die Peftigkeit der Schmerzen, die in Deinem verwundeten Körper wühlten, als Du die Worte sprachst: "Mich dürstet!" Doch, was Deine Seele am meisten peinigte, war der Andlick so vieler Menschen, die sich Dein Blut nicht zu Rutzen machen, die burch ihren Unglauben und ihre Undussertigkeit ewig verloren gehen. Viel größer noch als Dein leiblicher Fiederdurst war der Durst Deines göttlichen Herzens nach dem Heile unserer Seelen. Stärker noch als alle Schmerzen Deines Leibes zu uns. Um unsere Seelen zu retten, harrest Du aus am Kreuze, dis das Werk vollbracht ist, das Dir der Vater ausgetragen. Um uns das ewige Leben zu erwerben, gibst Du bereitwillig Vein Leben in den bittersten Tod dahin. Du lässest eröffnen, um all' Dein kostbares Blut dis auf den letzten Tropsen sur uns zu vergießen und uns in Deinem ofsenen Herzen eine sichere Zusluchtsstätte zu Volsinger, Liebe. Rr. 4.

bereiten. D unbegreifliche Liebe meines Gottes, meines Erlösers! D mein Jesu! ich liebe Dich aus ganzem Herzen. Ich will Dich ewig lieben und Dir ewig danken für Deine Liebe. D gütigster Jesu! ich bitte Dich durch diese Deine unendliche Liebe zu uns armen Sündern, stehe mir bei in meinem letzten Kampse, daß ich meinen Lauf glücklich vollende, daß ich in Deiner Liebe lebe und sterbe. Ja, o mein Jesu! in Deine keiligen Wunden, in die heilige Wunde Deiner Seite verberge mich, — von Dir laß nimmer schieden mich, — vor dem bösen Feinde beschirme mich, — in Deiner Liebe laß sterben mich, — durch Deine Liebe mach' selig mich!

Warum denn, meine Seele! solltest Du Lich sürchten, aus dieser Welt zu scheiben? Sagt Dir nicht der Slaube, daß der Hinmel ein viel bessers Land ist, als diese Erde, dieses Land der Beredannung, dieses Thal der Zähren? Verheißt dir nicht die Hoffnung, daß dieses bessere Land nun bald dein Ausenthalt, deine ewige Heimath sein wird? Zieht dich nicht die heilige Liebe mit mächtigem Verlangen dorthin, wo Jesus, dein Sott und Erlöser, mit allen seinen Auserwählten thronet? Ja, o mein Jesu! ich verlange, ausgelöst und mit Dir zu sein. Ich fomme in jenem Glauben, den Du, o ewige Wahrheit! gelehret hast, und den Du fort und fort durch Deine heilige katholische Kirche verkündigen lässer. Ich oder nicht auf meine Werke seh, sondern auf Deine unendlichen Verdienste, o Fesu! Ich

fomme gerne, weil ich Dich über Alles liebe, Dich, o mein Gott! ber Du das höchste, schönste und vollkommenste Gut bist, welches genug zu lieben selbst eine Ewigkeit zu kurz ist. — Daß ich Dich in meinem Leben immer geliebt, daß ich doch Dir steis eifrig gedient, Dich wenigstens niemals durch eine Sünde beleidigt hätte! D gütigster Jesu! nimm mich auf in Dein heizligstes Herz, mit diesem vereinigt will ich in alle Ewigkeit Dich lieben und Deine Barmherzigkeit preisen.

preisen.

O mein Gott! ber Du einfach bist in ber Natur, und dreisach in den Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott heiliger Geist! Un Dich glaube ich, bis ich Dich besitze; Dich liebe ich, Lich will ich ewig lieben, ewig mich in Dir erfreuen!

Bater! in Deine Hände empsehle ich meinen Geist! — Jesus, mein Heiland und Erlöser! stehe mir bei! — Maria, Mutter Gottes und meine Mutter! beschütze Dein Kind! — Heiliger Josianh Du Nährnater Tein. Du preinster Bräutze

Bater! in Deine Hände empfehle ich meinen Geist! — Jesus, mein Heiland und Erlöser! stehe mir bei! — Maria, Mutter Gottes und meine Mutter! beschüße Dein Kind! — Heiliger Josseph, Du Kährvater Jesu, Du reinster Bräutigam Mariä, bitte für mich! — Jesus, — Maria — und Joseph! — Euch empsehle ich meinen Leib und meine Seele. — Jesus, — Maria — und Joseph, — mit Euch will ich leben und sterben! — Jesus, Maria und Joseph! — machet, daß ich ewig mit Euch lebe. Umen.



## Anhang von Liedern.

#### I. Te Deum laudamus.

1. Großer Gott! wir loben Dich! \* herr! wir preisen Deine Stärke. \* Bor Dir neigt die Erbe sich \* und bewundert Deine Werke. \* Wie Du warst vor aller Zeit, \* so bleibst Du in Ewigkeit.

2. Alles, mas Dich preisen kann, \* Cherubim und Geraphinen \* stimmen Dir ein Loblied an; \* alle Engel, die Dir dienen, \* rusen Dir stets ohne Ruh':

\* Heilig! heilig! heilig! zu.

3. Heilig, Herr Gott Sabaoth! \* Heilig, Herr ber Kriegesheere! \* Starker Helfer in ber Noth! \* Himmel, Erde, Luft und Meere, \* sind erfüllt mit Deinem Ruhm, \* Alles ist Dein Gigenthum.

4. Der Apostel Chrifti Chor, \* ber Prophetengroße Menge \* schickt zu Deinem Thron empor \* neue Lob- und Dankgesänge; \* ber Blutzeugen große

Schaar \* lobt und preist Dich immerdar.

5. Auf bem ganzen Erbenfreis \* loben Große und auch Kleine \* Dich, Gott Bater! Dir zum Preis \* fingt die heilige Gemeine; \* sie ehrt auch auf Seinem Thron \* Deinen eingebornen Sohn.

6. Sie verehrt den heil'gen Geist, \* welcher uns mit seinen Lehren \* und mit Troste frästig spelst, \* der, o König voller Ehren, \* der mit Dir, herr Jesu

Chrift, \* und bem Bater ewig ift.

7. Du, des Baters ew'ger Sohn, \* haft die Menscheit angenommen; \* Du bist auch von Deinem Thron \*

zu uns auf die Welt gekommen; \* Gnade hast Du uns gebracht, \* von der Sünde freigemacht. 8. Nunmehr steht das Himmelsthor \* Allen, welche glauben, offen, \* Du stellst uns den Bater vor, \* wenn wir kindlich auf Dich hoffen. \* Endlich kommst Du zum Gericht: \* Zeit und Stunde weiß man nicht. 9. Steh', Herr, Deinen Dienern bei, \* welche Dich mit Demuth bitten, \* die Dein Blut dort machte frei \* als Du für uns hast gelitten \* Wimm uns

frei, \* als Du für uns haft gelitten. \* Nimm uns nach vollbrachtem Lauf \* zu Dir in den Himmel auf.

10. Sieh' dein Bolf in Gnaden an, \* hilf uns, segne, Herr! Dein Erbe: \* seit' uns auf der rechten Bahn, \* daß der Feind es nicht verderbe. \* Hilf, daß es durch Buß' und Fleh'n \* Dich im Himmel möge

11. Alle Tage wollen wir \* Dich und Deinen Namen preisen \* und zu allen Zeiten Dir \* Ehre, Lob und Dank erweisen. \* Gib, daß wir von Sünden hent \* und von Lastern sei'n besreit.

12. Herr! erbarm?, erbarme Dich! \* über uns, Herr! sein Segen, \* Deine Güte zeige sich, so wie wir zu hoffen pflegen. \* Auf Dich hoffen wir allein, \* laß uns nicht verloren sein.

#### II. Segenslieder.

1.

- 1. Tantum ergo Sacramentum \* Veneremur cernui: \* Et antiquum documentum \* Novo cedat ritui: \* Praestet fides supplementum \* Sensuum defectui.
- 2. Genitori Genitoque \* Laus et jubilatio \* Salus, honor, virtus quoque \* Sit et benedictio; \* Procedenti ab utroque \* Compar sit laudatio! Amen.

2

Wir beten an Dich, wahres Engelsbrob, \* Dich, Bater, Herr, barmherzig großer Gott! \* Heilig, heilig, heilig! \* Du bist allzeit heilig! \* Sei gepriesen ohne End' \* in dem heil'gen Sacrament.

3.

Heilig, heilig, keilig, \* heilig, überheilig \* Jesus Christus ohne End' \* in dem heiligsten Sacrament. Berlaß uns nimmermehr, :,: Jesu, Du jüßester!:,: Verlaß uns nimmermehr!

4.

1. Anbetung Dir, verborg'nes Engelbrob, \* Unendelicher! Bersöhner! Mensch und Gott! \* Heilig, heilig, heilig! \* Peilig sei uns ohne End' \* Deiner Liebe Sacrament.

2. Wir bitten Dich, erbarm' Dich, liebster Gott!\* Und segne uns, gib uns das täglich Brod. \* Heilig, heilig, heilig! \* Du bist allzeit heilig! \* Sei gepriesen ohne End' \* in dem heil'aen Sacrament.

5.

Anbetung Dir, verborg'nes Engelbrob, \* Unendlicher! Berjöhner! Mensch und Gott! \* Segne, jegne, jegne, \* segne Deine Heerbe! \* Dein Erbarmen über uns, \* Deine Gnad' erhalte uns!

#### 6. In der Ofterzeit.

1. Wahrer Gott, wir glauben Dir, \* Du bist mit Gottheit und Menschheit hier! \* Du, ber den Satan und Tod überwand, \* der im Triumph aus dem Grabe erstand; \* Preis Dir, Du Sieger auf Golgatha, \* Sieger, wie Keiner. Alleluja!

2. Jeju, Dir jauchzt Alles zu, \* Gerr über Leben und Tod bist Du. \* In Deinem Blute gereinigt von Schuld, \* freu'n wir uns wieder der göttlichen Guld. \* Gib, daß wir stets Deine Wege geh'n, \* glorreich wie Du aus bem Grabe ersteh'n.

#### 7. In der Frohnleichnamsoktav.

1. Ecce panis Angelorum, \* Factus cibus viatorum, \* Vere panis filiorum, \* Non mittendus canibus.

2. In figuris praesignatur, \* Cum Isaac immolatur, \* Agnus Paschae deputatur, \* Datur

manna patribus.

3. Bone pastor, panis vere. \* Jesu, nostri miserere, \* Tu nos pasce, nos tuere, \* Tu nos bona fac videre \* In terra viventium!

#### III. Adventslieder.

1.

1. "Thanet, Himmel, den Gerechten, \* Wolfen, regnet ihn herab!" \* rief das Bolf in bangen Nächten, \* dem Gott die Verheifung gab, \* einst den Mittler selbst zu sehen \* und zum himmel einzugehen; \* :,: denn verschlossen war das Thor, \* bis der Heiland trat hervor. :,:

2. Gott ber Bater ließ sich rühren, \* daß Er uns zu retten jann, \* und den Rathschluß auszusühren, \* trug der Sohn sich selber an. \* Schnell flog Gottes Engel nieder, \* brachte diese Antwort wieder: \* :: "Sieh', ich bin des Herren Magd, \* mir gescheh',

wie du gesagt!" :,:

3. Da die Botichaft angekommen, \* war Maria im Gebet; \* als das Wort Fleisch angenommen, \* ging sie zu Elisabeth. \* Von dem Gruße ganz durchs drungen, \* ist Johannes aufgesprungen, \* :,: der von Gott geheiligt war, eh' die Mutter ihn gebar. :,:

4. Diefer ließ bie Stimm' erichallen: \* Sünder, wacht vom Schlummer auf! \* Denn es naht bas Heil uns Allen, \* hemmet euren Sündenlauf! \* Briiber, last zu diesen Zeiten \* uns das herz zur Buß' bereiten, \* :,: wandeln auf der Tugend Bahn, \* ziehet Jejum Chriftum an! :,:

5. Lagt uns wie am Tage wandeln, \* nicht in Fraß und Trunkenheit, \* nicht nach Fleischeslüften handeln, \* juchen Fried' und Einigkeit! \* Zeju gänzlich nachzuleben, \* Der uns allen Troft gegeben, \* :,: daß wir froh von hinnen geh'n, \* Ihn im Simmel

felber feh'n! :,:

1. D komm', o komm', Emmanuel, \* nach Dir sehnt sich Dein Jörael! \* In Sünbenjammer weinen wir, \* und fleh'n und fleh'n hinauf zu Dir! \* Bald kommt Er, dein Emmanuel, \* frohlock' und jauchze, Asrael!

2. D komm', Du wahres Licht ber Welt, \* das uns're Finsterniß erhellt! \* Wir irren hier in Trug und Wahn, \* p führ' uns auf des Lichtes Bahn! \* Bald kommt Er u. s. w.

3. D fomm', Du holdes himmelskind, \* jo hehr und groß, so milb gefinnt! \* Bir seufzen tief in Sunbenschuld: \* D bring' uns Deines Baters Hulb! \* Bald kommt Er u. s. w.

4. D fomm', Erlöser, Gottes Cohn, \* und bring' uns Gnad' von Gottes Thron! \* Die Seele fühlt hier Hungersnoth, \* o gib uns Dich, lebendig Brob! \* Balb kommt Er u. s. w.

5. D fomm', o fomm', Emmanuel, \* befrei' Dein armes Jörael! \* Die Sünde schloß die Himmelsthür, \* Du öffnest sie, wir jubeln Dir! \* Bald kommt Er u. j. w.

#### 3.

1. Ach komm', Du holdes Himmelskind, \* so hehr und groß, so milb gesinnt! \* Bir seufzen tief in Sündenschuld; \* o bring' uns Deines Baters Hulb! \* Freue dich, freue dich, o Jsrael! \* Bald kommt, bald fommt Emmanuel.

2. Ach fomm', Erlöser, Gottes Sohn! \* und bring' und Gnad' von Gottes Thron! \* Die Günd' verschloß das himmelsthor, \* o nah' und öffne uns das Thor. \* Freue Dich, freue dich u. s. w.

# IV. Weihnachtslieder.

### 1.

1. Stille Nacht, heilige Nacht! \* Alles schläft, einsam macht \* nur bas traute hochheilige Paar. \* Holder Knabe im lockigen Haar! \* schlaf' in himm-lischer Ruh', \* schlaf' in himmlischer Ruh'! 2. Stille Nacht, heilige Nacht! \* Hirten erst kund-

gemacht \* burch ben Engel. Alleluja, \* tönt es laut von fern' und nah': \* Jesus, der Retter ist da, \* Jesus, der Retter ist da!

3. Stille Nacht, heilige Nacht! \* Gottes Sohn! o wie lacht \* Lieb' aus Deinem göttlichen Mund, \* ba uns schlägt die rettende Stund' \* Jesus! in Deiner Geburt, \* Jefus! in Deiner Geburt!

1. Heiligste Nacht, heiligste Nacht! \* Finsterniß weichet, es strahlet hienieben \* lieblich und prächtig vom Simmel ein Licht, \* Engel erscheinen, verkünden ben Frieden, \* Frieden ben Menschen: Wer freuet fich nicht? \* Kommet, ihr Chriften, o kommet geschwind! \* Seht da die Hirten, wie eilig fie find. \* Gilt mit nach Davids Stadt! \* Den Gott verheißen hat, \* liegt dort als Kind.

2. Göttliches Kind, göttliches Kind! \* Du, ber gottseligen Bäter Berlangen, \* Zweig, ber aus Jsai' Burzel ersprießt! \* Laß Dich mit inniger Liebe um=

Wurzel ersprießt! \* Laß Dich mit inniger Liebe umfangen, \* sei mir mit herzlicher Demuth gegrüßt! \* Göttlicher Heiland, der Gläubigen Haupt! \* maß uns der Sündensall Adams geraubt, \* schemke uns Deine Huld, \* sie tilgt die Sündenschuld \* Zebem, der glaubt.

3. Sünder bedenkt, Sünder bedenkt! \* Hilfos und weinend, in Windeln gebunden, \* liegt des Allmäcktigen ewiger Sohn \* Uch, Ihn erwarten schon Schmerzen und Wunden, \* schmählicher Kreuzestod wird einst sein Lohn. \* Noch spricht als Mittler ein Kindlein zu dir: \* Sündige Seele, ach, komme zu mir! \* Dir allein sebe ich, dir allein sterbe ich, \*

fomme zu mir!

4. Liebreiches Kind, liebreiches Kind! \* Thränen ber Reue Dir bring' ich zur Gabe, \* nicht mehr in Sinnenlust such' ich mein Heil \* Jesus, Dich liebe ich! wenn ich dich habe, \* hab' ich ben besten, den göttlichen Theil. \* Außer Dir möge mich nichts mehr erfreu'n, \* denn ich verlange vereinigt zu sein \* nur mit Dir, Göttlicher! \* Du bist mein Gott, mein Berr, \* und ich bin Dein.

1. Ihr Hirten erwacht! \* Erhellt ist die Nacht. \* Wie strahlt's aus der Ferne, \* wie schwinden die Sterne! \* Es mehrt sich, es naht sich die leuchtende Pracht! \* Der Herr ist zugegen mit himmlischer Nacht!

2. "D fürchtet euch nicht \* vor göttlichem Licht!"

\* So tröstet in Freude \* auf Bethlehem's Weide ein Engel des Herren die Hirten im Feld, \* ein Bote

bes Friedens ber leidenden Welt.

3. "Richt länger verweilt, \* nach Bethlehem eilt! \* Da lieget im Stalle \* bas heil für euch Alle! \* ein

Kindlein geboren in Armuth und Noth, \* um fieg-

reich zu wenden, was Alles euch broht."

4. Die Sirten geschwind \* jum göttlichen Rind! \* Soch flingen die Chore \* ber himmlischen Beere; \* im Stalle Die Birten bem Rinde fich nah'n, \* erfennen Die Gottheit und beten Es an.

5. Ihr Sünder erwacht \* zur heiligen Nacht! Die Krippe fie glanget, \* von Gnaden umfranget; bas Kind will euch idenfen viel himmlisches Gut, Den Frieden des Derzens und freudigen Muth.

### 4.

1. Dich grußen wir, o Jesulein, \* o Kindelein! \* wir wollen All' Dein eigen jein, \* o liebes Seinlein!

2. Wie klein bist Du, o Gott, wie groß, \* klein Rindelein! \* wie flein in Deiner Mutter Schoof, \*

großes Jejulein! 3. Wie ichmach bist Du auf bieser Welt, \* stark Kinbelein! \* Dein' Stärke alle Welt erhält, \* o ichwaches Rejulein!

4. Die arm bift Du in diejem Stall, \* reich Kindelein! \* Mach' reich an Gnad' uns Menichen

all', \* o armes Rejulein!

5. Du Sonne! iprid, wo ift Dein Glang? \* Schon Kindelein! \* verhüllt ift Deine Schonheit gang, \* bemüthig Jesulein!

. 6. Wie liegst Du in Berachtung hier, \* lieb Rinbelein! \* Comid' uns mit Deiner himmelszier, \* verachtet Jejulein!

7. Wie heiß ist Deiner Liebe Gluth, \* falt Rin= belein! \* Kühl' unser beißes Sündenblut, \* liebwarmes

Reinlein!

8. Sei uns barmbergig im Gericht, \* ftreng Rin= belein! \* Berftog' uns Gunber emig nicht, \* o milbes Jejulein!

#### 5.

1. Menichen, die ihr mar't verloren, \* lebet auf. erfreuet euch! \* Euch ift Gottes Cohn geboren, \* und Er ward den Menschen gleich. \* Last uns vor Ihm niederfallen. \* Ihm joll Preis und Dank erschallen! \* Ehre sei Gott! Ehre sei Gott! Ehre sei Gott in der Söhe!

2. Ihr trugt Abams schwere Bande \* in des Satans Dienstbarkeit; \* Jesus ist es, der von Schande, \* Schimpf und Knechtschaft uns befreit. \* Laßt uns

11. j. w.

3. Glaube, Soffnung, Liebe zierten \* und be-gliidten euch nicht mehr; \* Jesus ftellet euch Berführten \* die verlor'ne Zierde her. \* Lagt uns u. f. m.

4. Euch, als Sklaven brudten nieber \* Soffart, Bormit, Sinnlichkeit; \* Gottes Kenntnig bringt Er wieber, \* Demuth und Enthaltsamkeit. \* Lagt uns u. i. w.

#### 6.

1. Wie troftreich ift und Abamskindern \* ber Tag, ber uns das heil gebracht, \* der aus verlaff'nen, armen Sündern \* 311 Gottes Erben uns gemacht! \* Wir lagen in den schwersten Ketten, \* in alter Sündenfflaverei; \* und Gottes Cohn fommt, ung zu retten, \* und macht uns Alle wieder frei.

2. Bon Gottes heil'gem Geift empfangen, \* gebar bie Jungfrau Gottes Sohn; \* bie hirten kamen mit Berlangen, \* verwund'rungsvoll jum Krippenthron. \* Die Freude ward durch Engelschaaren \* auf allen Feldern kundgemacht; \* und jeder Hirte, der's er=

fahren, \* hat Ihm ein Opfer bargebracht.

3. Soch über Palaftina's Grenzen, \* da Finfterniß die Erde beckt, \* hebt an, ein neuer Stern zu glänzen, \* der Alles aus dem Schlummer weckt. \* Das neue Licht führt drei der Weisen \* aus dem entsernten Morgen her; \* sie kommen, beten an und preisen \*

Dich, Jesu, Gott, Allmächtiger!

4. Maria geht mit ihrem Kinde \* an ben geheiligten Altar, \* und Jesus stellt sich für die Sünde \* zum Opfer der Versöhnung dar. \* Was können wir Dir, Jesu! geben, \* Du Mittler zwischen Gott und Welt? \* Nur Gins: wir wollen uns bestreben, \* zu thun, was Dir, o Herr! gefällt.

Die 1. und 2. Strophe ist für die Beihnachtsottab. Die 1., 2. und 3. Strophe ist für das Fest der Erscheinung. Die 1., 2. und 4. Strophe ist für das Fest Maria Lichtmeß.

# 7. Dom heiligften Namen Jefu.

1. Jefu! wie juß, zu benten Dein! \* Du flößeft Troft und Wonne ein; \* kein Erbengut erfreut so rein, \* als, Sugester! bei Dir zu sein.

2. Rein Lieb, kein Ton so sanft erquidt, \* wohin bie Seel' auch immer blidt; \* nichts findet fie, mas so begludt, \* wie, Gerr! Dein Nam' bas Gerz entzückt.

3. D Jesu, Trost ber Bugenben! \* Du bist so milb ben Flebenben, \* Du bist so gut ben Suchenben:

\* Was bist Du erft den Findenden?

4. D Du, ber Herzen Sußigkeit, \* Du Lebensquell, der uns erneu't; \* was immer nur die Seel' erfreut, \* weicht, Jesu! Deiner Lieblichkeit.

5. Die Zunge fagt es ewig nicht, \* ja alle Kraft ber Schrift gebricht; \* nur, welcher es verkoftet, fpricht:

\* Wie lieblich ist Dein Gnabenlicht!

6. Wohl tausendmal gedenk' ich Dein, \* wann kommst Du endlich, Jesu mein? \* Wann werb' ich Deiner mich erfreu'n, \* wann, ach! von Dir gesättigt sein?

7. Wie theu'r ist Deine Liebe mir! \* Ich will nichts suchen außer ihr; \* mir sterben will ich und nur Dir \* o Jesu! leben für und für.

8. Du Brunnquell ber Barmherzigkeit, \* von Dir fommt alle Seligkeit: \* Entferne hier die Traurigskeit, \* gib bort die Kron' der Herrlichkeit!

# V. Jaffenlieder.

1.

1. Laß mich Deine Leiben singen, \* Dir des Mitzleibs Opfer bringen, \* unverschuld'tes Gottessamm, \* bas von mir die Sünde nahm. \* — Jesu! drücke Deine Schmerzen \* tief in aller Christen Herzen! \* Laß mir Deines Todes Pein \* Trost in meinem Tode sein.

2. In's Gericht für Menschen treten, \* zum erzürnten Bater beten, \* seh' ich Dich mit Blut bebeckt
\* auf bem Delberg hingestreckt. \* Jesu! brucke Deine

Schmerzen u. f. m.

3. Dich zu binden und zu schlagen, \* zu besichimpfen und zu plagen, \* nahet sich der Feinde Schaar, \* und Du gibst Dich willig dar. \* Jesu! drücke Deine Schmerzen u. s. w.

4. Bon ben Richtern, die Dich hassen, \* wilben Kriegern überlassen, \* strömet Dein unschuldig Blut \* unter frecher Geißeln Buth. \* Jesu! drücke Deine

Schmerzen u. f. w.

5. Unter lautem Spott und Johne \* seh' ich eine Dornenkrone, \* die, mein heiland! scharf gespitt, \* Deine Stirne schmerzlich rigt. \* Jesu! brucke Deine Schmerzen u. s. w.

6. Bunbenvoll, erblaßt, entkräftet, \* an bas Opfersholz geheftet, \* seh' ich wie ein Gottmensch ftirbt \* und ben Sündern Heil erwirbt. \* Jesu! drücke Deine

Schmerzen u. s. w.

7. Seiland! meine Missethaten \* haben Dich verfaust, verrathen, \* Dich gegeißelt und gefrönt, \* an bem Krenze Dich verhöhnt! \* Ach, es reuet mich von herzen! \* Laß, mein heiland! Deine Schmerzen, \* Deines Mittlertobes Pein \* nicht an mir verloren sein.

#### 2.

1. Deinem Throne nahen wir, \* Herr! und fleh'n hinauf zu Dir, \* o Jesu, o Jesu! \* Durch Dein Leiben, Deinen Tod \* steh' uns bei in jeder Noth, \* o Jesu, o Jesu!

2. Sündenvoll ist unser Herz; \* boch, o sieh' den Reueschmerz, \* o Jesu, o Jesu! \* Lag uns nach die große Schuld, \* schenk' uns wieder Deine Huld, \*

o Jesu, o Jesu!

3. Dir sei stets mit Freudigkeit \* unser ganzes Herz geweiht, \* o Jesu, o Jesu! \* Gib, daß wir Dein hehr' Gebot \* üben bis in unsern Tod, \* o Jesu, o Jesu!

# 3.

1. Gott, vor Deinem Angesichte \* liegt die arme Büßerschaar! \* Sie bekennt mit Reu' und Schmerzen \* ihre Sünden am Altar. \* Dein Gebot hab' ich verachtet, \* diente nur der Lust der Welt; \* ach, ich habe Gott verlassen, \* und den Weg des Heils verfehlt!

2. Gott, Du kennst mich großen Sünder, \* ich erkenne meine Schuld; \* nicht mehr werth, Dein Kind zu heißen, \* trägst Du noch mit mir Geduld. \* Aus der Größe der Verhöhnung, \* aus den Geißeln und ber Kron' \* seh' ich meiner Bosheit Größe, \* für

mich stirbt ein Gottessohn!

3. Da Er uni're Schuld getragen, \* uni're Sinsben nahm auf Sich, \* spricht Er: Büßer sei getröftet, \* Meine Wunden heilen Dich. \* Ja, mein Heiland, bester Bater! \* viel hast Du für mich gethan; \* wärme uns're kalten Herzen, \* zünd' in uns die Liebe an!

4. Boll der Bunden, voll der Schmerzen, \* ftarbft am Kreuze Du für mich. \* Groß ist Deine Lieb', o Jesu! \* Und was that ich benn für Dich? \* Dir aus Liebe nachzusolgen, \* Nehm' mein Kreuz ich willig an, \* will im Leiden ftets gedenken: \* Meister, Du hast mehr gethan!

1. D bu hochheil'ges Kreuz, \* o Kreuz, woran gehangen, \* :,: mein Jejus, mein Verlangen! :,: 2. Allda mit Speer und Nägeln \* die Glieder jind durchbrochen, \* :,: Händ', Füß' und Seit' durch= îtochen.:,:

3. Du bist das Bett der Schmerzen, \* darauf der herr Sein Leben, \* :,: aus Lieb' für uns gegeben. :,:
4. Du bist der Stab der Pilger, \* daran wir

sicher wallen, \* :,: nicht wanken und nicht fallen. :,:
5. Du bist ber Schild im Kampse, \* baran bie

Pfeil' ber Schlangen, \* :,: all' werben aufgefangen. :,: 6. Du bist bas Siegeszeichen, \* bavor bie Feinde

beben, \* :,: wenn wir's im Streit erheben. :,:
7. Du bift die starke Brücke, \* darüber alle Frommen \* :,: in's Land des Friedens kommen. :,:

8. Du bift die fich're Leiter, \* auf ber wir uns

erheben \* :,: vom Tob' zum ew'gen Leben. :,:

9. Du bist bes himmels Schlüssel, \* machst auf bie golb'ne Pforte \* :,: zum ew'gen Freudenorte. ;;

10. Wer kann dich murdig loben, \* da alles Heil und Leben \* :,: burch bich uns ift gegeben? :,:
11. D laß mich bich umfassen, \* mit Schauer

und Entzücken \* :,: an meine Bruft bich bruden! :,:

12. Bon bir will ich nicht weichen, \* beim Rreuz, 311 Jesu Füßen \* :,: will ich mein Leben schließen :,:

#### 5. Stabat Mater.

1. Chrifti Mutter ftand mit Schmerzen \* bei

bem Kreuz und weint' von Herzen, \* als ihr lieber

Sohn da hing.
2. Durch die Seele voller Trauer, \* jeuizend unter Todesschauer, \* jest das Schwert des Leidens

3. D wie bitt'rer Qualen Beute \* warb die hoch= gebenedeite \* Mutter, die den herrn gebar!

4. Die sie zittert, wie sie zaget, \* um den Ginsgebor'nen klaget, \* der sich gibt den Leiden dar!

5. Wessen Auge kann der Zähren \* bei dem Jammer sich erwehren, \* der die Mutter Christi drückt?

6. Wer nicht sollte sich betrüben, \* ber die Mutter mit dem lieben \* Sohn in solcher Noth erblickt?

7. Für die Gunden feiner Bruber \* fieht fie, ach! wie Jefu Glieder \* ichwerer Geifeln Buth gerreift;

8. Sieht ben holben Sohn erblassen, \* trostberaubt, von Gott verlassen \* und aushauchen Seinen Geist. 9. Gib, o Mutter, Quell der Liebe! \* daß ich mich

mit Dir betrube, \* mich erschütt're tief Dein Weh'!

10. Lag mich recht mit heißen Trieben \* meinen Gott und Beiland lieben, \* bag Er gnädig auf mich feh'!

11. Drude Deines Sohnes Munden, \* alles Leib,

das Er empfunden, \* tief mir in die Seele ein!

12. Ach! das Blut, das Er vergossen, \* ist für mich dahingeslossen; \* laß mich theilen Seine Pein!

13. Laß mich herzlich mit Dir weinen, \* mich durch's

Rreuz mit Ihm vereinen, \* fterben all' mein Leben lana!

14. Unter'm Kreuz mit Dir zu stehen, \* unverwandt hinauf zu jehen, \* sehn' ich mich mit Liebesbrang.

15. Jungfrau, aller Jungfrau'n Zierde, \* o daß mir gegeben würde, \* mitzufühlen Deine Pein! 16. Laß von Christo mich nicht scheiden, \* und mein herz von Seinem Leiden \* liebevoll verwundet sein!

17. Lag mich Lieb' zum Sohn' entzünden, \* meine Freud' im Kreuze finden, \* Seinen Schmerz Ihm fühlen nach!

18. Mich von Liebe so Erglühten \* wollft, o Jung= frau, Du behüten \* einst an bes Gerichtes Tag!

19. Gegen aller Feinde Stürmen \* lag mich Christi Rreuz beschirmen, \* Seine Gnad' mich ftarten hier!

20. Wenn bann in bes Grabes Sohle \* fintt mein Leib, fo nimm die Seele, \* Berr, in's Paradies

zu Dir!

# VI. Ofterlieder.

#### 1.

1. Er ift erstanden, Jesus Chrift, \* ber unser Troft und Helser ist. \* Er hat erfüllt, was er verhieß, \* eh' er sein Leben für uns ließ. \* Alleluja, Alleluja!
2. "Drei Tage sollen nicht vergeh'n, \* so werdet

ihr mich lebend seh'n." — \* "Ich lebe," sprach er, "und auch ihr \* sollt leben, Gläubige! mit mir!" \*

Alleluja, Alleluja!

3. Herr! gib, daß ich im Glauben treu \* und treu in frommem Wandel sei; \* dann werd' ich mit Dir aufersteh'n, \* und Dich in Deinem Reiche feb'n! \* Alleluja, Alleluja!

### 2.

1. Der Heiland ist erstanden, \* befreit von Tobes-banden, \* der, als ein wahres Osterlamm, \* für mich ben Tod zu leiben kam. \* Alleluja!

2. Nun ift ber Mensch gerettet, \* und Satan angekettet; \* ber Tob hat keinen Stachel mehr. \* Der Stein ist weg, das Grab ist leer. \* Alleluja!

3. Der Steger führt die Schaaren, \* die lang'

gefangen waren, \* in seines Baters Reich empor, \* das Abam sich und mir verlor. \* Alleluja!
4. D wie die Bunden prangen, \* die Er für

mich empfangen, \* wie ichallt ber Engel Giegsgefang \*

bem Starken, der den Tod bezwang! \* Allelnja!

5. Mein Glaube darf nicht wanken; \* o tröft=
licher Gedanken! \* Ich werde durch sein Ausersteh'n \* gleich Ihm aus meinem Grabe geh'n. \* Alleluja!

6. Die Nacht, die mich dort decket, \* bis mich der Engel wecket, \* ist kurz, dann ruft mein Heiland mich \* in's Reich, wo Niemand stirbt, zu sich. \* Alle-Iuia!

7. D Meer der Seligkeiten! \* ein'n Ort mir zu bereiten, \* ging mein Erlöser hin von mir; \* Er=

standener, ich folge Dir! \* Alleluja!

8. Ja durch ein neues Leben \* will ich zur Sohe ftreben, \* wo Du mit Deinem Vater thronst \* und jebe gute That besohnst. \* Allesuja!

9. Dann werd' ich im Gerichte \* vor Deinem Angesichte, \* von Deinem Blute glänzend, steh'n \* und zu des Lammes Hochzeit geh'n. \* Allesuja!

10. Allesuja! Allesuja! Allesuja! \* Wes Du vom

Tod erstanden bist, \* lag und ersteh'n, Berr Sefu Chrift! \* Alleluja!

# 3. Regina coeli, laetare.

1. Freu' Dich, Du Himmelstönigin! \* Freu' Dich, Maria! \* Freu' Dich, das Leid ift alles hin! \* Alles luja! \* Bitt' Gott für uns, Maria!

2. D trodine nun die Thränen ab, \* freu' Dich, Maria! \* Dein Sohn besiegte Tod und Grab. \* Alle-luja! \* Bitt' Gott für uns, Maria! 3. Der, den als Mutter Du beklagt, \* freu' Dich,

Maria! \* stand auf, wie er vorhergesagt. \* Alleluja! \* Bitt' Gott für uns. Maria!

4. Sein blut'ges Haupt und Angesicht, \* freu' Dich, Maria! \* erglänzt nun wie der Sonne Licht. \*

Mleluja! \* Bitt' Gott für uns, Maria! 5. Die Kron', bas Rohr, bas Kurpurkleib, \* freu' Dich, Maria! \* jeşt Perl', jeşt Gold, jeşt Herrlichkeit.

\* Alleluja! \* Bitt' Gott für uns, Maria!

# 4. Am himmelfahrtsfefte.

1. Christus ist ausgesahren, \* umringt von Engelsschaaren: \* beim Bater, voll ber Majetät, \* herrscht Er zur rechten Hand erhöht. Alleluja!

2. Christus fuhr auf mit Schallen \* vor Seinen Jüngern allen; \* Er segnet sie mit Seiner Hand \*

und benedeiet alle Land'. Alleluja!

3. Er hat auch mitgenommen \* die Seelen aller Frommen, \* die herrschen mit ihm hocherfreut \* und preisen Ihn in Ewigkeit. Alleluja!

4. Ach, hilf uns, herr, im Leiden \* Durch Deiner

4. Ach, hilf uns, Herr, im Leiden \* Durch Deiner Auffahrt Freuden \* und führ' uns in das himmel-reich, \* das wir Dich loben allzugleich! Allekuja!

5. D Chrifte, herr ber Ehre! \* die Bitte uns gemähre, \* und send' uns Deinen heil'gen Geift, \* Den uns Dein heil'ges Wort verbeißt! Alleluig!

# VII. Pfingfilieder.

# 1. Veni Creator Spiritus.

1. Komm', heil'ger Geift! kehr' bei uns ein, \*
besuch! das herz der Kinder Dein, \* erfüll' uns all'
mit Deiner Gnad', \* die Deine Macht erschaffen hat.
2. Der Du der Tröfter wirst genannt, \* vom

2. Der Du ber Tröfter wirst genannt, \* vom höchsten Gott ein Gnabenpsand, \* ein Lebensbrunn, Licht, Lieb' und Glut, \* ber Seele Salbung, höchstes Gut!

3. D Schab, ber fiebenfältig giert, \* o Finger Dolfinger, Liebe. Rr. 4.

Gottes, ber uns führt, \* Geschenk vom Bater zugejagt, Du, ber bie Gergen reben macht:

4. Entgund' in uns bes Lichtes Schein, \* gieg' Lieb' in uni're Gerzen ein, \* stärk' unsers Leibs Ge-brechlichkeit \* mit Deiner Gnad' zu jeder Zeit. 5. Treib' weit von uns des Feinds Gewalt, \*

in Deinem Frieden uns erhalt', \* daß wir, geführt von Deinem Licht, \* in Sünd' und Leid verfallen nicht.

6. Den rechten Glauben uns bewahr', \* daß wir befennen immerdar \* bes Sohns und Baters Maje-

itat, \* und Dich, ber aus von Beiben geht.

7. Dem Bater Lob im höchsten Thron, \* und Seinem auferstand'nen Sohn, \* bem Tröster auch ber Christenheit \* jest und in alle Ewigkeit!

1. Romm', heiliger Geift, o britte Person, \* von einer Natur mit Bater und Cohn! \* Der Du von seiner Sündenlast \* jo manches Herz befreiet hast. \* Komm', heiliger Geist, erwünschtester Gast!

2. Romm', heiliger Geift! auf uns jett herab, \* so wie Dich einst Gott den Gläubigen gab, \* als ihre noch geringe Zahl, \* versammelt im verichloff'nen Saal, \* sich iehnte nach Dir, Du göttlicher Strahl.
3. Komm', heiliger Geist! ein Tröffer genannt, \*

es werde durch Dich der Kummer verbannt, \* der uns verstört in uni'rer Pflicht: \* Die Trägheit über-wind't uns nicht, \* wenn Du uns entstamms, o

mächtiges Licht!

4. Romm', heiliger Geift! Du Lehrer der Welt, \* bie Strafe des heils wird nimmer verjehlt, \* wenn man sich nicht an Seften kehrt, \* die Kirche, die Dein Einspruch lehrt, \* mit findlicher Treu' als Mutter verehrt.

5. Komm', heiliger Geist! vom himmlischen Thron!

\* Dir werbe zugleich mit Bater und Sohn \* in un= zertheilter Wesenheit \* von nun an bis in Ewigkeit \* Unbetung und Dank und Jubel geweiht.

# 3. Am Dreifaltigkeitsfefte.

1. Bir beten brei Personen \* in Giner Gottheit an, \* die in dem Lichte wohnen, \* dem Niemand naben fann; \* im Befen unzertrennet, \* an Majeftat sich gleich, \* Dreieinigkeit genennet, \* an Macht und Güte reich. Kyrie eleison.

2. D großer Gott, ich preise \* die unumschränkte Macht, \* die wunderbarer Beise \* die Belt hervor-gebracht. \* Mit dankendem Gemüthe, \* mit süßem Freudenruf \* erheb' ich Deine Güte, \* die mich aus

Nichts erschuf.

3. Gott Bater, dem Erbarmen \* und Liebe eigen sind, \* sieh' nieder auf mich Armen, \* mich, Dein begnadigt Kind! \* Du hast mich angenommen, \* verschmäh' mein Bitten nicht! \* D laß zu Dir mich

verschmäh' mein Bitten nicht! \* D saß zu Dir mich kommen \* und schau'n Dein Angesicht!

4. Sohn Gottes, den die Liebe \* zur Welt vom Himmel zog, \* und durch die stärksten Triebe \* für's Menschenheil bewog, \* den dittern Tod zu leiden; \* hilf durch Dein theures Blut \* mir neue Schulden meiden, \* sprich sür die alten gut!

5. O heil'ger Geist! entzünde \* mit Liebe meine Bruft, \* gib Absicheu vor der Sünde, \* zur Tugend gib mir Lust, \* daß ich von Dir nicht weiche, \* die em'ge Seliaksit em'ae Geligkeit.

# VIII. Frohnleichnamslieder.

### 1. Lauda Sion.

1. Deinem Seiland, beinem Lehrer, \* beinem Sirten und Ernährer, \* Sion, stimm' ein Loblied

an! \* Preif' nach Kräften seine Burbe, \* ba kein Lobipruch, feine Zierde \* :,: Seiner Größe gleichen kann! :,: Ober: Mit Cherubim, mit Seraphim \* preisen wir Dich, Jeius!

2. Diejes Brod jollst du erheben, \* welches lebt

und gibt das Leben, \* das man heut den Chriften weist! \* Dieses Brod, mit dem im Saale \* Chriftus bei dem Abendmahle \* :,: die zwölf Jünger selbst geipeist. :,:

3. Unser Lob soll laut erschallen, \* und das herz in Freuden wallen, \* benn ber Tag hat sich genaht, \* da der herr zum Tisch ber Gnaden \* uns zum ersten Mal geladen \* :,: und dieß Brod geopsert hat! :,:

- 4. Statt bes unvollkomm'nen alten, \* ftatt bes Diterlamms erhalten \* wir ein neues Sacrament. \* Und der Wahrheit muß das Zeichen \* wie die Nacht bem Lichte weichen, \* :,: und das Vorbild hat ein End'. :,:
- 5. Was von Zeju bort geschehen \* und wir so wie Er begehen, \* mahnet uns an Seinen Tob; \* als ein Opser ihn zu ehren \* nach ber Vorschrift Seiner Lehren, \* :,: opfern wir ben Wein, bas Brob :,:
- 6. Doch wie uns der Glaube lehret, \* wird das Brod in Fleisch verkehret \* und in Christi Blut der Wein; \* was dabei das Aug' nicht siehet, \* dem Berstande selbst entfliehet, \* :,: sieht ber feste Glaube ein. :,:

7. Unter zweierlei Gestalten \* sind sehr große Ding' enthalten, \* benen sie zum Zeichen sind: \* Blut ist Trank und Fleisch ist Speise, \* da sich boch in beider Weise \* :,: Christus ungetheilt befind't. :,: 8. Wer zu diesem Gastmahl eilet, \* nimmt ihn

gang und ungertheilet, \* ungebrochen, unversehrt. Einer kommt und Taujend kommen, \* Keiner hat noch mehr genommen, \* :,: und er bleibet unverzehrt. :,:

9. Fromme fommen, Boje tommen, \* Alle haben

Jhn genommen, \* die zum Leben, die zum Tod. \* Böjen wird Er Straf' und Hölle, \* Frommen ihres Beiles Quelle: \* : ;: Wie verschieden wirft dieß Brod! : ,:

10. Theilt man endlich bie Gestalten, \* so wird jeber Theil enthalten, \* was bas Gange jelber ift. \* Nicht bas Wesen, nur bas Zeichen \* fann bie Thei=

lung hier erreichen, \* :,: ungetheilt bleibt Jejus Chrift. :,:
11. Chriften, jeht die Engelspeise, \* beren auf ber Pilgerreise \* bieses Lebens wir uns freu'n. \* Wahrhaft ift's bas Brod ber Rinder \* ber Gerechten, nicht ber Gunber, \* :,: die bes heilands Tisch ent= meih'n. :,:

12. Bilber fah'n bie alten Zeiten, \* bie auf bieses Opfer beuten: \* Jfaak ichon sein Borbild war; \* in bes Ofterlammes Tobe \* und im alten Mannabrobe \*

:,: stellt es sich prophetisch bar. :,: 13. Guter Hirt, Du mahre Speise, \* Jesu, stärt' uns auf der Reise \* bis in Deines Baters Reich; \* nähr' uns hier im Jammerthale, \* ruf' uns dort zum Hochzeitsmahle, \* :,: mach' uns Deinen Beil'gen gleich :::

# 2. Pange lingua.

1. Preiset, Lippen, das Geheimnig \* dieses Leibs voll Gerrlichfeit, \* und bes unschätzbaren Blutes, \* bas, zum Geil ber Welt geweiht, \* Jesus Christus hat vergossen, \* König aller Wesenheit!

2. Uns gegeben, uns geboren \* von der Jungfrau feusch und rein, \* hat auf Erden Er gewandelt, \* Saat der Wahrheit auszustreu'n, \* und zum Ende

Geines Lebens \* fest er biefes Wunder ein.

3. In der Nacht beim letten Mable, \* wo Er mit der Jüngerschaar \* nach der Borschrift des Gejetes \* bei dem Ofterlamme war, \* gab mit eig'ner Hand den Seinen \* Er sich selbst zur Speise dar. 4. Durch das Wort wird Brod zum Fleische, \* und zum Blute wird der Wein, \* Gott und Mensch und Leib und Seele; \* sieht es auch der Sinn nicht ein, \* einem reinen Herzen g'nüget \* sester Glaube ichon allein.

5. Darum laßt uns tief verehren \* ein jo großes Sacrament! \* Dieser Bund wird ewig währen, \* und ber alte hat ein End': \* unser Glaube joll uns

schren, \* was das Ange nicht erkennt.

6. Gott bem Bater und bem Sohne \* jei Lob, Preis und Herrlichfeit, \* mit bem Geist im höchsten Throne \* eine Macht und Wesenheit! \* Singt in lautem Jubeltone \* göttlicher Dreieinigkeit!

### 3.

1. Komm', o fromme Christenschaar! \* wirf bich nieber am Altar; \* benn es stellt in Brodsgestalten \* sich Dein Heiland bar.

2. Sier ist Jeju Fleisch und Blut, \* hier bas allerhöchste Gut. \* Reine Seele geht verloren \* unter

Geiner But.

3. Sei geehrt, gebenedeit, \* Troft in Biderwärtig= feit! \* Allen, die sich Dir vertrauen, \* wahre Sicherheit!

4. Gib uns Segen, großer Gott! \* wundervolles Simmelsbrob! \* hilf ben Deinen und bewahre \* fie por aller Noth!

5. Gib uns mahre Bug' und Reu', \* mach' uns von ben Sünden frei, \* daß nach Glauben, hoffen,

Lieben \* unfer Trachten fei.

6. Ift nun uni're Pflicht gethan \* und vollend't bes Lebens Bahn, \* o bann nimm zu Deinen Freu-

ben \* unf're Seelen an.

7. Sei gelobt, gebenedeit, \* heiligste Dreieinig= feit! \* Jesu Preis im Sacramente \* bis an's End' ber Zeit!

1. D Christ, hie mert', \* ben Glauben stärt' \* und schau' dieß Wert! \* Sieh', alles Gut, \* Gott selbst hier ruht \* mit Fleisch und Blut! \* Ave Jesu, wahres Manhu, Christe Jesu! \* Dich, Jesum juß,

ich herzlich gruß', o Zein jüß! 2. In der Monstranz \* ist Christus ganz, \* nicht Brod:Substanz; \* vom Brod allein \* Gestalt und Schein \* follt' fichtbar fein. \* Ave Jein u. f. w.

3. Mit Cherubim \* und Seraphim \* erheb' bie Stimm' \* und preise Gott, \* Gott Sabaoth, \* für bieses Brod! \* Ave Zesu u. j. w.

4. Bor meinem Tob \* in letter Noth \* gib mir bieg Brob! \* Romm' bann zu mir, \* bag ich in Dir, \* Berr, icheid' von bier! \* Ave Jeju u. f. m.

### ŏ.

1. Kommt her, ihr Creaturen all', \* was nun erschaffen ist, \* kommt her und sehet allzumal, \* was hier zugegen ist! \* Das ist das heil'ge Sacrament, \* das sollt ihr loben ohne End': \* D, das es lob' mein Mund \* jett und zu jeber Stund'!

2. Stimmt an, ftimmt an, ihr Seraphim, \* bie ihr vor Liebe brennt, \* ihr Thronen, Fürsten Cherubim, \* singt, was ihr singen könnt! \* Herrichaften, Mächt' und Kräfte all', \* Erzengel, Engel ohne Zahl, \* lobsinget ohne End', \* bem höchsten Sacrament!

3. Ihr Patriarchen allgemein \* und ihr Propheten all', \* auch ihr Jungfrauen, feusch und rein, \* mit der Apostel Zahl, \* ihr Martyrer und Beich= tiger \* und du gesammtes Himmelsheer, \* sobsinget

ohne End' \* bem heil'gen Sacrament!

4. D Sonn' und Mond und all' ihr Stern', \* die ihr am himmel brennt, \* lobt unsern und auch euern Herrn \* im höchsten Sacrament! \* All' Berg'

und Thal', all' Bäum' und Frücht', \* all' Laub und Gras vergest es nicht: \* Lobpreiset ohne End' \* das

heil'ge Sacrament!

5. Ihr Fisch' im Meer, ihr Thier' im Felb', \* und was in Lüften schwebt, \* lobsinget Dem in aller Welt, \* burch ben ihr alle lebt! \* Den Herrn, ben wahren Gott, \* Den lobet ohne End' \* in diesem Sacrament!

6. Jhr All', die hier zugegen sind, \* lobsingt mit Herzensmacht, \* sing' Jung und Alt, sing' Greis und Kind, \* sing', wer zum himmel tracht't! \* Dieß ist das wahre himmelsbrod! \* Das rettet All' vom ew'gen Tod; \* Drum preiset ohne End' \* das heil'ge Sacrament!

7. Und Du, Maria, Jungfrau rein, \* schau' Deinen lieben Sohn \* bei uns in den Gestalten klein, \* bei Dir im Himmelsthron! \* Hilf, Mutter, uns sobpreisen Ihn, \* hilf, daß wir All' empfangen Ihn \* an unserm letzten End' \* im heil'gen Sacrament!

# 6. Bum Bergen Jefu.

1. Dem Herzen Jesu finge, \* mein herz, in Liebeswonn', \* burch alle Wolfen bringe \* ber laute Jubelton:

Chor. Gelobt, gebenedeiet \* foll sein zu jeder Zeit \* bas heiligste Berg Jesu \* in alle Emigkeit!

2. D Herz, für mich gebrochen \* aus übergroßer Hulb, \* von einer Lanz' burchstochen \* ob meiner Sündenschulb! — Gelobt u. s. w.

3. D Gerg, so milb gestossen \* von Basser und von Blut! \* Wie strömet ausgegossen \* vom Kreuz

die Gnadenfluth! - Gelobt u. f. w.

4. D Herz, in lauter Flammen, \* von Liebe ganz verzehrt, \* in dieses Herzens Namen \* wird Alles mir gewährt. — Gelobt u. s. w.

5. herr Jesu! Gine Bitte, \* nur Gins ver=

lang' ich hier: \* in Deines Bergens Mitte \* gib auch ein Blätchen mir! - Gelobt u. f. w.

6. Zwar bin ich voller Sünden, \* ein Lamm,

bas sich verirrt; \* boch sieh', ich laß mich finden \* von Dir, o guter Hirt! — Gelobt u. s. m.
7. D wasche meine Seele \* mit Deines Herzens Blut: \* jur Braut sie bann ermähle, \* o allerhöchstes Gut! - Gelobt u. f. m.

8. Wie Du von Bergen milbe \* und bemuths= voll und rein, \* so soll nach Deinem Bilbe \* mein

Berg gestaltet fein. - Gelobt u. f. m.

9. Hinmeg mit allen Trieben, \* worin die Belt sich freut! \* Nur Jesum will ich lieben, \* Ihm sei mein Herz geweiht! — Gelobt u. s. w.

10. Wer gibt mir Taubenflügel \* ju Jefu Ber= gen hin, \* daß über Berg und Hügel \* ju Ihm ich

moge flieh'n! - Gelobt u. f. m.

11. In biefes Bergens Bunbe \* ift meiner Seele Ruh'; \* in Glud und Leibensstunde \* ruf ich ber

Welt bann zu: — Gelobt u. s. w. 12. Und wenn die Augen brechen, \* entflieht ber Erbe Schein, \* will ich noch fterbend fprechen: \* Berg Jeju, ich bin Dein! - Gelobt u. f. m.

# IX. Marienlieder.

#### 1.

1. Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn, \* in Freuden und Leiden ihr Diener ich bin; \* :,: mein Herz, o Maria, brennt ewig zu Dir \* in Liebe und

Freude, o himmlische Zier! :,:

2. Maria, Du milbe, Du suge Jungfrau, \* nimm auf meine Liebe, so wie ich vertrau'! \* :,: Du bist ja die Mutter, Dein Kind will ich sein \* im Leben und Sterben Dir ewig allein. :,:

3. Gib, daß ich von Bergen Dich liebe und preif'. \* gib, daß ich viel Zeichen der Liebe erweif', \* :,: gib, baß mich nichts scheibe, nicht Unglück noch Leib, \* um treu Dir zu bienen in Glück und in Freud'! .;:

4. Ach, hätt' ich ber Herzen nur tausendmal mehr! \* Dir tausend zu geben, das ist mein Begehr. \*
:,: So oft mein Herz klopfet, besehl? ich es Dir, \*
so oft ich nur athme, verbind' ich mich Dir. :,:
5. Du Trost der Betrübten, zur Hüstf' sei bereit, \*

Du Stärke ber Schwachen, beschütz' mich im Streit'; \* :,: wenn wider mich fampfen Fleisch, Solle und Welt, \* sei Du mir als Zuflucht zur Seite gestellt! :,:

6. Du Meerstern, ich bitte, Dein Licht auch er= theil' \* verfinsterten Seelen jum ewigen Beil; \* :,: bie irren im Glauben, erleucht' und bekehr' \* jur mahren

Erkenntniß der christlichen Lehr'! :,:

7. Verwandte und Freunde mit Leib und mit Seel' \* ich Dir, o Maria, auf ewig empfehl'; \* :,: Du Mutter ber Gnaben, barmberzig und milb, \* sei meine Patronin, mein Schutz und mein Schilb! :,:

8. D Mutter, nun fegne ben ewigen Bund, \* Dein Nam' mir versiegle bas herz und ben Mund; \* :,: sei bei mir im Tobe, bann reich' mir bie hand \* und zieh' mich nach oben in's himmlische Land! :,:

1. Glänzender Stern, \* Rleinod bes Berrn, Jungfrau und Mutter sei herzlich gegrußt! \* Segens= voll quillt, \* Mutter ber Milb'! \* :,: Deine beglu= dende Liebe. :,:

2. Sieh' uns benn hier \* fnieend vor Dir, \* find= lich Dich flehend um gnädig Gehör; \* Ihn, Der die Welt \* schuf und erhält, \* :,: trugft Du auf liebenden

Armen. :.:

3. Gib, daß bein Bild, \* lieblich und milb, \*

bleibe in unserem Herzen und Sinn; \* baß wir ganz rein, \* makelloß sei'n, \*:,: und in der Liebe begründet. :,: 4. Kommt dann der Tod, \* laß in der Noth \*

Gnad' und Erbarmen uns finden bei Gott; \* führ' uns empor \* zum Engelchor, \* :,: wo Jejus reichet die Krone. :.:

### 3.

1. D unbesleckt empsang'nes Herz, \* Herz Mariä!

\* bliebst sleckenlos in Freud' und Schmerz, \* Herz Mariä!

\* Nimm mein Herz, Dein soll es sein, \*
schließ' in Deine Lieb' es ein, \* theil' mit ihm stets
Freud' und Schmerz. \* Mächt'ges Herz, \* güt'ges
Herz! \* bitte für mein armes Herz!

2. D ber Berirrten sich'res Licht, \* Herz Mariä! \*
ber Sünder Jussucht, Juversicht, \* Herz Mariä! \*
Nimm mein Herz u. s.

3. D aller Beren Schmust und Freud' \* Herz

3. D aller Herzen Schmuck und Freud', \* Herz Maria! \* o suber Trost im Herzeleid, Herz Maria! \*

Minm mein Herz u. s. w.

4. Gefröntes Herz im Himmelsglanz, \* Herz Mariä! \* Dir winden wir den Rosenfranz, \* Herz Märiä! \* Nimm mein Herz u. s. w.

1. Maria voll Gnaben, Dein Herz ich verehr', \*
fein Feind kann mir schaben, bist Du meine Wehr. \*
Dieß Herz steht mir offen, ich schließ' mich hinein, \*
will Hülfe da hoffen in Freud' und in Pein. \* D
Herz, ich verehre nach Möglichkeit Dich; \* die Liebe
vermehre, das bitten wir Dich!

2. Mein Herz fann nicht finden die Ruh' in ber Belt, \* Du Reinste von Sünden, Du Lilienfeld! \* Die Welt mir verleibe burch heilsamen Schmerz, \* von Jeju nicht scheibe mein zagendes Berg. \* D Berg,

ich verehre u. f. w.

3. Dein Herz war gebulbig im Leib ohne Klag', \* es war ganz unschulbig, und boch voller Plag'. \* In Rämpfen und Streiten erbitte mir Sulb, \* in bitteren Zeiten, Maria, Geduld! \* D Berg, ich verehre u. f. m.

### 5. 0 Sanctissima.

1. D Du heilige, \* o jungfräuliche, \* füße Mutter Maria! \* Du fannst empfangen, \* was wir verlangen, \* hilf uns, hilf uns, Maria!

2. Sieh' uns Zagende, \* Angst Ertragende, \* hilf uns, Mutter Maria! \* Tröste die Herzen, \* lind're

bie Schmerzen, \* hilf uns, hilf uns, Maria!

3. Jungfrau, neige Dich, \* Mutter, zeige Dich, \* bitt' für uns, o Maria! \* Gottes Erbarmen \* trägst Du in Armen, \* hilf uns, hilf uns, Maria!

4. Durch die Leiden Dein, \* durch die Freuden Dein \* bitt' für uns, o Maria! \* Unser Vertrauen \* wollest anschauen, \* hilf uns, hilf uns, Maria!

# 6. Salve Regina.

1. Gegrüßet seist Du, Königin! R. o Maria! Er= hab'ne Frau und Herrscherin, R. o Maria!

Vors. Freuet euch, ihr Cherubim, Bolk. Singet Lob, ihr Seraphim,

Gruget eure Ronigin! Borf. Salve! salve! Bolf. Salve Regina!

2. O Mutter ber Barmherzigkeit, R. o Maria! Sei uns gegrüßt, gebenebeit, R. o Maria!

Freuet euch u. f. w.

3. Du bift des Lebens Sugigfeit u. f. m., Der Menschen und der Engel Freud' u. s. w.

4. D uni're hoffnung, fei gegrüßt u. f. w., Die

Du der Sünder Zuflucht bist u. s. w.

5. Wir Kinder Eva schrei'n zu Dir u. j. w., Aus ber Berbannung rufen wir u. j. w.

6. Wir weinen hier im Jammerthal u. f. w., Und seufzen zu Dir allzumal u. s. w.

7. D mächtige Fürsprecherin u. f. w., Bei Gott

sei unf're Mittlerin! u. s. w. 8. Wir armen Sunber bitten Dich u. s. w., Ach, schau' auf uns barmherziglich! u. s. w.

9. Dein liebes Aug' nicht von uns wend' u. f. w.,

Beig' Jesum uns an unferm Enb'! u. f. w.

10. D Mutter, reich an Gütigkeit u. f. w., Boll

Milbe, voll der Guniafeit! u. f. w.

11. In aller Trubsal, Angft und Roth u. s. w., Komm' uns zu Gulf' bis in ben Tob! u. s. m.
12. Ach, fteh uns bei im letten Streit u. s. m.,

D Mutter ber Barmbergigfeit! u. f. w.

1. Sei, Mutter ber Barmherzigkeit, \* jei, Rönigin, gegrüßet! \* ber Seele Troft und Gußigkeit, \* Quell, b'raus uns leben flieget; \* ju Dir, o Mutter, rufen

wir, \* mit Thränen seufzen wir zu Dir.
2. D blid' herab voll Güt' und Huld \* auf uns vom himmelsthrone; \* erfleh' uns Nachlaß uns'rer Schuld \* von Jesu, Deinem Sohne; \* nach diesem Elend zeig' uns Ihn, \* bei Ihm sei uns're Mittlerin. 3. In aller Trübsal, Angst und Roth, \* sei unser

Troft im Leiben; \* hilf, schirm' und fleh' für uns gu Gott, \* wenn wir von hinnen scheiden; \* erwirb uns Gieg im letten Streit, \* o Mutter ber Barm= herzigkeit!

### 8. Ave maris stella.

1. Stern auf diesem Lebensmeere, \* Mutter Gottes, voll ber Ehre, \* allzeit Jungfrau, sei gegrüßt!
2. Du bist uns bes himmels Pforte, \* Du haft

feit bes Engels Worte \* Evens Namen uns verfüßt.

3. Durch Dein Fürwort sei uns Frieden, \* Nach-laß uns'rer Schulb beschieden, \* nimm von uns bie Blindheit hin.

4. Heb' das llebel, das uns drücket, \* und erfleh', was uns beglücket, \* zeige wahren Muttersinn.
5. Durch Dich höre unser Flehen, \* Der herabekam von den höhen, \* um für uns Dein Sohn zu fein.

7. D Du Jungfrau sonber Gleichen, \* Der an Sanstmuth Alle weichen, \* mach' uns schuldlos, sanft und rein.

7. Stell' uns sicher vor ben Feinben, \* bag wir einst mit Jesu Freunben \* uns erfreu'n im himmelreich.

8. Gott, ber Bater, fei gepriefen, \* Ehre fei bem Sohn ermiefen \* und bem heil'gen Beift zugleich.

Amen.

### 9.

1. Wunderschön präcktige, \* hohe und mäcktige, \* liebreich holdselige, himmlische Frau! \* Der ich mich ewiglich \* weihe herzinniglich, \* Leib Dir und Seele zu eigen vertrau'. \* Gut, Blut und Leben \* will ich Dir geben, \* Alles, was immer ich hab', was ich bin, \* geb' ich mit Freuden, Maria! Dir hin.

Gebich int Feenden, Active. Die 31.

2. Schuldloß Geborene, einzig Erforene, \* Du Gottes Tochter und Mutter und Braut, \* Die aus der re nen Schaar \* Reinste, wie Keine war, \* Selber der Herr sich zum Tempel gebaut: \* Du Makellose, \* Lilienrose, \* Krone ber Erbe, ber himmlischen Bier! \*

Himmel und Erbe, sie hulbigen Dir.
3. Du Treubewährte \* und Hochverklärte! \* bist auf dem Meer uns ein leitender Stern; \* Du Boch= erhobene, \* Strahlenumwobene, \* Du bift die Nächste am Throne des Herrn! \* Dich schuf die Milbe \* zum

Guadenbilde; \* Drum auch, was himmel und Erde umschließt, \* Mutter der Enade, Maria, Dich grüßt.

4. Gotteßgebärerin, \* Heilandsernährerin, \* Mutter an Freuden und Schmerzen so reich! \* Welche der Schuldigen \* wär' der geduldigen \* Mutter an Reinheit und Tugend wohl gleich? \* Du Gottgeweihte, \* Hochgebenedeite \* Mutter und Jungfrau, Du, schuldlos allein, \* woll' eine Mutter und Sündern auch fein!

5. Allzeit sanstmüthige, \* milbe, grundgütige \* Mutter des Heisand voll Gnade und Hulb, \* bitt' für uns sündige \* Menschen, verkündige \* Du uns vom Sohne Berzeihung der Schuld; \* steh', wenn wir scheiden, \* Du uns zur Seiten, \* sühne den surchtbaren Richter uns Du, \* führ' Deinem göttlichen

Sohne uns zu!

## 10.

1. Milbe Königin, gebenke, \* wie's auf Erben unerhört, \* baß zu Dir ein Pilger lenke, \* ber ver-kassen wiederkehrt. \* Nein, o Mutter, weit und breit \* schallt's durch Deiner Kinder Mitte: \* daß Maria eine Bitte \* nicht gewährt ist unerhört, \* unerhört in Ewigkeit.

2. Wer zu Dir um Schutz geflohen, \* wer nur Deiner nicht vergißt, \* muß bekennen, wie das Drohen \* selbst ber Hölle nichtig ist. \* Nein, o Mutter u. j. w.

3. Haft Du, Wutter, Deinen Kindern \* Deine Höllfe je verneint? \* Hat man jemals seine Thränen, \* Mutter, Dir umsonst geweint? \* Nein, o Mutter u. j. w.

4. Mutter, Jungfrau der Jungfrauen, \* sieh', ich eile hin zu Dir, \* sieh', ich komme voll Bertrauen, \* hils, o Mutter, hils auch mir. \* Nein, o Mutter u. s. w. 5. Sieh' mich armen großen Sünder \* weinend

Dir zu Füßen knie'n, \* foll bas ärmfte Deiner Kinder \* ohn' Erbarmen von Dir zieh'n? \* Nein, o Mutter u. f.w.

6. D Maria, nicht verwehre, \* was ich gläubig bitten kann, \* Du, bes Wortes Mutter, hore \* meine

Worte gnäbig an. \* Nein, o Mutter u. f. w. 7. Uch, erhöre meine Worte, \* führ' mich hin zu Deinem Sohn', \* öffne mir die himmelspforte, \* daß ich ewig bei Dir wohn'. \* Nein, o Mutter u. f. w.

### 11.

1. Gnabenquelle, sei gegrüßt! \* Quelle, bie be-fländig fließt; \* Trost ber Christen, o Maria, Jung-frau sei gegrüßt!

2. Liebste Mutter, wir find Dein; \* gib uns, ewig Dein zu sein; \* schreib' uns Alle Deinem Bergen

unauslöschlich ein!

3. Mutter, es ift unerhört, \* bag Dein Sohn Dir nicht gemährt, \* - was Du Deinen treuen Die= nern gütigst hast begehrt. 4. Groß ist uns'rer Feinde Zahl \* hier in diesem

Erbenthal; \* fteh' uns bei im harten Rampfe, rett'

uns allzumal!

5. Nach vollbrachtem letten Streit', \* führ' uns in die Emigkeit; \* milbe Jungfrau, zeig' uns Sefum in der Herrlichkeit!

### 12.

1. Maria, sieh', wir weihen \* die Herzen Dir alleine, \* :,: o schenke uns, Du Reine! \* wir bitten Dich, Dein Berg! :,:

2. Ein Herz, das wie das Deine \* vom Himmels= licht erglühet, \* :,: wie eine Lilie blichet \* in ewig

frischem Glang. :,:

3. Das wie die Morgensonne \* ben Frohen freund= lich scheinet, \* :,: und mit den Armen weinet, \* wie milder Abendthau. :.:

4. Ein Berg, bas selbstvergessen \* bes Unrechts nicht gebenket, \*:,: die Schuld bem Schuldner schenket, \* bepor er darum bat. :.:

5. Gin Berg, bas Gott ergeben, \* in Roth auf Ihn vertrauet; \* :.: und wenn es Manna thauet, \* zum

Simmel bankbar blickt. :::

6. Ein heiliges, wie Deines, \* bas fest bas Rreug umichlinget, \* :,: und fich jum Simmel schwinget \* am Auferstehungstag. :.:

# X. Seiligenlieder.

### 1. Jum hl. Joseph.

1. Beil'ger Jojeph, hor' und fleben, \* nimm bas Lob, bas wir Dir weih'n; \* Du, ben Gott hat aus= erjehen, \* Nährer Seines Sohns zu jein! R. Welch' ein Vorzug, welch' ein Lohn! \* Bitt'

bei Deinem Bflegefohn' \* für uns, heil'ger Schutpatron!

2. Jefum, aller Menichen Segen, \* und die Mutter, Deine Braut, \* fie ju schützen, fie ju pflegen, \* hat fie Gott Dir anvertraut.

R. Welch' ein u. f. w.

3. Mis Dich frommer Zweifel briidet, \* wird Dir burch des Engels Mund \* die Geburt, die uns beglücket, \* und bes Rindes Rame fund.

R. Welch' ein u. f. w.

4. Deines Pflegsohns theures Leben \* blinder Mordluft zu entzieh'n, \* wird von Gott dir aufgegeben, \* und Du, Joseph, retteft ihn.

R. Welch' ein u. s. w.

5. Du fonntest mit Entzücken \* hier in Deinem Leben schon \* Jesum an Dein Berge bruden; \* Dir gehorchte Gottes Sohn.

R. Welch' ein u. f. w.

6. Und in Deinem letten Scheiben \* ichloß Er

Dir die Augen zu; \* macht' Dich frei von allen Leiben. \* führt' Dich sanft zur e'mgen Ruh'.

R. Welch' ein u. f. w.

# 2. Bum hl. Alonfins.

1. Gegrüßt sei tausendmal, \* gelobt sei ohne Zahl, \* o Alonsi! \* Du bist mein Schutpatron \* bei Gottes Gnadenthron, \* o Monti!

2. So wie der Lilien Pracht \* hier unter Dornen

lacht, \* o Alonfi! \* jo glänzt zu uni'rer Frend' \* hoch Deine Reinigkeit, \* o Alonfi! 3. Du Blum' ber Reinigkeit, \* ber Zucht und Sittsamkeit, \* o Alonii! \* hilf mir recht kensch und rein, \* wie Du, auf Erden fein, \* o Alonfi!

4. Schüt' mich vor Ueppigfeit, \* vor Sochmuth, Gitelfeit, \* o Alonfi! \* Salt' von Berführung frei \*

mich, meinem Gott getren, \* o Monsi!

5. Wed' Gottesfurcht in mir, \* so wie sie war in Dir, \* o Alogii! \* Laß in mir Anbacht bliih'n, \* und Gottes Liebe gliih'n, \* o Alogi!

6. Gehorsam zierte Dich; \* ach, zierte er auch mich, \* o Alonji! \* Bertreib' ben Stolz boch weit, \*

erhalt' mir Folgsamkeit, \* o Alonsi!

7. Bewahr' mich vor bem hang \* zum trägen Müßiggang, \* o Monfi! \* Er schadet Leib und Geel'.

\* ist aller Laster Quell', \* o Alogsi!

8. Ich folge Dir getren, \* Du Geil'ger steh' mir bei \* o Monst! \* in aller meiner Roth, \* im Leben und im Tod, \* o Alonsi!

# 3. Bu allen Beiligen.

1. Ihr Heil'gen all' im Himmelssaal, \* wir ehren ench im Jammerthal. \* Gelobt sei Gott, ber ench erhoben; \* ach, könnten wir Ihn ewig loben!

2. D blickt herab von eurem Thron, \* die ihr

nun tragt die Giegerfron'; \* o helft und machen, helft und ringen, \* ben beifen Kampf wie ihr poll-

bringen.

3. Bor Hunger, Krieg und Fenersnoth, \* vor Krantheit, Beft und jahem Tob, \* vor allen Geelund Leibsgefahren \* wollt uns behüten und bewahren.

4. Laft euch uns All' befohlen jein \* in aller Noth und ichweren Bein; \* helft uns im Leben und im Sterben, \* daß wir das Simmelreich erwerben.

# Bu jedem besondern Seiligen.

5. Dich, Heil'ger . . . (Sanct . . .) allermeist \* hent' bitten wir, uns Beistand leist', \* bag wir auf Deinen Wegen geben, \* und einst die Glorie Gottes feben.

# XI. Gur die Abgestorbenen.

1.

1. Herr, gib Frieden bieser Seele, \* ninm fie auf zum ew'gen Licht! \* Gib Erbarmen ihr und zähle, \* Bater! ihre Mängel nicht.

2. Gib ihr, was Dein Cohn erworben \* burch Sein ichmeres Kreug und Leid, \* burch ben Tob, ben Er gestorben, \* Gnabe für Gerechtigkeit!

3. Wasche fie mit Seinem Blnte, \* ichaff' fie neu burch Sein Gebet! \* Dorn und Geinel, Speer und Ruthe \* Dich für fie um Gnabe fleht.

4. Auch ber füßen Mutter Schmerzen \* ftellen wir Dir bittend vor, \* wie fie mit verwund'tem Bergen

\* zu bem Kreuzbaum blickt empor.

5. Ach, burch biejes Sohnes Leiben, \* ach, burch biejer Mutter Schmerz, \* Bater! nimm zu ew'gen Freuden \* biefe Geele himmelmarts!

1. Und ewig zu lieben aus himmlischen Trieben, \* für Alle zu beten, ift, Gerr! Dein Gebot. \* Cieh! barum empfehlen wir Dir auch bie Seelen, \* bie von uns geschieden der bittere Tod.

2. Lag gnäbig fie finden Bergebung ber Gunden; \* tilg' ihre aus Schwachheit begangene Schuld, \* ach! und ihre Leiden; erquick' sie mit Freuden, \* Du

Vater voll Langmuth, voll Liebe und Huld.

3. Wenn Fleden noch fleben vom irdischen Leben, \* bann führe fie lauternd bem himmelreich gu! \* Du willft ja bie Seelen nur beffern, nicht qualen, \* nur Reinen und Guten winkt ewige Ruh'.

4. Entichlafene Brüder! Bir feh'n euch bald wieber, \* bald senft man auch unser Gebein in das Grab. \* Ach! Alles vergehet; Richts, gar Nichts bestehet! \* cs

finft mit bem Greife ber Gangling binab.

5. Bebenket es Alle, bag einstens erschalle \* für ewig ber strengen Gerechtigkeit Ruf. \* Bas hier wird gefaet, zur Reife bort gehet : \* Mensch! mas bu jett

wirfest, bringt Heil oder Fluch.
6. Last reichlich uns faen, daß dann wir bestehen, \* daß Jesus uns führe zur Seligkeit ein. \* Dort trocknen die Thränen, gestillt ist das Sehnen, \* wo

wir bei bem Bater uns ewig erfreu'n.

# XII. Tägliche Lieder.

#### 1.

1. Alles meinem Gott gu Chren, \* in der Arbeit, in ber Ruh! \* Gottes Lob und Chr' zu mehren \* ich verlang' und Alles thu'. \* Meinem Gott allein will geben \* Leib und Seel', mein ganzes Leben! \* :,: Gib, o Zeju Gnad' bazu! :,: 2. Did, Maria, will ich ehren, \* die Du uns

bas heil gebracht; \* und Dein Leben soll mich lehren, \* was uns ewig selig macht. \* Laß mich Dich recht findlich lieben, \* nie burch eine Gund' betrüben : \* :,: Schütze mich bei Tag und Nacht! :,:

3. Dich, Schutengel, auch ich gruße, \* was bu willft, bas foll gescheh'n; \* Kreuz und Arbeit mir versuge, \* fomme bu mir beizusteh'n! \* Bu dem Guten mich antreibe, \* daß ich Dein sei und verbleibe, \* :,: bis ich Gott werd' ewig seh'n. :,: 4. Dich all' Ereaturen loben, \* Bater, Sohn und

heil'ger Geift! \* Ueber uns doch weit erhoben \* Engel, Beil'ge allermeift, \* Daß auch wir in Diesem Leben \* Gott allein die Chre geben, \* :,: eure Bulfe uns er= meist. :::

1. 3ch glaube, Gott, mit Zuversicht, \* was Deine Kirche lehret; \* es sei geschrieben oder nicht, \* benn Du haft ihr's erkläret; \* ber Du die Bahrheit selber bist, \* die Weisheit auch baneben. \* : ;: In biesem

Glauben stirbt ber Christ, \* in diesem muß er leben. :,; 2. Ich hojje, Gott, durch Deinen Sohn \* Berzeihung meiner Sünden, \* im Leben Gnad' und einst ben Lohn \* bes himmelreichs zu finden: \* weil Du getreu und gütig bift \* und mächtig, es zu geben \* :,: In dieser hoffnung stirbt ber Chrift', \* in bieser muß er leben. :.:

3. Gott, über Alles lieb' ich Did \* von meinem gangen Bergen; \* bag ich von biefer Liebe wich, \* das wird mich allzeit schmerzen; \* weil Du des Guten Duelle bist, \* das Ziel, wonach wir streben. \* :: In Diefer Liebe ftirbt ber Chrift, \* in Diefer muß er leben. :,:

# Alles jur größeren Chre Gottes!



# Inhaltsverzeichniß.

Seite

| Borwort                                                          | III |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Festkalender. Tafel der beweglichen Feste                        | V   |
| " Tafel der unbeweglichen Feste vi-                              | XV  |
|                                                                  |     |
| Erster Abschnitt.                                                |     |
| Unterricht über das Gebet.                                       |     |
| I. Rap. Von der Gabe und dem Geifte des Gebe                     |     |
| 1. Deffen Wefen und Werth                                        | 1   |
| 2. Dessen Rennzeichen                                            | 2   |
| 3. Mittel, den Geift des Gebets zu erlangen                      |     |
| 4. Ursachen ber Geltenheit besielben                             | 7   |
| II. Kap. Von der Nothwendigkeit und dem Ungen i Gebets.          | des |
| 1 Nothmendiakeit des Giehets                                     | 11  |
| 1. Nothwendigfeit des Gebeiß                                     | 16  |
| III. Rap. Von den wesentlichen Bedingungen des wir samen Gebets. |     |
|                                                                  | 22  |
| 2. Man muß darum bitten mit Eifer und Andacht                    | 26  |

| a man man kaman kilitan mit faftan din           | Seite   |
|--------------------------------------------------|---------|
| 3. Man muß darum bitten mit festem Ber-          | 28      |
| trauen                                           | <u></u> |
| lichkeit ; ,                                     | 31      |
|                                                  |         |
| IV. Rap. Von verschiedenen Dingen, welche dag    |         |
| tragen, das Gebet Gott wohlgefälliger und        | wirk-   |
| samer zu machen.                                 |         |
| 1. Bete mit Demuth                               | 36      |
| 2. " mit Ehrerbietung                            | 37      |
| 3. " mit feurigen Begierben                      | 41      |
| 4. " mit Lob und Danksagung                      | 42      |
| 5. " im Namen Jesu                               | 44      |
| 6. " mit Anrufung Mariens                        | 47      |
| 7. " mit Anrufung der Heiligen                   | 49      |
| 8. " besonders in der Kirche                     | 51      |
| 9. " auch mit dem Herzen und im Geiste           | 58      |
| 10. " besonders gern das Vater unser .           | 55      |
| 11. " auch für beine Mitmenschen                 | 56      |
| 12. Empfiehl beine Anliegen auch bem Gebete      |         |
| Anderer                                          | 57      |
| Anderer 13. Bewirb dich auch um die Fürbitte ber |         |
| armen Seelen                                     | - 58    |
| armen Seelen                                     | 59      |
| 15. Berbinde auch Fasten mit beinem Gebet        | .61     |
| , , ,                                            |         |
| <i>b</i>                                         |         |
| Zweiter Abschnitt.                               |         |
| Die Liebe Gottes.                                |         |
|                                                  |         |
| I. Unterricht über die Liebe Gottes              | 63      |
| II. Einunddreißig Gebete um die Liebe Gottes .   | 73      |
| 21. Commovering Overer and one where Overes .    |         |

Seite

## Dritter Abschnitt.

## Die Beifigung des Tages.

| I.  | lin | terricht über die Heiligung des Enges      | 125 |
|-----|-----|--------------------------------------------|-----|
| ,   | 1.  | Mit mas für Werken follen wir ben          |     |
|     |     | Tag zubringen?                             | 126 |
|     | 2.  | Tag zubringen?                             | 130 |
|     |     | Vor Allem im Stande ber Gnabe              | 131 |
|     |     | aber auch                                  |     |
|     |     | 1. mit guter Meinung                       | 132 |
|     |     | 2. auf eine vollkommene Weise, d. i.       | 138 |
|     |     | a. aus dem Beweggrunde der Liebe Gottes    | 138 |
|     |     | b mit großem Fleiß und Gifer               | 139 |
|     |     | c. in Bereinigung mit Gott                 | 141 |
|     |     | d. mit Beobachtung einer bestimmten        |     |
|     |     | Tagesordnung                               | 141 |
| **  | 10  | 0.20                                       |     |
| 11. | (1) | ebete und Uebungen zur Heiligung des Enges | 5.  |
|     | 1.  | Morgengebet                                | 145 |
|     | 2.  | Aufmunterung zur Betrachtung               | 152 |
|     | 3.  | Anhörung der heiligen Messe                | 160 |
|     |     | Der Wandel vor Gott                        | 160 |
|     | 5.  | Empfehlung besonderer Andachten, und       |     |
|     |     | zwar:                                      |     |
|     |     | für den Sonntag — zur allerheiligsten      |     |
|     |     | Dreifaltigkeit                             | 166 |
|     |     | Dreifaltigkeit                             | 167 |
|     |     | für den Dienstag — zu den hl. Engeln       | 169 |
|     |     | für den Mittwoch — zu den Heiligen         |     |
|     |     | Gottes                                     | 171 |
|     |     | für ben Donnerstag — zum allerheiligsten   |     |
|     |     | Altarssacramente                           | 174 |

| 200                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| für kan Twaitaa 1 aum hittaran Paikan                                                  | Seite |
| für ben Freitag — 1. zum bitteren Leiden<br>Christi                                    | 176   |
| fur den Freitag — 2. zum heiligften Ger-<br>gen Jesu                                   | 179   |
| Jungiran                                                                               | 183   |
| bie allgemeine und besondere Gewissens-<br>ersorschung                                 | 188   |
| Bierter Abschnitt.                                                                     |       |
| Mehandachten.                                                                          |       |
| Vorerinnerung                                                                          | 197   |
| ber Priester am Altare betet)                                                          | 201   |
| Zweite Megandacht. Für die Berstorbenen .<br>Dritte Megandacht. Zur Berehrung der heis | 217   |
| figen Engel                                                                            | 231   |
| brauche)                                                                               | 239   |
| heiligsten Altarssacramentes                                                           | 249   |
| teren Leibens                                                                          | 261   |
| feligsten Jungfran                                                                     | 277   |
| Bünfter Abschnitt.                                                                     |       |
| Beicht- und Communion-Andachten.                                                       |       |
| Anleitung zum würdigen Empfange des heiligen Sacraments ber Buße                       | 289   |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 591                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Erste Beichtandacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seit 313 331 336 340 352 365                                       |
| Sechster Abschnitk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| Nachmittagsandachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| I. Besperandacht an Sonntagen.  II. Lobpreisung des allerheiligsten Sacraments an Festen des Herrn.  Litanei vom süßen Namen Zesu.  III. Andacht an Muttergottes-Festen.  Das umschriebene Ave Maria.  Die Lauretanische Litanei.  Lod- und Weihegebet zu Maria.  IV. Betstunde für die Anliegen der heiligen Kirche.  Die Allerheiligen-Litanei.  V. Andacht des heiligen Kreuzweges.  VI. Andacht für die armen Seelen. | 375<br>386<br>391<br>395<br>396<br>401<br>404<br>410<br>418<br>432 |
| Siebenter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| Besuchungen des allerheiligsten Sacrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | es.                                                                |
| Borerinnerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 434<br>498                                                         |

## Achter Abschnitt.

## Gebete bei verschiedenen Anlässen.

| Zur allerheiligsten Dreifaltigkeit             | 499 |
|------------------------------------------------|-----|
| Uebung der drei göttlichen Tugenden            | 503 |
| Uebung der Reue und des Vorsates               | 505 |
| Gebet zum hl. Geiste                           | 506 |
| Gebet um die fieben Gaben des hl. Beiftes .    | 507 |
| Weihe an das heiligste Herz Jesu (von M. Ala=  |     |
| coque)                                         | 509 |
| Weihegebet (auf den 16. Juni 1875)             | 510 |
| Litanei zum heiligsten Herzen Jesu             | 514 |
| Abbitte " " " " "                              | 518 |
| Weihegebet zu Maria (vom hl. Alph. Lignori)    | 520 |
| Gebet zum heiligen Schutzengel                 | 522 |
| Tägliches Weihegebet zum hl. Joseph            | 523 |
| Gebet zum hl. Joseph um Bewahrung der          |     |
| Reuschheit                                     | 524 |
| Gebet zum hl. Joseph in jeglicher Roth         | 524 |
| Gebet zum hl. Joseph um ein tugendhaftes Leben |     |
| und einen seligen Tod                          | 525 |
| Litanei zum hl. Joseph                         | 526 |
| Ablaßgebet zum hl. Alonfins Gonzaga            | 530 |
| Gebet bei einer allgemeinen Drangsal           | 530 |
| Vollkommene Ergebung in den göttlichen Willen  | 533 |
| Lebensopfer                                    | 536 |
| Anmuthungen eines schwer Kranken               | 539 |
| Gebet eines Sterbenben                         | 542 |

| n | 2 Y | alt | n | <br>. 2 . 3 | 91 | - |
|---|-----|-----|---|-------------|----|---|
|   |     |     |   |             |    |   |
|   |     |     |   |             |    |   |

| 593 | 7 | 6 | 0 | H |  |
|-----|---|---|---|---|--|
|     | ) | é | 9 | Э |  |

|                                                                                                                                                   | 000   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                   | Seite |  |  |  |  |  |  |
| Anhang von Liedern.                                                                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |
| I. Te Deum laudamus.                                                                                                                              |       |  |  |  |  |  |  |
| Großer Gott, wir loben Dich                                                                                                                       | 549   |  |  |  |  |  |  |
| II. Segenslieder.                                                                                                                                 |       |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tantum ergo und Genitori                                                                                                                       | 550   |  |  |  |  |  |  |
| 2. Mir beten an. Dich, mahres Engelsbrob                                                                                                          | 551   |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tantum ergo und Genitori                                                                                                                       | 551   |  |  |  |  |  |  |
| 4. Anbetung Dir                                                                                                                                   | 551   |  |  |  |  |  |  |
| 5. Anbetung Dir                                                                                                                                   | 551   |  |  |  |  |  |  |
| 4. Anbetung Dir                                                                                                                                   | 551   |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ecce panis                                                                                                                                     | 552   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |
| III. Adventslieder.                                                                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |
| 1. Thauet, Himmel                                                                                                                                 | 552   |  |  |  |  |  |  |
| 2. D fomm, o fomm, Emmanuel                                                                                                                       | 553   |  |  |  |  |  |  |
| 1. Thauet, Himmel                                                                                                                                 | 554   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |
| IV. Zeifinachtslieder.                                                                                                                            |       |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stille Racht                                                                                                                                   | 554   |  |  |  |  |  |  |
| 2. Heiligste Nacht                                                                                                                                | 554   |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ihr hirten erwacht                                                                                                                             | 555   |  |  |  |  |  |  |
| 4. Dich grüßen wir                                                                                                                                | 556   |  |  |  |  |  |  |
| 5. Menschen, die ihr war't                                                                                                                        | 557   |  |  |  |  |  |  |
| 6. Wie trostreich ist uns                                                                                                                         | 557   |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stille Nacht 2. Heiligste Nacht 3. Ihr Hirten erwacht 4. Dich grüßen wir 5. Menschen, die ihr war't 6. Wie trostreich ist uns 7. Jesu, wie süß | 558   |  |  |  |  |  |  |
| V. Fastenlieder.                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lag mich Deine Leiden                                                                                                                          | 559   |  |  |  |  |  |  |
| 2. Deinem Throne nahen                                                                                                                            | 560   |  |  |  |  |  |  |
| 2. Deinem Throne nahen                                                                                                                            | 560   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                               |     |     |   |   | Seite |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|-------|
| 4. | D du hochheil'ges Kreuz                                                                       |     |     |   |   | 561   |
| 5. | Christi Mutter stand                                                                          |     |     |   |   | 561   |
|    | VI. Ofterlieder.                                                                              |     |     |   |   |       |
| 1. | Er ist erstanden                                                                              |     |     |   |   | 563   |
| 2. | Der Seiland ift erstanden                                                                     |     |     |   |   | 563   |
| 3. | Fren' Dich. Du Himmelskönigin                                                                 |     |     | i |   | 564   |
| 4. | Der Seiland ist erstanden Fren' Dich, Du Simmelskönigin Christus ist aufgefahren              |     |     |   |   | 565   |
|    | VII. Pfingftlieder.                                                                           |     |     |   |   |       |
|    |                                                                                               |     |     |   |   |       |
| 1. | Komm, heiliger Geist, fehr'<br>Komm, heiliger Geist, o britte .<br>Bir beten brei Personen an |     |     | • | ٠ | 565   |
| 2. | Komm, heiliger Geist, o dritte .                                                              |     |     | ٠ |   | 566   |
| 3. | Wir beten drei Personen an                                                                    | ٠   | ٠   | ٠ |   | 567   |
|    | VIII. Frohnleichnamsl                                                                         | ied | er. |   |   |       |
| 1. | Deinem Heiland                                                                                |     |     |   |   | 567   |
| 2. | Preiset, Lippen                                                                               |     | ,   |   |   | 569   |
| 3. | Romm, o fromme Christenschaar                                                                 |     |     |   |   | 570   |
| 4. | D Christ, hie merk'                                                                           |     |     |   |   | 571   |
| 5. | Kommt her, ihr Creaturen                                                                      |     |     |   |   | 571   |
| 6. | Preiset, Lippen                                                                               |     |     |   |   | 572   |
|    | IX. Mariensieder                                                                              |     |     |   |   |       |
| 1  | . Maria zu lieben                                                                             |     |     |   |   | 573   |
| 2  | . Glänzender Stern                                                                            |     |     |   |   | 574   |
| 3  | . D unbefledt empfang'nes Berg                                                                |     |     |   |   | 575   |
| 4  | . Maria, voll Gnaden                                                                          |     |     |   |   | 575   |
| 5  | . D Du Heilige                                                                                |     |     |   |   | 576   |
| 6  | . Gegrußet feift Du, Königin .                                                                |     |     |   |   | 576   |
| 7  |                                                                                               |     |     |   |   | 577   |
| 8  | . Stern auf diesem Lebensmeere                                                                |     |     |   |   | 577   |
| 9  | . Wunderschön prächtige                                                                       |     |     |   |   | 578   |
| 10 | Milbe Königin, gedenke                                                                        |     |     |   |   | 579   |

| Inhaltsverzeichniß.                                 | 595                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 11. Gnadenquelle, sei gegrüßt                       | Sette<br>580<br>580 |
| X. Seifigenlieder.                                  |                     |
| 1. Zum hl. Joseph. Heil'ger Joseph, hör' uns stehen | 581<br>582<br>582   |
| XI. Für die Abgeftorbenen.                          |                     |
| 1. Herr, gib Frieden dieser                         | 583<br>584          |
| XII. Tägliche Lieder.                               |                     |
| 1. Alles meinem Gott zu Ehren                       | 584<br>585          |



BX 2116





